Binther Rassens Funde des deutschen Volkes



# Don De au SKBunther

# Rassenkunde des deutschen Volkes

Pon

Prof. Dr. Zans J. R. Günther

103.-113. Tausend

Mit 580 Abbildungen und 28 Barten



Urheber und Verleger behalten sich alle Rechte, insbesondere das der Übersezung, vor. Copyright 1930 / I. K. Lehmanns Verlag, München

### Vorwort zur 16. Auflage

em 50. Tausend der Rassenkunde möchte ausnahmsweise ihr Verleger ein Geleitwort mit auf den Weg geben.

Als wir vor II Jahren die erste Auflage erscheinen ließen, war die Rassen-kunde in Deutschland so gut wie unbekannt — heute sind Rassenkunde und Rassenpflege Unterrichtsfächer geworden.

Mit Genugtuung sehen Verfasser und Verleger auf diese Entwicklung zurück. Un solchen Büchern erfüllt sich der eigentliche Beruf des deutschen Verlegers, Schüger und förderer des deutschen Geistes zu sein und seinem Volk durch die Ferausgabe von Büchern zu dienen, die ihm Wissen und Araft für seinen Weg in der Geschichte geben.

Dankbar gedenke ich dabei des verehrten Verfassers, der uns ja außer dieser deutschen Rassenkunde noch eine ganze Reihe weiterer bahnbrechender Werke geschenkt hat, dankbar gedenke ich all derer, die uns mit Rat und Tat durch überlassung von Bildern und Mitteilungen von Tatsachen unterstürt haben.

München, Sommersonnenwende 1933

J. f. Lehmann

#### Vorwort zur 14. Auflage

Jei der Umarbeitung zur 14. Auflage habe ich versucht, nach Möglichkeit zu kürzen, da das Buch, zumal im Sinblick auf eine allgemeine Leserschaft, an Umfang nicht mehr zunehmen sollte und da doch an einigen Stellen Erweiterungen nötig waren. Solches Kürzen ist für den Verfasser besonders dann eine Selbstüberwindung, wenn es gilt, Stellen zu streichen, die seine Auffassung in dieser oder jener Einzelfrage besonders gestützt hatten, wenn er darauf verzichten soll, sich ausführlicher oder sich überhaupt gegnerischen Auffassungen gegenüber "polemisch" zu äußern. Ich habe in der 14. Auflage höchstens Kerns Auffassungen gegenüber noch so etwas wie "Polemik" in (hossentlich nicht störenden) Resten stehen lassen, weil mir schien, daß einige Auffassungen Kerns schädliche Folgen für die Auslesebewegung im deutschen Volke haben könnten — so wie ich das in dem Aufsas "Darrés "Bauerntum" und der Vordische Gedanke" (Deutschlands Erneuerung, Seft 3, 1930) genauer anzugeben versucht habe.

Die Kürzungen der neuen Auflage haben nahezu alle Abschnitte betroffen; die Erweiterungen finden sich hauptsächlich in den geschichtlichen Darlegungen zwischen S. 387 und 422.

IV Vorwort

für allerlei wertvolle Winke zur Ausgestaltung des Bildervorrats bin ich zeren Dr. B. A. Schult (München) zu Dank verpslichtet. Dankbar habe ich auch wieder derer zu gedenken, die mir einzelne Bildvorlagen überlassen haben, so auch des zeren Prof. Dr. Frig Rlute (Gießen).

Meiner Schwester Margarete Günther (Freiburg i. Br.) spreche ich auch bier den Dank aus für ihre gütige Silfe beim Verbessern der Druckbogen.

Meine Bitte um Überlassung neuer Bildvorlagen, die ich zu Ende des Vorworts zur 12. Auflage (siehe daselbst) ausgesprochen habe, möchte ich hier wiederholen.

Dresden, im Frühling 1930

Sans f. A. Günther

#### Vorwort zur 12. Auflage

Jun 9. Auflage zu wenig beachteten breitgesichtig-langköpfigen Rasse, welche Paubler inzwischen als "dalische Rasse" und als die Fortsetzung der altsteinzeitlichen Rasse von Cro-magnon beschrieben hat, der ihr gebührende Plat als ein nicht mehr übersehbarer Einschlag gerade innerhalb des deutschen Sprachgebiets anzuweisen. Dann war, wenn auch noch mit einem Fragezeichen, die sudetische Rasse zu behandeln, auf welche Reche hingewiesen hat.

Entsprechend dem Bekanntwerden von forschungen, denen sich eine verbreiterte Aufmerksamkeit zugewandt hat, war wenigstens in Kürze die Ronsstitutionsforschung und die Blutgruppenforschung zu erörtern.

All diese Jusätze haben leider eine Junahme des Buchumfangs verursacht, denn einige Kürzungen und Streichungen bedeuten dem Juwachs gegenüber wenig. So haben sich Verlag und Versasser entschließen müssen, den bischerigen Anhangsabschnitt "Rassenkunde des jüdischen Volkes" fallen und weiter ausgearbeitet als ein Buch für sich erscheinen zu lassen.

Der Bilberteil hat Ünderungen erfahren. Allen denen, welche mit Einzelbinweisen oder durch Einsendung von Bildern zur weiteren Ausgestaltung des Buches beigetragen haben, so frau Christl Weber (Bozen) für Bilderssendungen, auch Zerrn Sanitätsrat Dr. Rosenow (Liegning), der mich Bilder aus seiner rassenkundlichen Sammlung wählen ließ, sei auch hier nochmals der Dank des Verfassers abgestattet. Dank gebührt in reichem Maße auch wieder dem Verlag, der mir in allen Fragen der Buchausstattung immer mit Rat und Tat beisteht, selbst Vorschläge zu neuen Abbildungen macht, Bilder beschafft usw.

Dem Buche fehlen noch besonders Bilder männlicher Vertreter der ostischen (alpinen) Rasse, Bilder männlicher und weiblicher Vertreter der westischen (mediterranen), fälischen, sudetischen und ostbaltischen Rasse — Bilder jedoch

Vorwort V

von deutschen Vertretern dieser Rassen. Ich möchte wieder bitten, solche Bilder meinem Verlage (mit dem Vermerk, daß sie für mich und meine Bücher bestimmt sind) zuzusenden. Der Verlag kommt gerne für Unkosten auf.

Lidingo (Schweben), im Dezember 1927

Sans f. A. Bünther

#### Aus dem Vorwort zur 6. Auflage

Dieder war mir die Aufforderung des Verlags, eine Umarbeitung dieses Buches vorzunehmen, sehr erwünscht gekommen. Ich hatte eben eine Reihe von Verbesserungen entworfen, hatte neue und bessere Bilder gesammelt und hatte vor allem eine neue Einsicht gewonnen: die Einsicht in das Bestehen einer von mir bisher angezweiselten und als Mischbevölkerung gedeuteten europäischen Rasse. Diese fünste europäische Rasse — ich nenne sie nach Pordenstreng die ostbaltische — hatte ich nun in dieses Buch einzufügen, das Buch in diesem Sinne umzuarbeiten.

Alls in mir Fragen der Serkunft und Vorgeschichte und der arteigenen Sprachform der ostbaltischen Rasse auftauchten, hatte ich das außerordentliche Glück, in Unterhaltungen mit einem der besten Kenner der sinnischugrischen Völker und Sprachen reiche Belehrung aufnehmen zu dürfen: das für habe ich auch an dieser Stelle Zerrn Professor K. B. Wiklund in Uppsala meinen wärmsten Dank auszusprechen. Gerade in den Völkern sinnischzugrischer Sprache ist ja die ostbaltische Rasse besonders stark vertreten.

Von dem Schriftsteller Rolf Pordenstreng (Uppsala) erfuhr ich so viel Einzelheiten über leibliche und seelische Jüge ostbaltischer Rasse, die er, in finnland aufgewachsen, in seiner Umgebung immer beobachten konnte, daß ich auch ihm hier wieder zu danken habe. Ohne diese Silse wäre ich keinesfalls so verhältnismäßig rasch zu einem Bild der ostbaltischen Rasse gekommen, denn in Deutschland ist ja diese Rasse nur in geringerem Maße beigemischt und in Porwegen (wo ich zurzeit wohne) auch nicht stärker vertreten.

Der angenehmen Pflicht des Dankes für erhaltene Bildvorlagen komme ich wieder nach gegenüber freiherrn Dr. Egon v. Eickstedt (Wien), gegenüber der Dresdener Skulpturensammlung, gegenüber Ferrn Professor Lundborg (Uppsala) wie gegenüber einer Neihe von freunden und Bekannten.

Herrn Dietrich Bernhardi (Altenburg) habe ich zu danken für wohlempfundene treue Filfe bei der Verbesserung der Druckbogen und Anfertigung des Seitenweisers.

Skien (Morwegen), im Berbst 1924

VI **vorwort** 

#### Aus dem Vorwort zur z. und 2. Auflage

er Verfasser ist sehr zu Dank verpflichtet der Anthropologischen Abteilung der Musen für Tierkunde und Völkerkunde in Dresden,
deren reiche Sammlungen und Bücherei ihm zugänglich waren. Insonderheit
fühlt sich der Verfasser Serrn Dr. Bernhard Struck von der Anthropologischen Abteilung der genannten Sammlung zu lebhaftem Dank verpflichtet,
der ihn bei seiner Arbeit durch vielerlei Beihilfe und vor allem durch ein
umfassendes Wissen sehr gefördert hat und dem dieses Buch vier wertvolle Karten (in der 12. Auflage auf S. 464—465) verdankt.

Ju Dank verpflichtet ist der Verfasser ferner dem Anthropologischen Institut der Universität Wien, vor allem für die Förderung und Unterstügung, die er dort durch Frau Professor Dr. Fella Pöch erfahren hat. In dankbarer Weise hat der Verfasser des weiteren der Aufnahme zu gedenken, die ihm im Vaturhistorischen Museum zu Wien, besonders durch Ferrn Sofrat Szombathy, zuteil geworden ist.

Dresden, im Sommer 1922 — im Dezember 1922

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                                | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Vorwort                                                                        | [/VI  |
| 1. Die Raffenkunde und die allgemeine Bildung. Der Begriff "Raffe"             | I     |
| 2. Einiges zur Geschichte der Raffenkunde und angrenzender Sor=                |       |
| schungsgebiete                                                                 | 16    |
| 3. Die Benennungen der europäischen Rassen                                     | 22    |
| 4. Einiges über die menschenkundlichen Maße und Seststellungen                 | 26    |
| 5. Die leiblichen Merkmale der nordischen Raffe                                | 38    |
| 6. Die leiblichen Merkmale der westischen (mediterranen, mittel=               |       |
| ländischen) Rasse                                                              | 77    |
| 7. Die leiblichen Merkmale der dinarischen Raffe                               | 86    |
| 8. Die leiblichen Merkmale der oftischen (alpinen) Raffe                       | 113   |
| g. Die leiblichen Merkmale der oftbaltischen Raffe                             | 131   |
| 10. Die leiblichen Merkmale der fälischen (dalischen) Raffe                    | 144   |
| 11. Einige sonstige leibliche Merkmale. Die sudetische Raffe                   | 158   |
| 12. Wachstum, Altern, Krankheiten, Blutgruppenforschung, Kon-                  |       |
| stitution, Bewegungseigenheiten                                                | 174   |
| 13. Die seelischen Eigenschaften der nordischen Raffe                          | 190   |
| 14. Die seelischen Wigenschaften der westischen (mediterranen,                 | •     |
| mittelländischen) Raffe                                                        | 215   |
| 15. Die seelischen Eigenschaften der dinarischen Rasse                         | 223   |
| 16. Die seelischen Eigenschaften der oftischen (alpinen) Raffe                 | 228   |
| 17. Die seelischen Eigenschaften der oftbaltischen Raffe                       | 236   |
| 13. Die seelischen Eigenschaften der fälischen (dalischen) Rasse .             | 24 I  |
| 19. Umwelteinfluffe, Vererbungserscheinungen. Der Mischling, die               |       |
| Rreuzungen                                                                     | 244   |
| 20. Die Verteilung der Naffen über das Gebiet deutscher Sprache                | 266   |
| 21. Die Rassen Alteuropas. Entstehung der nordischen Rasse                     | 308   |
| 22. Raffengeschichte der keltischen und germanischen Stämme, Raffen-           |       |
| geschichte des deutschen Volkes                                                | 369   |
| 23. Die gegenwärtige Lage des deutschen Volkstums vom Stand-                   |       |
| punkt der Rassenkunde aus betrachtet                                           | 423   |
| 24. Die Aufgabe                                                                | 462   |
| Unhang: Rasse und Sprache                                                      | 477   |
| Quellenangaben für die Abbildungen                                             | 496   |
| Schriftsteller=Verzeichnis                                                     | 497   |
| Schlagwörter=Verzeichnis                                                       | 500   |
| Verzeichnis der Bildnisse geschichtlicher Perfonlichteiten in den Guntherschen |       |
| Rassenwerten                                                                   | 506   |

VIII Karten

## Karten

| Rarte                                                          | Scite |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| I—V. Körperhöhe — Kopfinder — Gesichtsinder — Baarfarbe        |       |
| — Augenfarbe im Bezirk Möre, Norwegen                          | 13    |
| VI. Baut-, Baar- und Augenfarbe in Mitteleuropa                | 268   |
| VII. Verbreitung der "Braunen" in Mitteleuropa                 | 269   |
| VIII. Mittlere Körperhöhe der Mannschaften und der flotte .    | 271   |
| IX. Ropfinder im Deutschen Reich                               | 272   |
| X. Blauäugige Blonde im Deutschen Reich                        | 276   |
| XI. Braunäugige Braunhaarige im Deutschen Reich                | 276   |
| XII. Dunkelheitsinder im Deutschen Reich                       | 277   |
| XIII. Längen=Breiten=Indizes des Ropfes in Südwestdeutschland  | 280   |
| XIV. Mittlere Körperhöhe der Wehrpflichtigen in Elfaß-Loth=    |       |
| ringen                                                         | 281   |
| XV. Körperhöhe in Bayern                                       | 287   |
| XVI. "Gell" und "Duntel" in Europa                             | 305   |
| XVII. Körperhöhe in Europa                                     | 305   |
| XVIII. Ropfinder in Europa                                     | 306   |
| XIX. Gesichtsinder in Europa                                   | 306   |
| XX. Gebiete stärksten Vorwiegens einzelner Raffen              | 307   |
| XXI. Ursitze der Völker indogermanischer Sprache               | 329   |
| XXII. Die indogermanischen Sprachen in Europa                  | 357   |
| XXIII. Das heutige indogermanische Sprachgebiet in Usien       | 359   |
| XXIV. Das geschlossene Siedlungsgebiet der Germanen um 2000    |       |
| v. Chr                                                         | 373   |
| XXV. Ausbreitung der Germanen von 1750 v. Chr. bis 100 v. Chr. | 374   |
| XXVI. Die ländlichen Siedlungsformen in Mittel= und Mord=      |       |
| westeuropa                                                     | 401   |
| XXVII. Mundart, Hausform, Rasse                                | 488   |
| XXVIII. Die Zausformen im Gebiete deutscher Sprache            | 489   |

## 1. Die Rassenkunde und die allgemeine Bildung Der Begriff Rasse

ine Kenntnis der Rassenzusammensetzung des deutschen Volkes darf man heute beim durchschnittlich gebildeten Deutschen noch nicht vorauszsetzen; man darf, wie die Erfahrung zeigt, eine solche Kenntnis selbst da kaum voraussetzen, wo man sie vermuten würde: in Büchern geschichtzlichen Inhalts über das deutsche Volkstum, in Büchern über die einzelnen deutschen Landschaften und Stämme, in Büchern über die "alten Deutzschen" usw.

Die Schule hat vor 1933 im allgemeinen keine Kenntnisse zur Beurteilung der Rassenmerkmale und der Rassenherkunft des eigenen Volkes vermittelt. Es fehlte im allgemeinen nicht nur jegliche Kenntnis; es fehlte darüber hinaus, was noch schwerer wiegt, der Blick, das sichtende Auge; es fehlte bisher überhaupt die Aufmerksamkeit auf die vielerlei Dinge, von denen Wuchs und Jüge eines Menschen untrüglich sprechen. Eine gewisse Beobachtungsunfähigkeit und Wahrnehmungsschwäche hat aber auch beim neuzeitlichen Menschen dazu beigetragen, den Blick zu schwächen. Dies scheint mir mit einer Eigenschaft zusammenzuhängen, die vor allem in Deutschland auffällt: Der Blick des heutigen Menschen ist bild= nerisch nicht erzogen. Vielleicht hat selbst die Maturwissenschaft, vielleicht sogar gerade die Maturwissenschaft, dazu beigetragen, eine gewisse Un= bildlichkeit des Sehens und der Vorstellungskraft zu verbreiten. Das Ziel der Maturwissenschaft ist — und muß sein —, alle Erscheinungen mittelst eines zahlenmäßigen Ausdrucks der Erkenntnis zu übermitteln. Schon Galilei sagte, die Welterscheinung sei in mathematischer Sprache geschrie= ben. Die Gefahr aber ist, daß bei unserer naturwissenschaftlichen Betrach= tungsweise die Gestaltung, das Bild, das tastbar-körperliche Wesen der Erscheinung verloren geht. Man könnte vielleicht sagen: am allerletzten wird im neuzeitlichen Menschen der Bildhauer aufgerufen. Wer nicht die Schmalheit oder die Breite eines Kopfes beim Sehen gleichsam in sich nach= bildet; wer nicht versucht ist, diese Wölbung des Auges, diese Krümmung der Mase, diese Schweifung der Lippen, diese Besonderheit des Kinns usw. mittelst eines Gefüges von Linien und Slächen für die inbildliche Machgestal= tung in sich aufzunehmen; wer nicht immer zugleich bildet, wenn er sieht, dem ist an allen Erscheinungen ein Teil, ein wesentlicher Teil, verloren.

Der Blick läßt sich erziehen oder mindestens: die Kraft körperhaften Sehens und Erfassens läßt sich entfalten. Immer ist mir aufgefallen, wie schlecht die Zeugenaussagen leibliche Merkmale wiedergeben, wie mangels haft auch die behördlichen Sahndungsanschläge Gesichtszüge und Leibessbildung schildern, während in anderen Dingen bei Gericht und Zeugen feinste Unterschiede gemacht werden. Ich erinnere mich einer Gerichtsvershandlung, in welcher der Grad der Verauschtheit des Angeklagten zur Zeit seiner Straftat sestgestellt werden sollte: man wählte schließlich unter dem Dutzend Ausdrücke nach genauem Erwägen aller Zeugen den des Schutzmanns, der Angeklagte habe einen "Stich" gehabt. Wo es sich aber um 3. S. R. Günther, Dtsch. Rassentunde

Seststellung einer Aasenform oder Haarfarbe oder Hautfarbe handelt, da ergeben sich unter den Zeugenschaften die widersprechendsten Angaben. Sier sehlt die Erziehung zum Unterscheiden, Abgrenzen, Einteilen, die Erziehung zum Wahrnehmen überhaupt; und dennoch sagt Goethe: "Die Gestalt des Menschen ist der Text zu allem, was sich über ihn empfinden und sagen läßt" (Stella). —

Was der nationalsozialistische Staat seit 1935 für die Verbreitung rassenstundlicher Kenntnisse im deutschen Volk getan hat, ist allgemein bekannt. In den Schulen und in Schulungskursen wird daran gearbeitet, die Rassenstunde zum Besitz des ganzen Volkes zu machen, sie wirklich als den Schlüssel zur Weltgeschichte zu erweisen und nutzbar zu machen.

Jeder, der zum erstenmal von europäischen Rassen hört und darauf bin= gewiesen wird, daß zwischen ihnen grundlegende Verschiedenheit walte oder daß alle europäischen Völker Raffengemische seien, jeder, dem so zum erstenmal die Kunde wird, daß in seiner eigenen Umgebung Raffen= erscheinungen deutlich aufweisbar seien, wird sich zunächst nur mit Miß= trauen einer Wiffenschaft nähern, von deren Behauptungen ihm bis= ber so wenig oder gar nichts Augenfälliges vorgekommen ist. Und doch ist des Augenfälligen, ja Auffälligen genug. Mur hat es an jeder Unleitung zum Sehen gefehlt; nur sind wir alle im alltäglichen Treiben dar= auf abgerichtet, immer nur zu beachten, was der oder jener in dieser oder jener Sache tut, was er gegen uns oder für uns tut, was er Sörderndes, was er hemmendes, was er Günstiges, was er Ungünstiges tut; und selbst, wenn wir nicht eigentlich selbstisch denken und beobachten, so betrach= ten wir Europäer an einem Menschen, wofern er nicht etwa wirklich ein Fremdester, ein Japaner oder ein Meger ist, oder etwa besonders judisch aussieht, alles eher als seine rassische Jugehörigkeit. Wir betrachten ihn immer zuerst als einen Vertreter seines Volkes, seines Standes, seines Stammes, seines Geschlechts, ja seines Vereins und Stadtteils und seben zu allerletzt, daß er blond ist oder schwarz, groß oder klein, breitgesichtig oder schmalgesichtig. Es gilt, was Ripley, The Races of Europe, 1910, sagt: "Von dem Augenblick an, wo ein Mensch zur Welt kommt, findet er sich einer Reihe ihn umkreisender Einflüsse ausgesetzt, die auf ihn mit über= wältigender Macht einwirken wollen. Um nächsten legen sich um ihn die Samilienbande, dann folgen die Bande und Vorurteile des Standes, dann kommt der Kreis des Parteilebens und des Kirchenglaubens. Um all dies legt sich herum der Kreis der Sprache. Die Lebensluft des Volkstums, das noch weiter außerhalb dieser Dinge liegt, ist ebensosehr das Ergebnis geschichtlicher und gesellschaftlicher Ursachen als irgendeines der anderen um= treisenden Dinge, ausgenommen allein die Samilienbande. Die Rasse eines Menschen mag sehr wohl fast alle diese Kreislinien rechtwinklig schneiden. Sie liegt allem anderen untergeschichtet. Sie ist sozusagen der Robstoff, aus dem all diese Lebensschichten gebildet sind. Sie mag eine Triebkraft sein, die deren Bedeutungsstärke und Wirkungskraft bestimmt, so wie die Besonderheit einer Saser den Stoff bestimmt, in dem sie eingewoben ift. Sie, die Rasse, mag sich auswirken in gänzlicher Unabhängigkeit von all den anderen Dingen, da sie allein abgelöst ist von den verwirrenden Eins

flüssen menschlichen Willens und menschlicher Willkür. Rasse zeigt an, was ein Mensch ist, alle anderen Einzelkräfte des gesellschaftlichen Lebens zeigen an, was ein Mensch tut."

War so die Rasse nicht das, was einem Menschen an den andern zuerst auffällt, so haben die Umweltlehren (Milieutheorien) des 19. Jahrhunderts auch ihr Teil dazu beigetragen, die Aufmerksamkeit von der Betrachtung rassischer Erscheinungen wegzulenken. Wenn es schließlich in der für das 19. Jahrhundert so bezeichnenden Denkweise möglich war, die Ropfform eines Volksstammes aus der Böhenlage seines Siedlungsgebietes oder aus seiner Lebensweise zu erklären, so zeigt dies an, daß die Forschung noch vor nicht langer Zeit sich selbst durch ihre Nichtung das Verständnis rassischer Erscheinungen erschwert hat. Irre ich mich aber nicht, so leben wir seit etwa 1900 in einer Zeitenwende, die sich im Gegensatz zu der vergehenden geschicht= lichen, ja geschichtelnden (historizistischen) Zeit, im Gegensatz zu der Zeit der Umweltlehren, zu der Zeit, die überall Entwicklung, Bedingung, Abhängigkeit und Werden sah — die sich im Gegensatz zu all diesen ablebenden Unschauungen dem Wesen selbst, dem geschichtslosen Sein der Dinge zuwendet. Den Expressionismus in den Künsten durfte man als das Geschrei zu dieser Zeitenwende ansehen können und wird ihren Ernst am ehe= sten in Staatsleben und Philosophie unserer Tage suchen dürfen. Irre ich mich nicht, so leben wir in einer Zeit, in der die Völker in der Geschichte weniger das Einmalige als das Kennzeichnende, Unzeitliche zu erfassen trachten, um so die Kräfte, denen sie ihre Größe verdanken, aus dem Un= bewußten ins Bewußte zu heben. Der Wille, aus klarer Erkenntnis das Eigene, das Lebendig-Eigene aus eigenem Willen zu erwirken, scheint mir ein Kennzeichen unserer Gegenwart und mehr noch ein Unzeichen und Vorzeichen der Jukunft zu sein. Ziermit hängt eine Wendung von Tun zum Sein zusammen, hiermit hängt zusammen eine Wendung zu den unbeweisbaren, als eine Überzeugung des Blutes gegebenen, mitgeborenen Unschauungen; hiermit endlich die Wendung zum besonderen Rassentum eines seden Volkes. "Man will die unbewußte Entwicklung der nationalen Psyche bewußt machen; man will die spezifischen Eigenschaften eines Blut= stammes gleichsam verdichten und schöpferisch verwerten; man will die Volksinstinkte dadurch produktiver machen, daß man ihre Art verkündet." So schreibt der Jionist Martin Buber in seinen Auffätzen "Die südische Bewegung" (1916), die als ein Anzeichen dieser Zeitenwende genommen werden können und geschrieben sind aus einer erstaunlichen Sellsichtigkeit und Einsicht in die Erfordernisse rassischen Lebens und rassischer Wieder= geburt.

So reichen die einmal aufgerufenen Gedanken über das rassische Blutzerbe der Menschen und Völker schließlich geradezu bis in die Sittlichkeit, bis in Entschlüsse des täglichen Lebens hinein. In all diesen Dingen soll dieses Buch erst einmal die Grundverständigung geben und als Kötigstes und Erstes die Kennzeichnung der leiblichen Eigentümlichzkeiten derjenigen Rassen, welche die Bevölkerung Deutschlands und Eurozpas hauptsächlich zusammensetzen. Die noch unter dem deutschen Volk lebenz den Teile des jüdischen Volkes sind als fremdstämmiges Volk außereuroz

päischer Rassenherkunft in meiner "Rassenkunde des jüdischen Volkes" bessonders behandelt worden.

Eine wichtige Erörterung muß gleich vorangestellt werden: nämlich die nach dem Wesen der Rasse selbst. Was bedeutet die Bezeichnung? Wie ist der Vegriff zu bestimmen?

Eine Erörterung und Bestimmung des Begriffs "Rasse" ist einem Buch wie diesem um so nötiger, als das Wort "Rasse" in den vielerlei Büchern, die sich mit Rassedingen beschäftigen oder zu beschäftigen glauben, häusig gebraucht wird, ohne daß zuvor klar ausgesprochen wird, was unter "Rasse" zu verstehen sei. Die vielerlei Bedeutungen, welche diesem Wort zugelegt werden, lassen es begreislich erscheinen, daß sich schließlich Verwirrung über Verwirrung ergeben muß. Hätte jedes Buch, das von Rassendingen zu reden unternahm, zuvor klar bestimmt, was es unter "Rasse" verstehe, so wären viele Verwirrungen und auch viel Jank um "Rasse" oder vermeintliche "Rassen", viele unklare Prägungen des "Rassegedankens" unterblieben.<sup>1</sup>

Wenn einmal im Gespräch das Wort Rasse in Beziehung auf europäische oder gar auf deutsche Verhältnisse angewandt wird, so ruft es nicht nur bei Mindergebildeten, sondern auch bei vielen Gebildeten nur sehr uns deutliche Vorstellungen hervor. Es zeigt sich klar: die Kenntnis der rassischen Besonderheiten der europäischen Bevölkerungen ist kein Bestandteil der sog. allgemeinen Bildung. Das Nächstliegende, der Leib und sein rassische sedingter Bau und Ausdruck, ist den meisten Menschen etwas, worüber sie noch nicht nachgedacht haben. Die auffälligen Unterschiede im Körperbau, in Haars, Hauts und Augenfarbe, werden als eine Art Natursspiele hingenommen, als zufällige Verschiedenheiten der einzelnen Menschen. Die allgemeine Bildung denkt bei dem Wort Rasse irgendwie an die "Wilden", an Gelbe, Schwarze, an "Rothäute", also vor allem an die auffällig andersgearteten Einwohner außereuropäischer Erdteile.

Wendet man das Wort Rasse mit Beziehung auf Europa an, so ruft man bei vielen Menschen die Erinnerung wach an die "kaukasische Rasse", die immer noch in älteren naturgeschichtlichen und geschichtlichen Büchern als die eigentliche europäische Rasse oder "weiße Rasse" angeführt wird, der die Menschen Europas fast alle angehören sollen. Ju der Erinnerung an die "kaukasische Rasse" gehört dann das Bild eines anständig und mild aussehenden vollbärtigen Mannes mit einem langrunden, nicht zu schmazlen, nicht zu breiten Gesicht, mit gesunder Gesichtsfarbe und mittelhellem Baar: so bilden diese älteren Bücher den Vertreter der "kaukasischen Rasse" ab; und deutlicher ist die durchschnittliche Vorstellung von der rassischen Jugehörigkeit und Gliederung Europas nur selten. Höchstens, daß das Wort Rasse eine unbestimmte Vorstellung von der rassischen Stemdheit der unter den europäischen Völkern wohnenden Juden hervorruft oder einige undeutliche Vilder von dem hohen Wuchs, den blauen Augen, den blonden Haaren der alten Germanen, von denen die heutigen Deutschen alle abstamz

<sup>1</sup> Vgl. hierzu den Abschnitt "Mißverstehen und Mißbrauch des Rassengedankens" in meinem "Der Vordische Gedanke unter den Deutschen" (2. Aufl. München 1927).

men sollen. Höchstens, daß man vom Gegensatz der Germanen und Rosmanen oder der Germanen und Slawen redet; höchstens, daß undeutliche Vorstellungen von angelsächsischen "Vettern", von "keltischen Vorbevölkes rungen" entstehen — genauere Inhalte werden dem Wort Rasse kaum gegeben, und man kann sagen: fast alle diese Vorstellungen sind gründlich

falsch, sind in ihrer Undeutlichkeit ebenso verbreitet wie wertlos.

Man hört bisweilen auch das Wort "rassig". Aber diesem Wort entspricht im allgemeinen Sprachgebrauch nur die Vorstellung besonders hersvortretender Geschlechtlickeit oder geschlechtlichen Anziehung eines Mensschen Auffällig ist dabei, daß die meisten dieser "rassig" genannten Mensschen Mischlinge aus allen sich treuzenden Rassen sind, wie sie in den Großestädten häusig vorkommen. — Eine besondere Aufmerksamkeit auf rassische Dinge, eine überlieserte Kenntnis wenigstens der eigenen rassischen Besonderheit, tras man eigentlich nur bei den Juden. Selbst ihre Gegner, die auf die besondere rassische Eigenart der Juden so aufmerksamen Antissemiten, hatten doch in den meisten Sällen die unklarsten Vorstellungen, wohin die Juden eigentlich zu zählen seien. Schon das Wort "Antissemitismus" enthält eine Unklarheit, da ein Gegensatz zum Judentum unter den semitisch sprechenden Völkern, z.B. unter den Arabern, sich gerade so start äußern kann und oft noch viel stärker äußert als unter den abendländischen Völkern.

Auf welche Vorstellungen der sog. allgemeinen Bildung in rassischen Dingen man auch immer achte: die eigentlichen Kenntnisse sehlten. Verzwechselt wurde: Blut und Glaubensbekenntnis — vom katholisch oder proztestantisch oder "freireligiös" gewordenen Juden hieß es, er sei kein Jude mehr: als ob das Judentum im Glaubensbekenntnis ruhe und nicht in der zerkunft aus einer bestimmten Abstammungsgemeinschaft. Der englische Staatsmann Disraeli, ein Jude, war rassenstolz wie selten ein Mensch und gehörte dabei der englischen Sochkirche an. Aber sein Judentum hat

er keinen Tag seines Lebens vergessen und mit Leidenschaft geliebt.

Verwechselt wird: Rasse und Sprache. Sast alle bekannteren Karten, welche "die Menschenrassen der Erde" darstellen wollen, fassen nicht ras= sisch=zusammengehörige, sondern sprachlich=zusammengehörige Grup= pen zusammen, so 3. B. "die Indogermanen", "die Hamiten", "die Se= miten", "die uralaltaischen Völker" usw. Um nur europäische Verhältnisse zu betrachten: man spricht von germanischer, romanischer und slawischer Raffe und vermag es sich dann nicht zu erklären, wenn man 3. B. einen Bewohner der Mormandie, also einen Franzosen, einen "Romanen" sieht, der wie ein Germane aussieht: groß, blond, blauäugig; vermag es sich nicht zu erklären, wenn man einen ebenso großen, blonden und blauäugigen Auffen oder gar Sinnen sieht, da ja doch die Auffen angeblich einer flawischen Rasse, die Sinnen angeblich einer finnisch=ugrischen Rasse angehören. Oder umgekehrt: Unter einem Vertreter der flawischen Rasse versteht der durch= schnittliche Deutsche einen mittelgroßen Menschen mit breitem Gesicht, in dem die Backenknochen auffallen. Die Verlegenheit wird aber groß, wenn sich bei näherem Jusehen die Tatsache herausstellt, daß solche Menschen mit "flawischen" Jügen in Deutschland gar nicht selten sind und nicht nur

im deutschen Osten, wo deutsche Sprache und flawische Sprachen anein= ander grenzen. "Romanen" — das sind in der allgemeinen Vorstellung dunkelhaarige, dunkeläugige, "leidenschaftliche" Menschen: sie finden sich aber unter den Deutschen auch. Auch könnte man Italiener, Spanier, granzosen, Rumänen, also lauter "Romanen", zusammenstellen, die aussehen wie die "alten Deutschen": groß, blond, blauäugig. Alber auch imter den Sinnen finden sich genug Menschen, die "germanisch" aussehen, und schließ= lich könnte man noch Blonde und Blauäugige unter den Berbern, insbeson= dere den Rabylen, in Mordafrika finden, die hamitische Sprachen sprechen wie gewisse dunklere Ostafrikaner. Die Verwechslung von sprachlicher Zu= gehörigkeit und Raffenzugehörigkeit führt also irr. Es gibt germanische, romanische und flawische Sprachen, aber teine germanische, ro= manische oder flawische Rasse. Sprache und Rasse haben gegen= seitige, nicht leicht aufzudedende Begiehungen, aber Sprach= grenzen find niemals Raffengrenzen, und Raffengrenzen nies male Sprachgrenzen.1 Raffe und Volkstum deden fich nicht. Berade so steht es mit der noch oberflächlicheren Verwechslung von Rasse und Staatsangehörigkeit. Es gibt keine italienische, spanische, griechi= sche oder englische Rasse. All diese Dinge: Sprache, Staatsangehörig= keit, Glaubensbekenntnis, volkstümliche Sitten und Justande haben mit Rassen nichts zu tun, oder besser: nicht unmittelbar zu tun. Um es in Kürze gleich zu sagen: Staatsangehörigkeit ist ein rechtlicher Begriff, Volks= tum ein geschichtlich=sittentumlicher Begriff, Raffe ist ein Begriff der Ma= turwissenschaft, auf den Menschen angewandt: ein Begriff der beschreiben= den Menschenkunde. Die Rassenforschung hat es zu allererst mit der leib= lichen Beschaffenheit des Menschen oder einzelner Menschengruppen zu tun. Das Volkstum umschließt meist Menschen der gleichen Sprache und Gesittung, der Staat Menschen eines gleichen abgegrenzten Machtgebiets, die Raffe Menschen mit den gleichen leiblichen und seelischen Erbanlagen. Mei= stens beschränkt sich bis heute die Rassenkunde — als "physische Unthrovologie" — auf die leiblichen Erbanlagen und macht selten den Versuch, die seelischen Erbanlagen zu beschreiben. Ein Versuch zur Beschreibung auch der — gegenüber den leiblichen zweifellos wichtigeren — seelischen Anlagen der einzelnen europäischen Rassen findet sich in diesem Buch.

Bleich von vornherein soll gewarnt werden, irgendwie die Grenzen der betrachteten Begriffe außer acht zu lassen. Die meisten Irrtumer und Miß: verständnisse der Rassenlehre kommen aus den bezeichneten Verwechslungen. Bleich von vornherein sei die Warnung wiederholt, die der französische Rassenforscher Topinard 1889 vor einer Versammlung der Anthropologen aller Länder ausgesprochen hat: "Lassen Sie mich Sie an eine der sicher= sten Tatsachen der allgemeinen Anthropologie erinnern, die man nicht oft genug wiederholen kann. Das ist, daß der Begriff Rasse mit dem des Volkstums nicht das mindeste zu tun hat; daß alle Völker Europas un= gefähr aus denselben Raffenbestandteilen, nur in verschiedenen Mischungs=

verhältnissen, zusammengesetzt sind."

<sup>1</sup> Ich habe erfahren, daß man bei Belehrungen über Rassenfragen diesen San nicht genug betonen und wiederholen kann.

Nicht genug betonen kann man die Wichtigkeit und Richtigkeit dieses zinweises: daß Rasse, mag sie auch vielsach das Völkerz, Glaubensz, Sprachz und Sittenleben beeinflussen, zunächst nur in den Jusammenhang einer rein körperbeschreibenden Betrachtung gehört. Der Begriff "Rasse" ist zunächst ein Begriff der Naturwissenschaft wie andere Einteilungsbez griffe, wie Samilie (familia), Gattung (genus), Art (species), Unterart (varietas). Wie die Naturwissenschaft zuerst die leiblichen Merkmale bezschreibt, die zusammen ein bestimmtes Gattungsbild oder Artbild ergeben, so die Rassenkunde: die rein meßbaren, wägbaren, in Jahlenwerten anzuz gebenden Körpermerkmale machen den eindeutigen und gewissen Bestandzteil ihrer Erkenntnis aus. Nach diesen rein sachbeschreibenden Seststellungen, d. h. wenn das sichtbare Rassenbild möglichst deutlich entworfen ist, mögen die nicht minder wichtigen Untersuchungen folgen über das seelische Verzbalten, das für jede einzelne Rasse kennzeichnend scheint.

So wird dieses Buch verfahren. Es wird dabei im allgemeinen immer nur diesenigen Leibesmerkmale der einzelnen Rassen beschreiben, die sich im Bild des täglichen Lebens, an der Erscheinung des bekleideten Menschen

unseres europäischen Simmelsstrichs, erkennen lassen.

Der Zweck des Buches ist nicht so sehr, sich eigentlichen Sach= werken anzureihen, als vielmehr dieser: den Blick zu schärfen oder besser: überhaupt einmal einen Blick, ein Verständnis, eine Aufmerksamkeit auf die rassenhafte Bedingtheit der mensch= lichen Umwelt und Geschichte zu wecken.

+

Wenn nun Rasse und Sprache, Rasse und Volkstum, Rasse und Staat, Rasse und Glaubensbekenntnis nicht oder wenigstens nicht unmittelbar aufzeinander bezogen werden dürfen, wenn es also vor allem dringend geboten ist, zunächst überhaupt all diese Begriffspaare aufs schärfste zu trennen — wie erscheint denn dann eine Rasse? Wie ist der Begriff "Rasse" zu bestimmen?

Junächst die Frage: wie erscheint die Rasse? Wie kommt die Forschung dazu, geschiedene Rassenbilder aufzustellen? Denkt man an die Gelben und Schwarzen oder an die "Rothäute", so scheint sich die Einteilung klar zu ergeben. Wie aber kommt die Forschung in Europa zur Aufstellung versschiedener Rassenbilder? —

Ein von außen nach Deutschland kommender Rassenforscher wäre sicherlich durch die Durcheinandermischung zunächst völlig verwirrt. Er käme vielleicht zuerst darauf, alle Blonden zu einer Rasse zu zählen, da das helle Haar ihm wohl zuerst auffiele. Schon erhöbe sich aber die Schwierigkeit, wo das Blond gegen das Braun hin abzugrenzen sei. Kämen aber auch übergänge gar nicht vor, so entstünde eine andere Verwirrung: es gibt

Daß die körperlichen Merkmale zuerst, die seelischen Wigenschaften nach diesen behandelt werden sollen, liegt aber nicht in der Sache, denn Leibliches und Seelisches einer Rasse müssen der Rassenkunde gleich wichtig sein. Ich ziehe diese Reihenfolge nur deshalb vor, weil zur Beurteilung des seelischen Verhaltens einer Menschengruppe diese Gruppe von den meisten Menschen erst einmal in ihrer leiblichen Erscheinung klar gesehen werden muß.

große und kleine Blonde, kurzköpfige und langköpfige Blonde, Blonde mit blauen Augen und — wenn auch seltener — Blonde mit braunen Augen; es gibt Blonde mit weichem Haar, Blonde mit hartem Haar. Sollte der Rassenforscher danach jeweils neue Rassen aufstellen? Es kame zu einer Ungahl von Raffen, da er ja die Dunkelhaarigen ebenso einteilen müßte. Selbst aber, wenn er so eine ganze Reihe einzelner Raffen aufgezeichnet hätte, müßte er im Laufe der Zeit die Beobachtung machen, daß 3. B. aus Eben zweier dunkler Kurzköpfe blonde Kinder mit Langköpfen oder etwa auch in manchen Sällen ein blondes langtöpfiges und ein dunkles kurzköpfi= ges Kind hervorgingen, oder Kinder, die alle Übergänge und Jusammen= stellungen zeigen. Als Rasse dürfte er aber doch nur solche Gruppen von Menschen zusammenschließen, die immer wieder ihresglei=

den bervorbringen.

Sührte nun ein Jufall diesen Sorscher in europäische Gebiete, in denen die Bevölkerung einheitlich oder wenigstens fast einheitlich ist, führte ihn der Jufall oder eingehendste Machforschung gerade in die europäischen Gebiete verhältnismäßig größter Rassenreinheit, so müßte sich eine Einteilung schneller ergeben. Er fände etwa in Schweden oder in Schleswig-Holstein besonders viele große, blonde, blauäugige Menschen mit schmalen, langen Köpfen, mit heller Zaut, weichem Zaar und einer Anzahl sonstiger Merkmale. Er fände 3. 3. in den Alpen Gebiete, wo besonders viele kleinere braun= oder schwarzhaarige Menschen leben mit kurzen, runden Köpfen und flacher Mase, mit gelblich=bräunlicher Zaut, strafferem Zaar und bestimm= ten anderen Merkmalen. Er fände in den Gebirgen Albaniens, Bosniens, Serbiens, aber auch noch in den österreichischen Alpen, große schwarzbaarige Menschen mit turzen Köpfen und stark herausspringender Mase auffällig häufig vertreten; er fände in anderen Bebieten wieder andere Merkmalvereinigungen in besonderer Zäufigkeit. So wäre es möglich, daß der Rassenforscher schneller zu der Einteilung täme, die dem wirklichen Rassenbild Europas entspricht. Beim Erforschen aber der zwischen den ge= nannten Gebieten wohnenden Bevölkerungen fände er weite Landstrecken, in denen das oben beschriebene Durcheinander der Merkmale herrscht.

Durchquert man Mitteleurova in nord-südlicher Richtung etwa von Schleswig-Holftein über die Alpen nach Süd-Italien, so ergibt sich folgendes Bild: das kleine nordwestdeutsche Gebiet, in welchem die hochge= wachsenen, blonden, helläugigen Langköpfe mit heller Zaut häufiger sind, zeigt sich schon nicht ganz einheitlich bevölkert; in einer Minderzahl kom= men kleinere, dunklere Menschen vor. Der Beisatz dunklerer Menschen mehrt sich aber, je weiter man nach Süden kommt und macht sich südlich des Barges gleich bemerkbarer. Schon in Mitteldeutschland ergibt sich ein vielfältiges Bild. Blonde Langtöpfe neben blonden Kurztöpfen, duntle Kurz= töpfe neben dunklen Langköpfen, daneben eine große Jahl mittlerer Röpfe mit mitteldunklem Zaar, kleine Blonde neben großen Blonden, blauäugige Blonde neben blauäugigen Braunen. In einer gamilie sind die verschiedenen Merkmale oft über alle Kinder verschieden verteilt. So bleibt das Bild in Süddeutschland, nur daß allmählich der Beisatz der Großen, der Blonden und der Langköpfe geringer, der der Kurzgewachsenen, der Dunklen und der Rurzköpfe größer wird. Schließlich in gewissen Gebieten der Alpen wieder ein verhältnismäßig einheitliches Vild: die dunklen, kurzgewachsenen Rurzsköpfe. Aber schon in der oberitalienischen Poebene wieder eine verwirrende Vielheit; Vlonde, auch kurzköpfige Vlonde, treten wieder vermehrt auf, daneben kurzgewachsene dunkle Aurzköpfe und vereinzelt kleingewachsene dunkle Langköpfe. Die Vlonden verlieren sich beim Verlassen Umbriens, und jetzt leben dunkle Mittelköpfe neben dunklen Aurzköpfen und dunklen Langsköpfen. Endlich verlieren sich Mittels und Rurzköpfen und nun geben kleinzgewachsene dunkle Langköpfe das Vild einer fast einheitlichen Vevölkerung. — Indere übergänge würden sich in den bayerischen Alpen und in Tirol ergeben, wenn wir auf südöstlich abzweigender Wanderung in die Ostalpen und die südsslawischen und albanischen Gebirge zögen, wo sich dann wieder ein einheitlicheres Vild ergäbe: die hochgewachsenen Kurzköpfe mit herausspringender Nase, welches Vild sich gegen Griechenland hin wieder in Mischungen verlöre.

Wieder andere Übergänge würden sich von Mordwestdeutschland aus auf östlich gerichteter Wanderung ergeben, nämlich eine allmähliche Abenahme der schlanken schmalgesichtigen Blonden bei entsprechender Junahme untersetzter breitgesichtiger Blonder, bis diese in gewissen polnischen und russischen Gebieten wieder in besonderer Zäusigkeit aufträten.

Wo sitzen nun die reinen Rassen? Sind sie wirklich nur vertreten durch jene Minderheiten in den fünf bezeichneten Gebieten? Die kleinen blonden Kangschädel mögen aber doch ebenfalls eine Rasse darstellen? Die boch= gewachsenen dunklen Langschädel vielleicht ebenfalls eine? Die Breitgesichter mit start herausspringender Mase ebenfalls eine? Oder gibt es viel= leicht gar keine Rassen und alles ist ein sinnloses Natursviel? Dunkle Eltern können ja blonde Kinder haben, hochgewachsene Eltern kleingewachsene Kin= der. — Die Wirklichkeit liegt verwirrend da, und ließen die fünf Gebiete verhältnismäßig einheitlicher Bevölkerungen keine Schlusse zu, gabe es zu= dem keine vorgeschichtlichen und geschichtlichen Gräber, die Zeugnis ablegen, so wäre es denkbar, daß die Untersuchung der europäischen Rassen= verhältnisse noch nicht über die Unfänge hinaus gelangt wäre. Deniker (Les Races et les Peuples de la Terre) ist noch im Jahre 1898/99 nicht zu einer klaren Scheidung der reinen Raffen und der Mischbevölkerungen gekommen. Er nimmt noch sechs Zauptrassen (races principales) und vier Mebenrassen (races secondaires) in Europa an. Ripley (The Races of Europe, zuerst 1899) nimmt drei europäische Rassen an. Die Sor= schungsergebnisse, die auch Ripley schon hätte bestimmen können, weisen aber auf fünf europäische Zauptrassen bin.

Neben diesen fünf Zauptrassen können da und dort als schwächere oder stärkere Einschläge noch weitere Rassen vertreten sein, hauptsächlich durch Einschläge in Sorm einzelner über die Bevölkerung verteilter Erbanlagen vorgeschichtlicher europäischer Rassen. Ein stärkerer Einschlag der in die Altsteinzeit zurückreichenden Crosmagnon-Rasse ist besonders bei der Bes

<sup>1</sup> So auch noch in der 1926 (nach des Verfassers Tod) erschienenen 2. Auf- lage, die leider dem Fortgang der Forschungen seit 1900 allzu wenig gefolgt ist.

trachtung deutscher Rassenverhältnisse zu schildern. Solche Einschläge können die Erkennbarkeit der rassischen Jusammensetzung einer Bewölkerung selbst nach deren eingehender rassenkundlicher Untersuchung sehr erschweren, zumal heute in Europa die Vermischung der Rassen schon so weit vorgesschritten ist.

Indessen, selbst wenn es bei noch weiter als heute vorgeschrittener Vermischung der Raffen reinraffige Menschen nicht mehr gäbe, wenn auch die Gebiete verhältnismäßig reinster Raffe durch Areuzung verschwunden wären oder überhaupt nie bestanden hätten, selbst wenn ein (auf den ersten Blick) wirres Durcheinander alle Merkmale gleichsam wahllos verteilen würde — selbst dann dürfte die Sorschung nach den dieses "Durcheinander" zusammensetzenden reinen Rassenbildern nicht aufgegeben werden, selbst dann konnten in vielen Sällen die über das "Durcheinander" verstreuten Teile der reinen Rassenbilder noch nachgewiesen und durch eigenartige Wechselbeziehungen (Korrelationen) der Merkmale zu den ursprünglichen reinen Raffenbildern zusammengefügt werden. Wenn die Durchforschung der einzelnen Länder das Vorkommen hohen Wuchses und niederen Wuch= ses, blonder und dunkler Zaare, langer und kurzer Schädel und all der anderen Merkmale in Jahlenübersichten ordnet, wenn in einem Land alle Wehrpflichtigen gemessen werden nach Körperhöhe, Schädelform, Zaut-, Zaar= und Augenfarbe, so verfährt diese Durchforschung, indem sie einen Gesamtdurchschnitt durch ein ganzes Volk oder einen Volksstamm oder eine Volksgruppe herstellt, in einer Weise, als ob das ganze Volk ein einziges Mischgebiet wäre, und solche Jahlenübersichten allein können schon die Gül= tigkeit bestimmter Raffenbilder erweisen.

Bei Jusammenstellungen solcher Art, die in den größeren Staaten — leider mit Ausnahme Deutschlands — behördlicherseits öfters durchgeführt worden sind, hat sich nämlich, und zwar in Italien wie in Frankreich, in Standinavien wie in England ergeben, daß im Gesamtdurchschnitt bestimmte Wechselbeziehungen (Korrelationen, Affinitäten) gelten zwischen den einzelnen Merkmalen, z. B.: je mehr in einer Bevölkerung dunkle Augen auftreten, desto mehr auch dunkle Zaare und umgekehrt, je größer eine Bevölkerung ist, desto mehr tritt — mit bezeichnender Ausnahme des angegebenen adriatischen Gebietes und gewisser Alpengebiete und bezeichnender Ausnahme nordosteuropäischer Gebiete — blondes Zaar auf, desto mehr auch helle Augen; je blonder eine Bevölkerung ist, desto seltener sind die braunen Augen, desto häusiger — mit bezeichnender Ausnahme nordososteuropäischer Gebiete — die langen Köpse. Ie dunkler in Deutschland — mit Ausnahme gewisser Alpengebiete—eine Bevölkerung ist, desto kleiner und kurzköpsiger und stumpsnäsiger ist sie, desto seltener in ihr die hellen Augen.

Bei Aussonderung zweier Gruppen der an der Universität Freiburg i. Br. gemessenen Studenten, einer Gruppe mit blonden Zaaren und blauen Augen (478 Fälle) und einer Gruppe mit dunklen Zaaren und Augen (263

¹ "Plus la pigmentation des yeux s'accentue, plus se développe celle des cheveux et inversement" — drücken sich Bayle und Maceluliffe nach französischen Untersuchungen aus (Bulletin de la Société d'Etudes des Formes humaines, 1925, Seft 2/3, S. 218).

Sälle) zeigten sich die Studenten der hellen Gruppe durchschnittlich höher gewachsen, langköpfiger bzw. minder kurzköpfig und von größerem Brustzumfang; bei zunehmender Körperhöhe verminderte sich der Kopfinder bei den Zellen sehr viel mehr als bei den Dunklen.

Wechselbeziehungen bestehen zwischen Körperhöhe und Kopfform einer= seits und der Bedenform andererseits: "Langköpfe besitzen eine größere relative Querdimension des Beckeneingangs als Rundköpfe. "2 So ergeben sich — wenigstens heute noch, d. b. vor einer noch gründlicheren Durcheinandermischung der Rassen — bestimmte Wechselbeziehungen zwischen den verschiedenen Merkmalen, so ergeben sich schließlich reine Rassenbilder. Die fünf Karten des norwegischen Bezirks More sollen dafür ein einfaches Beispiel geben.3 Da bei Areuzung zweier oder mehrerer Rassen sich die ein= zelnen Merkmale der gekreuzten Raffen — ausgenommen Merkmale, die durch gekoppelte Erbanlagen bedingt sind, über deren Vorkommen beim Menschen noch wenig bekannt ist — getrennt voneinander vererben, müssen aber Wechselbeziehungen, wie sie sich bei Verrechnung raffenkundlicher Maße ergeben, nicht in allen Sällen auf Raffen hinweisen; sie können auch häufig vorkommenden Verbindungen aus dem Merkmalbestande zweier oder mehrerer Rassen entsprechen, wie sie in einem Gebiete oder bei einer Volks= schicht oder gruppe vorkommen. Doch kann hier — in einem gemeinver= ständlich abzufassenden Buche — bei den hiermit auftauchenden Fragen nicht verweilt werden.

Betrachtet man die Karten Englands über die Verteilung der Körperhöhe, der Jarben und der Schädelform, so zeigt sich im großen und ganzen
deutlich eine übereinstimmung der Gebiete höchsten Wuchses mit denen der
hellsten Jarben und denen der längsten Schädel. Das gleiche Ergebnis zeigt
die Betrachtung der rassenkundlichen Karten Frankreichs, nur daß hier von
der Mittelmeerküste her im Gebiet niederen Wuchses und dunkler Jarben
noch einmal ausgesprochene Langschädligkeit auftritt: es zeigt sich, daß
neben der hohen, hellen langschädligen Rasse im Norden Frankreichs, eine
kleine dunkle langschädlige Rasse im Süden zu unterscheiden ist, während
weite Gebiete zwischen diesen beiden langschädligen Rassen nach den Karten
einer kleinen, dunklen, kurzschädligen Rasse zufallen. In dem oben bezeichneten adriatischen Gebiet und in gewissen Alpengebieten zeigt sich ebenfalls,
daß man innerhalb des Gebiets dunkler Jarben zwei Menschenarten unterscheiden muß: hochgewachsene starknäsige Kurzköpse und kurzgewachsene

<sup>1</sup> Vgl. Deckner, Über die Beziehungen zwischen Haar und Augenfarbe und Konstitution, Itschr. f. Konstitutionslehre, Bd. 13, Heft 4/5, 1927.

und Konstitution, Itschr. f. Konstitutionslehre, Bd. I3, Seft 4/5, I927.

<sup>2</sup> Mijsberg, Über die Korrelation zwischen Beckenform einerseits, der Körperlänge und der Schädelform andererseits, Anthrop. Anz., Ig. 3, 5. 2, 1026.

<sup>3</sup> Wo wie 3. B. in Baben zwei hochgewachsene Aassen (die nordische und die dinarische), zwei niedriggewachsene Aassen (die ostische und die westische), zwei kurzköpfige Aassen (die ostische und die dinarische), zwei langköpfige Aassen (die nordische und die westische) sich mischen, wird man keine Wechselbeziehungen zwischen Körperhöhe und Kopfform erwarten, auch nicht solche zwischen Körperhöhe und Farben, da sowohl eine helle hochgewachsene (die nordische) wie eine dunkle hochgewachsene (die dinarische) Aasse dort vertreten sind.

stumpfnäsige Kurzköpfe. Im östlichen Mittel= und Morddeutschland, in den Rüftengebieten der Oftsee und in Polen zeigt sich, daß man innerhalb des Gebiets überwiegend heller garben zwei Menschenarten unterscheiden muß: bochgewachsene schmalnäsige, schmalgesichtige Langköpfe und kurzgewach= fene, ziemlich breitnäsige, breitgesichtige Kurzköpfe. Die Beziehungen zwischen den einzelnen Merkmalen ergeben so schließlich das Bestehen fünf bestimmter europäischer Rassenbilder, zu denen sich die Einzelzüge der Kartenaufnahmen zusammensetzen: In den rassenkundlichen Aufnahmen grös ßerer Jahlen von Menschen weist Blond — mit Ausnahme des adriatis schen Gebiets und Mordosteuropas — zumeist auf groß und auf langschäd= lig, auf helläugig und auf helle Baut; Klein weist in Deutschland meift auf dunkle Saut, dunkle Augen, dunkle Zaare und kurze runde Schädelform mit stumpfer, flacher Mase, in Ostdeutschland zugleich auch auf (asch=)blon= des Haar und helle Augen. In Ofterreich und Südbayern zeigen sich inner= halb der dunkelhaarigen, dunkeläugigen, kurzköpfigen Bevölkerung zwei Raffenbilder: hochgewachsene, steilhinterhäuptige Kurzköpfe mit starken, ausgebogenen Masen einerseits, kurzgewachsene rundköpfige Kurzköpfe mit stumpfen, flachen Masen andrerseits. So steht gleichsam in dem Dunkte, in welchem sich solche hinweisenden Linien (kurzgewachsen, hochgewachsen, langköpfig, kurzköpfig, blond, dunkelhaarig usw.) schneiden, in diesem so entstehenden Schnittpunkt, das reine Bild der jeweiligen Raffe: der raffi= sche "Typus" (als Idee im platonischen Sinn).

Machdem man so die Zauptrassenbilder Europas in ihren Zauptmerkmalen gefunden hatte, konnte man feinere Merkmale, 3. 3. Einzelheiten der Schädelknochen, Barte oder Weichheit des Haares, Lidbildung, Mund= form, Rinnform, Ohrenform usw. für die einzelnen Rassen je nach der Zäufung bestimmter Züge da feststellen, wo eine Rasse sich besonders vorwiegend vertreten fand.1 Ehe gang eingehende Untersuchungen einzelner Landschaften und in ihnen ganzer Geschlechter vorgenommen worden sind, werden über Einzelheiten, feinere Merkmale der verschiedenen Raffenbilder, immer noch verschiedene Auffassungen möglich sein. Geringe Einschläge schwach vertretener Rassen, wie etwa heute noch vorkommende Einschläge vorgeschichtlicher, zumeist als "ausgestorben" geltender europäischer Rassen, können aber als einzelne Merkmale so über die Bevölkerung verteilt porkommen, daß es nicht leicht sein wird, gleichsam die zerstreuten Merkmale zu einem bestimmten Raffenbilde zu sammeln. In jedem Salle aber steht auch eine Bevölkerung aus lauter Mischlingen unter der eben gewies senen Idee der Rasse und muß sie sinnfällig in ihren Vererbungserscheinun= gen aufweisen. Die Vererbungserscheinungen innerhalb einer Bevölkerung sind nur erklärbar durch das Besteben bestimmter Raffenbilder. Darum sei an dieser Stelle gleich bemerkt, daß eine durchdringende Kenntnis der Rafsenerscheinungen und eine sichere Beurteilung der strittigen Fragen der Rassenforschung nur dem möglich ist, der die Vererbungsgesetze kennt.

<sup>1</sup> Das ist 3. B. für die nordische Rasse geschehen durch Bryn, Der Pordische Mensch, München 1929.

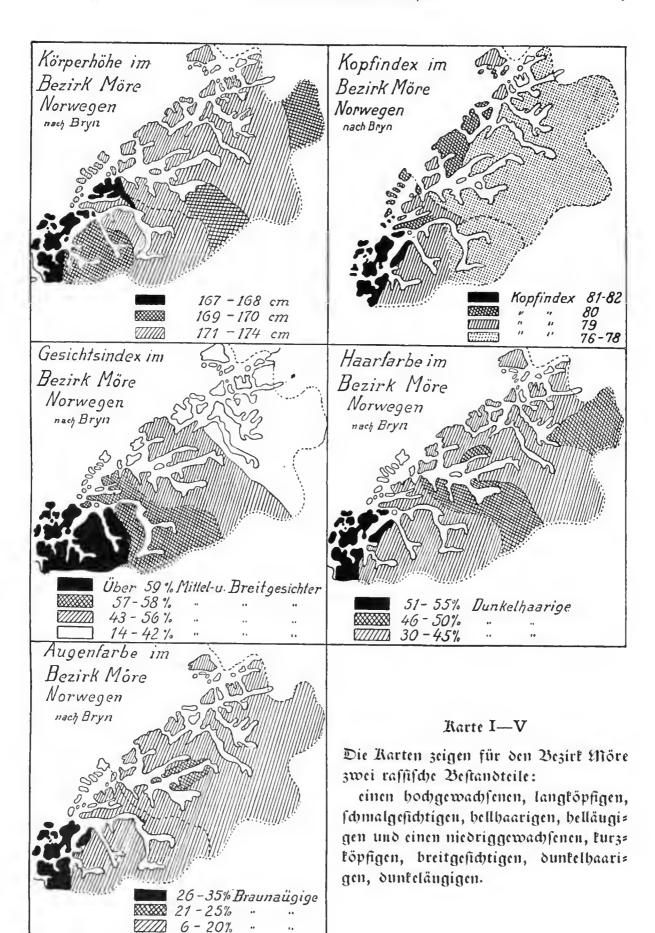

Uls zweckmäßigste Sassung des Begriffs Rasse ergibt sich nach Erwägung der angeführten Erscheinungen:

Eine Rasse stellt sich dar in einer einheitlichen Menschengruppe, die immer

wieder nur ihresgleichen zeugt.

Eine einheitliche Menschengruppe soll hier bedeuten: eine Menschensgruppe, die sich durch die ihr eignende Vereinigung körperlicher Merk= male und seelischer Eigenschaften von jeder anderen (in solcher Weise zu= sammengefaßten) Menschengruppe unterscheidet.

Bei Jusammenziehung beider Sätze ergibt sich demnach: Eine Rasse stellt sich dar in einer Menschengruppe, die sich durch die ihr eige nende Vereinigung körperlicher Merkmale und seelischer Eigens schaften von seder anderen (in solcher Weise zusammengefaßten) Menschengruppe unterscheidet und immer wieder nur ihresgleichen zeugt.<sup>1</sup>

Daß eine solche erbgleiche Menschengruppe (wie man eine Rasse auch kurz nennen könnte) tatsächlich als geschlossene Kinheit lebt, daß sie tatsächlich durch einen Glauben, eine Sprache, ein Volkstum klar und reinlich umschlossen lebt, ist ein sehr seltener Jall. Rassenreine geschlossene Menschengruppen bilden vielleicht noch einzelne Kskimoskämme und waren wohl die heute ausgestorbenen Tasmanier. Wieder ergibt sich die Kinsicht: Volkstum und Rasse gehören getrennten Begriffsgebieten an. Rasse erweist sich als eine Kinheit und Gleichheit der ererbten und vererblichen Unslagen.<sup>2</sup> Auf der Landkarte wie ein Volk oder eine Sprache abgrenzen läßt sich eine Rasse nicht oder nur sehr selten. Sie wird meistens ein oder mehrere Gebiete größter Reinheit haben und um diese herum Gebiete, in denen sie mehr oder minder beigemischt vorkommt.<sup>3</sup>

Die Raffenkunde ist in der mißlichen Lage, den überaus größten Teil der europäischen Menschen für Mischlinge, für Bastarde, erklären zu müssen. Das macht sie zu einer peinlichen, störenden Wissenschaft und gibt ihr etwas Unbequemes von der Art jener Aufforderung "Erkenne dich selbst".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eugen fischer hat folgenden San von Grosse als die beste Zestims mung des Zegriffs Rasse bezeichnet: "Unter einer Rasse versteht die Anthroposlogie eine größere Gruppe von Menschen, welche durch den hereditären Gesmeinbesig eines bestimmten angeborenen körperlichen und geistigen Sabitus untereinander verbunden und von anderen derartigen Gruppen getrennt sind."

Wenn der heutige Mensch, zoologisch betrachtet, eine einheitliche Art (species) darstellt, muß man die einzelnen Rassen als Unterarten (Varietäten) auffassen. Es lassen sich aber auch Gründe angeben für eine Auffassung der im Erbbilde stark voneinander abweichenden Menschenrassen als getrennte Arten (species). Die Frage harrt noch ihrer entscheidenden Alärung. — Ich gesbrauche in den legten Abschnitten dieses Buches das Wort "Art" gelegentlich zwangloser, wenn ich eine Rasse oder Menschengruppe mehr von der Seite ihres seelischen Wesens und Einflusses betrachte, obschon ich damit keine bestimmte Aussage über die zoologische Auffassung des Rassenbegriffes versbinden möchte.

<sup>3</sup> Dem Unkundigen scheinen oft die außereuropäischen Erdteile viel besser rassenkundlich erforscht zu sein, weil er sich der Kartendarstellungen erinnert, die angeblich die Rassenverbreitung darstellen, in Wirklichkeit aber nur Sprachenebiete zeigen.

Der Rassenkunde Europas mag das Eindringen aber noch besonders ersschwert werden dadurch, daß rassenkundliche Tatsachen am meisten dazu ansgetan sind, gegen allgemeine Vorurteile und Widerstände zu stoßen. Die Ergebnisse der Rassenkunde werden im alltäglichen Leben allzuleicht verzert und urteilslos weitergegeben, oder ihre Ergebnisse — die Ergebnisse einer Gruppenwissenschaft — werden auf sehr vereinzelte Sälle angeswandt und oft ebenso urteilslos angewandt, wie urteilslos abgelehnt. Die Rassenkunde bietet sich ja auch dem allgemeinen Bewußtsein ganz anders als eine andere Wissenschaft: sie hat es mit dem zu tun, was jedem Mensschen sehr nahe liegt und worin jedes Menschen besondere Empfindlichkeit liegt: mit den unabänderlichen ererbten und vererbbaren leiblichen und seeslischen Jügen des Menschen selbst.

# 2. Liniges zur Geschichte der Rassenforschung und angrenzender Sorschungsgebiete<sup>1</sup>

Mute Beobachter raffischer Merkmale waren die Uffprer, Babylonier und Agypter. Sie haben auf ihren Bildwerken die Raffeneigentumlichkeiten fremder Völker oft überraschend getreu dargestellt. Es gibt von ihnen Judenbilder und Megerbilder, auch Bilder blonder, blauäugiger Stämme, welche zeigen, daß man auf die Rassenunterschiede besonders aufmerksam war. Wissenschaftliche Aufzeichnungen oder wenigstens der Versuch zur Beschreibung der Rassen oder besser der Völker lassen sich bei den Zellenen, bei Berodotos, Bippokrates und Aristoteles finden, wie auch gelegentlich bei den Römern, bei Lucretius und Strabon. Eine eingehendere Betrachtung der Raffenerscheinungen brachte aber erst die Zeit der großen Ent= deckungsfahrten der beginnenden Meuzeit und der folgenden Jahrhunderte. Im 18. Jahrhundert traten die Männer auf, die zum erstenmal in großen, sich weithin verbreitenden Werken das bisher Gesammelte und Bekannt= gewordene auf menschenkundlichem Gebiete zu Übersichten ordneten, den Menschen in die Ordnung der tierischen Lebewesen einfügten und eine Ein= teilung der menschlichen Rassen versuchten: der Schwede Linné (1707 bis 78) und der Franzose Buffon (1707—88). (Linné hat auch als erster auf das Bestehen der nordischen Rasse hingewiesen, die er Homo europæus nannte.) Das 18. und 19. Jahrhundert brachte neue Entdeckungen und Sorschungen; besonders viel wurde damals die Frage der Einstämmigkeit (Monogenese) oder Mehrstämmigkeit (Polygenese) der Menschenrassen er= örtert, d. h. man fragte sich angesichts der großen Rassenunterschiede, ob die Menschenrassen auf eine oder auf mehrere Urformen zurückzuführen seien. Goethe z. B. nahm Mehrstämmigkeit an. Zeute neigt man mehr der Einstämmigkeit zu.

Der Erste, der eigentlich die neuzeitliche Menschenkunde mit seinen Wersten begründete, war der Deutsche Joh. Friedr. Blumenbach (1752 bis 1840). Mit ihm, vor allem mit seinen Darstellungen der Verschiedenheiten von Schädelformen, seinen Beschreibungen von Rassenschädeln, seinem Verssuch einer Einteilung der Menschenrassen, war die Menschenkunde nahe daran, in die Reihe der neuzeitlichen Wissenschaften einzurücken. Doch hat erst Kant die Rassenkunde als eine selbständige Wissenschaft erkannt und ihre Stellung als solche erstmalig begründet, wie er auch im Jahre 1775 unter dem Titel "Von den verschiedenen Rassen der Menschen" die erste nachweisbare Vorlesung ankündigte über das, was heute als Rassenkunde (Unthropologie) bezeichnet wird.<sup>2</sup> Auf Messungen des "Gesichtswinkels" gründete der Holländer Peter Camper (1722—89) seine Untersuchungen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> für diesen Abschnitt vgl. auch Sabbon, History of Anthropology, 1910, und den geschichtlichen Überblick (I. Abschnitt) bei Scheidt, Allgemeine Rassenkunde, München 1925.

<sup>2</sup> Rant nimmt in der Geschichte der Biologie überhaupt eine bedeutende

damit zum erstenmal eine zahlenmäßige Untersuchungsweise in die Rassenkunde einführend. Die Sorschungen Camarcks (1744-1829) und die Darwins (1809-82) gaben der Menschenkunde reiche Unregungen. Das 19. Jahrhundert brachte in rascher Solge in allen Ländern die Gründung großer Unthropologischer Gesellschaften, deren zahlreiche Zeitschriften zu den wichtigsten Erscheinungen der menschenkundlichen Wissenschaft gehören. Rassenkundliche Werke über europäische Bevölkerungen folgten ein= ander rasch. Die Erforschung geschichtlicher und vorgeschichtlicher Rassen= verhältnisse ergab wichtige Aufschlüsse und Sorschungsantriebe. Die Archäologie kam von ihrer Seite zuhilfe, man lernte die "Steinzeit", die "Bronzezeit", die "Eisenzeit" erkennen und abgrenzen. Das Messungsver= fahren ausbauend, kam der Schwede Unders Retins (1796-1860), "der Vater der Schädelmessung", um 1840 erstmalig zur Einteilung "langer" und "kurzer" Schädel und von hier aus zu dem Versuch einer Einteilung der Menschenrassen. Im Jahre 1842 führte er mit dem Längen=Breiten= Inder des Schädels den ersten "Inder" in die Raffenkunde ein. Als Sor= derer der anthropologischen Sorschung im Ausbau des Messungsverfahrens und in der Erforschung der Menschenrassen muß man besonders den Franzosen Paul Broca (1824-89) ansehen, den Begründer der Ecole d'Anthropologie de Paris. Die Auswahl der ihm am ergiebigsten und wichtigsten erscheinenden Messungen hat sich im großen und ganzen als zweckmäßig erwiesen und darf als grundlegend betrachtet werden. Im Jahre 1841 sprachen die "Mémoires de la Société éthnologique" (3d. 1) zum erstenmal aus, was heute die Richtung der anthropologischen Sorschung bestimmt: "In einem Volk sind immer mehrere Rassen vertreten; daher gilt es, die reinen Raffenbilder aus der Mischung herauszufinden."1 Es dauerte jedoch eigentlich bis zur neuesten Zeit, ehe dieser wichtige Satz, der auch den S. 6 angeführten Worten Topinards zugrunde liegt, in der Raffenforschung fruchtbar wurde, und die "Allgemeine Bildung" verwechselt ja immer noch Volk oder Stamm mit Rasse, wie S. 5 ge= zeigt wurde.

Man begann nun, ganze Länder Europas rassenkundlich aufzunehmen. Die Jahre 1874—77 brachten in Deutschland, Österreich, in der Schweiz und in Belgien die sog. Virchowsche Schulkinderuntersuchung, die nach einer Anregung dessenigen Mannes ausgeführt wurde, der als ein Zauptsförderer der rassenkundlichen Forschung in Deutschland zu nennen ist: Rusdolf Virchow (1821—1902). Der Schulkinderuntersuchung folgten in ansderen Ländern noch eingehendere, immer genauere, wertvollere. So haben sich nach und nach die Grundlagen ergeben, auf denen sede Schilderung der europäischen Rassenverhältnisse ruhen wird. Denikers "Les Races et les Peuples de la Terre" erschien 1898/99. Ripleys "The Races of Europe" mit seinen vielen Karten und Vildern erschien 1899. Vorausgegans

Stellung ein: vyl. Stadler, Kants Teleologie in ihrer erkenntnistheoretischen Bedeutung, 1874, und Elsenhans, Kants Rassentheorie, 1904. ferner Abickes, Kant als Vatursorscher, 1925, Bd. II; 6. Abschnitt, 5. Kap.

1 "Il y a toujours chez une nation plusieurs races; il faut donc cher-

cher à distinguer les types purs du produit des mélanges."

S. S. R. Gunther, Dtich, Raffentunde

gen waren Untersuchungen über einzelne Länder: über Italien hatte Livi, über England Bedde geschrieben; Rudolf Virchow hatte seine deutschen Ergebnisse geschildert, Quetelet seine belgischen Sorschungen; Broca, Collignon, Topinard ihre französischen. Weitere Sorschungen folgten in allen Ländern: es ist unmöglich, auch nur die wichtigsten Namen hier anzusühzen. Leider aber ist Deutschland und besonders Mittels und Norddeutschsland noch immer eines der mindest erforschten Länder.

Bu einer mächtigen Silfe in der Grundlegung raffentundlicher Erkennt= nisse wurde die rasch sich vervollkommnende Erblichkeitsforschung. Darwins Sorschungen hatten schon Wege dahin gewiesen; sein Vetter Francis Galton (1822-1911), "der Vater der Eugenit", förderte durch seine grundlegenden Arbeiten die Erblichkeitsforschung in hervorragender Weise; vor allem aber war es der Zoologe August Weismann (1834 bis 1914), dessen Gedankenarbeit die Erkenntnis der Vererbungsvorgänge vertiefte und dessen Lehren eine Bestätigung erhielten durch die 1900 er= folgte Wiederentdeckung der Vererbungsforschungen des Augustinerpaters Johann Mendel (1882-84): "Wie ein heller Romet, so leuchtete die Mendelsche Entdedung, nachdem der Entdeder längst gestorben war, am Zimmel der naturwissenschaftlichen Sorschung auf und spornte die Biologen zu gewaltiger Tätigkeit an. Jahlreiche tatkräftige Sorscher stürzten sich auf das neuerschlossene Bebiet. Ein ungeheurer Erperimentiereifer begann. Und als grucht ernster, ehrlicher Arbeit standen schon nach wenigen Jahren die festgefügten Grundsteine einer neuen Wissenschaft vor uns: die Erblichkeitslehre batte sich aus mehr oder weniger unsicheren Unnahmen zu einer exakten Wissenschaft entwickelt."2

Die Rassenhygiene entwickelte sich — an sich ein Sorschungszweig, der trotz seiner (nicht glücklich gewählten) Benennung nicht oder nicht unmittelbar mit der Rassenforschung zu tun hat: die Rassenhygiene (Erbzgesundheitslehre) untersucht die Auslesevorgänge, die innerhalb jedes Volkes stattsinden, Vorgänge, die zur Ertüchtigung oder zur Entartung führen können, und möchte dann die Wege weisen, die zu einer möglichst günzstigen Beeinflussung der erblichen Beschaffenheit eines Volkes führen müssen. Dadurch, daß sie auch die Rassenbestandteile eines Volkes betrachten kann, kann sie gewisse Wege der Sorschung mit der Rassenkunde zusammen gehen. Wilhelm Schallmayer (1857—1919) und Alfred Ploetz sind

<sup>2</sup> H. W. Siemens, Vererbungslehre, Rassenhygiene und Zevölkerungspolitik, 4. Aufl. München 1930.

<sup>1</sup> Seit neuester Zeit sind allerdings eine Reihe rassenkundlicher Untersuchungen auf deutschem Sprachgebiet im Gange, und die Veröffentlichungen über die Ergebnisse haben begonnen.

³ Vgl. neuerdings die Einleitung des Baur-fischer-Lenzschen Werkes "Menschliche Erblichkeitslehre und Rassenhygiene". Bd. I, 3. Aufl. München 1927. — Ich wähle für dieses Buch die Verbeutschung "Erbgesundheitslehre" (auch Erbgesundheitsforschung bzw. spslege) für das Wort Rassenhygiene, das nach meiner Erfahrung immer wieder zu dem Misverständnis führt, die Erbgesundheitsforschung habe es mit Rassen zu tun, während sie doch Bevölsterungen betrachtet und auf deren rassische Jusammensenung gar nicht einzugehen braucht, ja nach der (allerdings übertriebenen) Auffassung Grotjahns "mit deren Rassenzugehörigkeit ober Rassenwert nicht das mindeste zu tun

die Namen, die hier zu nennen sind. Ploetz begründete 1904 das "Archiv für Rassen= und Gesellschaftsbiologie", eine der wichtigsten Zeitschriften des rassenkundlichen und erbgesundheitskundlichen Gebiets, 1905 die Insternationale und die Deutsche Gesellschaft für Rassenhygiene. Die Einssicht in die außerordentliche Bedeutung der Erblichkeitsforschung für ein Staatsleben hat den schwedischen Staat (als ersten europäischen Staat) mit Justimmung aller Parteien des schwedischen Reichstags i. I. 1921 zur Gründung einer staatlichen Forschungsanstalt für Rassenhygiene (Statens Institut för Rasbiologi) geführt. Um 15. September 1927 ist zu Berlin=Dahlem das Deutsche Forschungsinstitut für Unthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik eröffnet worden.

Aus den Ergebniffen der Menschenkunde, Vererbungs= und Erbgefund= beitslehre kam nun auch der Unstoß zu manchem Umdenken auch auf an= deren Wiffensgebieten. So hat sich in der Geschichtswiffenschaft eine Wandlung vollzogen oder will sich allmählich vollziehen: die Wandlung zur sog. Raffenkundlichen Geschichtsbetrachtung. Man betrachtet das Völkerleben und die Geschichte der Völker immer mehr als bedingt durch die Raffengufammensetzung der einzelnen Völker. Den Unftog zu dieser neuen, wie alles Meue noch manchmal irrenden und vielfach um= strittenen, ja verhöhnten Geschichtsbetrachtung gab das Werk des gran-30sen Grafen Arthur Gobineau (1816-82) "Essai sur l'Inégalité des Races humaines" (1\$53-55). Die Bedeutung dieses Werkes tann hier nicht angedeutet werden; verwiesen sei daber auf Schemann "Gobineaus Raffenwert, Aktenstücke und Betrachtungen zur Geschichte und Britit des Essai sur l'Inégalité des Races humaines" (1910), auf Schemann, "Gobineau. Eine Biographie" (1. 3d. 1913; 2. 3d. 1916), ferner auf Kleinecke, Gobineaus Raffenlehre (1920). Gobineau hat als erster die Bedeutung der nordischen Rasse im Leben der europäischen Völker erkannt, und er als erster hat darauf hingewiesen, daß sich durch die Ver= mischung der nordischen Rasse mit anderen Rassen das vorbereite, was man heute (nach Spengler) den "Untergang des Abendlandes" nennt. Doch ist Gobineaus Buch, so sehr es (wie Schemann zeigt) immer wieder die Achtung, ja Bewunderung hervorragender Männer geweckt hat, weiteren Kreisen unbekannt geblieben, bis es in Schemanns übersetzung ("Versuch über die Ungleichheit der Menschenrassen") 1898—1901 erschienen war. Auf Gobineaus über die Raffenforschung weit hinausreichende Bedeutung als forscher und Dichter kann hier nicht eingegangen werden. Schemanns Lebensbeschreibung zeigt, "daß die ganze siegende Kraft dieses Mannes erst in seiner Gesamtgestalt beschlossen liegt".

bat". Sat die übliche Seilkunde es fast ausschließlich mit der erscheinungsbildlichen Gesundung von Einzelmenschen zu tun, so die Erbgesundheitslehre (Rassenhygiene) mit der erbbildlichen Gesundung einer Bewölkerung: daher die hier gewählte Verdeutschung, die das bezeichnete Missverständnis nicht aufkommen läßt. Was bei manchen Erbgesundheitsforschern gelegentlich "Rasse" ("biologische Rasse", "Vitalrasse") genannt wird, läßt sich oft ebensogut, öfters besser als "Bevölkerung" oder "Volk" bezeichnen. Vgl. auch "Rassenhygiene, deutsch: Erbgesundheitsforschung", Unhang II meines: "Der Vordische Gedanke unter den Deutschen" (1927).

Noch vor dem Erscheinen von Gobineaus außerordentlichem Buch hatte im Jahre 1845 auch der Deutsche Guft. Friedr. Klemm (1802-67) einen Versuch der neuen Geschichtsbetrachtung veröffentlicht: "Die Verbreitung der aktiven Menschenrasse über den Erdball." Im Jahr 1883 erschienen dann die "Origines Ariacae" des öfterreichischen Sorschers Karl Denka, ein grundlegendes Werk. Zu eigentlich europäischer Verbreitung brachte aber den neuen Gedanken erst das Werk des damaligen Engländers, späteren Deutschen 3. St. Chamberlain (1855-1927) "Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts" (1899). Wollte dieses Werk auch nicht eigentlich wis= senschaftlich sein, stand es auch in einem für den Kortgang der Rassen= forschung schädlichen Migverhältnis zur wissenschaftlichen Menschen= kunde, so hat es doch und vielleicht gerade durch den heftigen Wider= spruch und die laute Begeisterung, die es erweckt hat, zum erstenmal den Raffegedanken so zum Bewuftsein weitester Kreise gebracht, daß mit seinem Erscheinen die rassenkundliche Geschichtsbetrachtung als eine Un= gelegenheit weitester Sorschungstreise eigentlich befestigt wurde. Die Fragen der rassenkundlichen Geschichtsbetrachtung waren, wenn auch noch lange nicht gelöst und sogar öfters verwirrt, so doch hier von einem leiden= schaftlichen Darsteller in ihrer Wichtigkeit und Reichweite erkannt und weis ten Areisen aufgewiesen. Man wird vom rassenkundlichen Standpunkt aus über die "Grundlagen des 19. Jahrhunderts" etwa so urteilen können wie der Anthropologe Eugen Sischer: "Unbekümmert um den schwanken Grund vieler Einzelheiten, unerlaubt selbst gut gefestigte Begriffe sich zweckdienlich willkürlich abandernd, entwirft er ein kühnes Gedanken= gebäude, das dann natürlich taufend äußere Angriffspunkte bietet, so daß der wahre Kern dem Angriff entgeht — und er würde ihm stand= balten."1

Im Jahre 1896 war aber schon erschienen "Les Sélections sociales" vom Grafen Georges Vacher de Lapouge (geb. 1854), das erste wissenschaftliche Werk rassenkundlicher Geschichtsbetrachtung. Ihm folgte vom gleichen Verfasser im Jahre 1899 ein zweites Werk rassen= kundlicher Geschichtsbetrachtung: "L'Aryen, son Rôle social". Und nun erstanden die Sorscher, welche die gegenwärtige Lage der raffentund= lichen Geschichtsbetrachtung mitgeschaffen haben: Otto Ummon (1842 bis 1915), Woltmann (1871-1907), "der wiffenschaftliche Sortsetzer Gobineaus" (Schemann), Wilser (1850-1923) und andere mehr.2 Man sieht also, die rassenkundliche Betrachtung der Geschichte hat erst begonnen und mag daher noch all dem ausgesetzt sein, was eine junge Erkenntnis= weise kennzeichnet: einerseits gelegentlichen Irrtumern und andererseits dem Mißtrauen, wenn nicht dem Bohn der Mitwelt. Die Unthropologische Geschichtsschreibung wird sogar immer noch "von Anthropologie und von Geschichte, die sie verbinden will, oft schroff abgelehnt, entstellt durch dilettantische Schwärmer — aber eine ruhige Betrachtung lehrt,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Handwörterbuch der Maturwissenschaften unter "Sozialanthropologie".

<sup>2</sup> Die Entwicklung der rassenkundlichen Geschichtsbetrachtung, besonders seit 1900, habe ich eingehend betrachtet im I. Abschnitt von "Der Mordische Gedanke unter den Deutschen" (2. Aufl. München 1927).

daß da ein Keim im Aufgehen ist, der wohl eine große Jukunft haben dürfte."1

Jur Kennzeichnung der Sorschungsrichtung mag hier dies genügen: Gatte die sog. spiritualistische (idealistische) Geschichtsbetrachtung als gesstaltende Mächte des geschichtlichen Lebens geistige Kräfte und sittliche Gesdanken gesehen; hatte die sog. materialistische Geschichtsbetrachtung als geschichtesgestaltend die Umwelt, die volkswirtschaftlichen und überhaupt stofsbedingten Justände gesehen, so sieht die rassenkundliche Geschichtsbeschreibung als geschichtegestaltend den Menschen selbst, den Menschen aber als ein Glied seiner besonderen Rasse, aus deren besonderem Geist heraus die Geschehnisse einer Jeit und eines durch die Rasse bedingten Volkes kommen. Unter den gleichen Umweltzuständen, den gleichen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Juständen schaffte sede Rasse das ihr besondere und nur sie kennzeichnende eigene Geschick und bestimme Geistesleben und sittliche Unsschauungen.

<sup>1</sup> Eugen Fischer im Band "Anthropologie", Kultur der Gegenwart Teil III, Abt. V, Leipzig 1923.

# 3. Die Benennungen der europäischen Rassen

Die fünf in Buropa und in Deutschland vorkommenden Zauptrassen sind von den verschiedenen forschern, die sie beschrieben haben, nicht immer gleich benannt worden. In diesem Buch sind zum Teil neue Namen gewählt worden. Beibehalten habe ich die Bezeichnungen nordische Nasse und die narische Rasse. Beide sind ziemlich einheitlich eingeführt und zugleich insosern bezeichnend, als sie heutige Zauptwohngebiete der betressenden Nassen anzeigen. Neu gewählt sind die Bezeichnungen oftische Nasse, westische Rasse und fälische Nasse, und (von Nordenstreng) übernommen die Bezeichnung oftbaltische Nasse. Unter den Bezeichnungen für außereuropäische Nassen habe ich möglichst diesenigen gewählt, die mir am meisten durchgedrungen ersschienen sind.

Die nordische Rasse — hochgewachsen, langköpfig, schmalgesichtig mit ausgesprochenem Kinn; schmale Vase mit hoher Vasenwurzel; weiches, helles Saar; zurückliegende, helle Augen; rosigweiße Sautsarbe — heißt bei dem russischen Rassensoricher Deniker (der ihr als erster die Bezeichnung nordisch gegeben hat) race nordique, bei Ripley teutonic race; sie ist der Homo europaeus schon bei Linné und später bei Lapouge und wird wissenschaftlich noch oft als Homo europaeus angeführt; sie ist der Reihengräbertypus der älteren deutschen Forscher (Ecer), der kymrische Typus bei Broca, die dolicholepte (dolichoide und leptoprosope) Rasse Rollmanns, der Sohbergtypus bei Sis und Rütimeyer. — Sie wurde fränkisch genannt (Virchow), auch germanisch (v. Sölder) und Germanentypus (21. Rezius), von G. Sergi auch nordische Varietät der species eurafricana, von Czekanowski auch Typus a, von Reche Typus II.

Die westische Rasse - kleingewachsen, langköpfig, schmalgesichtig, mit weniger ausgesprochenem Kinn; schmale Mase mit hoher Masenwurzel; weiches braunes ober schwarzes gaar; zurückliegende, dunkle Augen, braunliche Zaut — bei Deniker, der zwei Unterabteilungen feststellen will, ibero = insulaire und littorale ou atlanto-méditerranéenne, bei G. Sergi auch eur. afrikanisch; in deutschen Werken (so auch wieder von L. J. Clauß) ist sie auch mittelländische Rasse genannt worden, meistens aber (nach Sergi) mediter. rane Rasse; in der wissenschaftlichen Rasseneinteilung wird sie oft als Homo mediterraneus angeführt, von G. Sergi auch als mediterrane Varietät der species eurafricana bezeichnet, von Lapouge als Homo meridionalis. Sie ist früher von englischen Forschern auch iberisch, von französischen und italienis schen ligurisch genannt worden. Den Namen westische Rasse habe ich gewählt, weil er besser als die Benennung mediterrane Rasse auf das heutige und vorgeschichtliche Verteilungsgebiet der Rasse hinzuweisen vermag. Immer lenkt die Bezeichnung mediterrane Raffe bavon ab, daß auch in Schottland, Sudengland und Irland Menschen dieser Rasse wohnen. Die Wahl der Bezeichnung westische Rasse hat sich mir bestärkt durch C. Schuchhardts Buch "Alt. europa", 2. Aufl., Berlin 1926, das an archäologischen Funden die Ausbreis tung einer westeuropäischen, auf heutigem englisch-spanischernanzösischem Boben entstandenen Gesittung dem Mittelmeer entlang darlegt.

Die dinarische Nasse — hochgewachsen, kurzköpfig, schmalgesichtig, mit steilem Sinterhaupt und starker herausspringender Rase, mit braunem oder schwarzem Zaar, braunen Augen und bräunlicher Zautsarbe — heißt bei Deniker race adriatique ou dinarique, bei v. Hölder Rhätosarmaten oder Sars

matentypus, und wird oft als Defreggertypus angeführt. Es ist der Typus 8 bei Czekanowski. Lapouges acrogonus kommt in einigen Jügen der dinarischen Rasse nabe. Ripley und die ihm folgenden Werke kennen diese Rasse nicht und wollen in ihr eine Sondergestaltung der ostischen Rasse sehen. Die Bezeichnung adriatisch empsiehlt sich deshalb weniger, weil adriatisch auf das ganze adriatische Rüstenland hinweisen könnte, also auf Italien wie auf Wordgriechenland. Die Bezeichnung dinarisch (die also von Deniker stammt) läßt keine Irrefüh. rung zu und empfiehlt sich auch durch Rurze. Man hat diese Bezeichnung gewählt, weil die dinarischen Alpen ein Gebiet stärksten Vorwiegens der bezeich. neten Raffe sind.

Die oftische Rasse - kurzewachsen, kurzköpfig, breitgesichtig mit unausgesprochenem Kinn; kurze, stumpfe Wase mit flacher Wasenwurzel; bartes, braunes oder schwarzes Zaar; nach vorn liegende, braune Augen; gelblich. bräunliche Zaut — heißt bei Deniker race occidentale ou cévénole, bei Ripley nach Lapouge alpine Rasse (alpine type); sie ist der type celtique des französischen Rassenforschers Broca, der type celto-slave einiger französischer und italienischer forscher; sie heißt bei v. Hölder turanisch, bei Beddoe avernisch (avernian), bei Sergi eurasisch (species eurasica); sie stimmt in vielem überein mit dem (ostisch-dinarischen) Dissentistypus bei Sis-Rütimeyer, heißt bei Virchow die süddeutschen Brachycephalen, bei 21. Regius die orthognathen Brachyce. phalen; sie wird heute manchmal mongolid und turanisch genannt und in lateinischer Bezeichnung oft nach Lapouge Homo alpinus; A. Regius nannte sie auch flawischerhätisch, Wilser nannte sie rundköpfige Rasse; Myslarskis Typus w hat wesentliche Jüge mit der ostischen Rasse gemein.

Die Bezeichnung "ostisch" habe ich für die bezeichnete Rasse gewählt, weil sie zwar einen Sinweis auf einen asiatischen Jusammenhang enthält, aber auch nur einen Sinweis und noch keine solche Aussage, wie sie die Bezeichnung mongolid darstellt. Die Bezeichnung "alpin" führt nach meiner Erfahrung immer wieder zu Mißverständnissen: immer wieder sucht man ostrassische Menschen nur in den Allpen, die zudem größtenteils dinarisch-ostisches Mischgebiet sind, und vermutet schließlich sogar Umwelteinflusse, welche die Rasse geschaffen hätten; immer wieder verwirrt den Betrachter das Auftreten "alpiner" Menschen in Folland, Dänemark und Vorwegen. Außerdem wird unter Homo alpinus auch in wissenschaftlichen Rreisen oft einfach die ganze Bevölkerung der Alpenländer verstanden, in der sich doch mehrere Rassen Freuzen.2 — Die ostische Rasse darf nicht mit Denikers "osteuropäischer Rasse" oder "Ostrasse" (race orientale) verwechselt werden. Bella Doch hat die ostische Rasse als "bunkel-ostisch" bezeichnet, um damit ihre Verwandtschaft mit der im folgenden beschriebenen Rasse auszudrücken, welche sie "bell-ostisch" genannt hat.

Die oftbaltische Rasse — kurzgewachsen, kurzköpfig, breitgesichtig mit unausgesprochenem Kinn und breitem massigem Unterkiefer, ziemlich breite, eingebogene Wase mit flacher Wasenwurzel; hartes helles Zaar, leicht schief gestellt erscheinende, nach vorn liegende helle Augen, helle Zaut — wird von

<sup>1</sup> Sprachlich ist gegen die Wortbildungen "west-isch" und "ost-isch" ebensowenig einzuwenden wie gegen "nord-isch". "Ostisch" klingt nur ungewohnt, ist aber nicht, wie man mir vorgeworfen hat, falsch gebildet.

<sup>2</sup> Wie unklar die Benennung "alpin" ist, zeigt sich besonders deutlich schon in der Überschrift der Frizzischen Arbeit "Jur Anthropologie des Homo alpinus tirolensis" (Mitt. der Anthrop. Ges. Wien 39, 1909). Der Homo alpinus tirolensis, der Menschenschlag der tirolischen Alpenländer, ist ja so deutlich als vorwiegend dinarisch zu erkennen.

einigen forschern nicht als eine Rasse, sondern nur als eine häusiger vorkommende Areuzungsverbindung (Mirovariation) von Merkmalen anderer Rassen anerkannt. Die ostbaltische Rasse wird manchmal — so von Gorotschenko und Silinitsch, auch von G. Sergi — finnische Rasse genannt, von Sergi auch Homo arcticus fennicus; Deniker nannte sie race orientale (osteuropäische Rasse) und danach Rudolf Poch Ostrasse, 1 so auch der ihm folgende Kraitschek. Bella Dod und Sesch schlagen die Bezeichnung "bell-ostisch" vor, der russische Rassenforscher Bunak nennt diesen Menschenschlag "baltische Rasse".2 Das kann zu Verwechslungen mit den Völkern führen, welche die von der Sprachwissenschaft als baltisch bezeichneten indogermanischen Sprachen sprechen, so den Litauern und den Letten. Der polnische Rassenforscher Stolyhwo hat für einen der oftbaltischen Rasse nahestehenden Menschenschlag, am ehesten eine ostbaltisch-nordische Rreuzungsform, die Bezeichnung Fanobrachycephalus (Homo fanotrichus glaucops brachycephalus) vorgeschlagen. Ich wähle die nach dem heutigen Verteilungsgebiet dieser Rasse sich richtende Bezeichnung ostbaltisch, die Wordenstreng vorgeschlagen hat. Auf die ostbaltische Rasse bat, ohne sie zu benennen, zuerst Frau Royer im Jahre 1872 auf der Anthros pologentagung zu Brüssel hingewiesen,3 später dann, 1874, Rudolf Virchow.4 für das Bestehen einer oftbaltischen Rasse, nicht nur einer Areuzungsverbindung mit ihren Merkmalen, treten ein Silden, Jur frage der oftbaltischen Rasse, Acta Geographica, Felsingfors, Bd. I, 3, 1927; Bunak, Russisches Anthrop. Journal, 38. 16, 1927; vgl. Anat. Bericht, 1929, S. 367.

Auffenbezeichnungen abzulehnen sind Völkernamen wie teutonisch, fränkisch oder germanisch für die nordische Rasse, slawisch oder sinnisch für die ostbaltische Rasse und keltisch oder etwa gar süddeutsch für die ostische Rasse. Unch sarmatisch, rhätosarmatisch und turanisch können irreführen. Selbst, nachdem sich herausgestellt hat, daß die Germanen, also auch die Franken, wie die Teutonen nordrassische Völker gewesen sind, selbst nach dieser Feststellung verbietet sich der Völkername; sonst entstehen sogleich wieder die vermeintslichen Rassengegensäge: germanisch-romanisch, germanisch-slawisch usw.; sonst bringt 3. B. ein nordrassischer Slawe oder Finne bei vielen Betrachtern sosort die größte Verwirrung hervor.

Die fälische Rasse — sehr hochgewachsen, lange bis mittelköpfig, breite gesichtig mit ausgesprochenem Kinn und breitem Unterkieser, Vase von (für europäische Verhältnisse) mittlerer Breite, helles Zaar, in niedrigen Söhlen liegende helle (blaue oder graue) Augen, helle Zaut — wird von einigen forschern nicht als besondere Rasse anerkannt, sondern entweder als ein schwererer Schlag der nordischen Rasse oder als eine Kreuzungsverbindung (Mirovariastion) von Merkmalen der nordischen Rasse mit Merkmalen anderer Rassen angesehen. Die fälische Rasse wurde von Zauschild als "Groner Typus" bezeichnet, von Paubler, Sentschel und Kern dalische Rasse genannt (nach der schwedischen Landschaft Dalarne — die Täler), von Lenz schwere blonde Rasse oder atlantische Rasse. Die Schädelsorm des von Sis und Rütimeyer (1864) aufe

<sup>2</sup> Unl. Bunat, Le mouvement anthropologique en Russie, Revue anthropologique, 1926.

<sup>1</sup> Die "Ostrasse" Pochs darf also nicht mit der ostischen Rasse oder Ostrasse dieses Buches verwechselt werden.

<sup>3</sup> So auch wieder 1873 in der Pariser Anthropol. Gesellschaft; vyl. Bulletin de la Société d'Anthropologie, 1873, S. 225.

<sup>4</sup> Verhandlungen der Berliner Gesellschaft f. Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Sigung v. 17. Okt. 1874.

gestellten "Siontypus" läßt sich als diejenige der fälischen (dalischen) Rasse begreifen. Die fälische Rasse wird als der überlebende Rest der altsteinzeitlichen Cro-magnon-Rasse angesehen, daher oft auch so bezeichnet. Lettere Bezeichnung erweist sich aber als zu lang, sobald gegenwärtige Rassenverhältnisse näher erörtert werden sollen. Paudlers Bezeichnung "dalisch" hätte den Vorzug der Sandlichkeit, scheint mir aber doch unangebracht, nachdem die schwedische Zeeresuntersuchung! für Dalarne nur 4,18 % breitgesichtige Langköpfe ergeben hat, eine Ungahl, welche ohne weiteres bei Breugung der nordischen und der oftbaltischen Raffe möglich ift. Dalarne zeigt auch keine größere Körperhobe und ist nicht reicher an breiteren Gesichtern als die am meisten vorwiegend nordischen Gebiete Schwedens, was es bei nennenswertem Linschlag der Cro-magnon-Rasse sein müßte. Ich konnte mich auch bei wiederholtem Besuch dieser Landschaft nicht davon überzeugen, daß dort der Cro-magnon-Linschlag minder selten sei als in anderen Gebieten Schwedens oder Europas. In einem Lande, das einen durchschnittlichen Gesichtsinder der Wehrpflichtigen von 93,1 (!) zeigt, wird man keinen stärkeren Einschlag einer anderen breitgesichtigen Rasse suchen außer den deutlich sichtbaren Ginschlägen oftbaltischer und ostischer Rasse.

Hingegen ist aufmerksameren Betrachtern das Auftreten eines besonderen Menschenschlags mit breithobem (ober wie sich mir gegenüber ein Betrachter einmal ausgedrückt hat: kastenartigem) Wuchs und breiten (oder niedrigen) Gesichtern schon lange in Westfalen aufgefallen. Ich hatte mich daher für die Bezeichnung "fälische Rasse" entschieden, da vermutlich Westfalen das beste Erhaltungsgebiet der da und dort in Europa noch zu vermutenden altsteinzeitlichen Cro-magnon-Rasse ist, und wurde in dieser Wahl bestärkt durch die Aufstellung eines "Fälischen Gesichts", das der Psychologe Sellpach2 in der gleichen deutschen Landschaft festgestellt hatte — Sellpach jedoch ohne eigentlichen Jusammenhang, ja in gewissem Gegensatz zur Rassenforschung. Da "fälisch" als Stammesbezeichnung untergegangen ift, kann dieses Wort als Raffenbezeichnung gebraucht werden und soll wie andere Rassenbezeichnungen ein oder das Gebiet stärksten Vorwiegens oder (wie in diesem fall) verhältnismäßig bester Erhaltung einer Raffe angeben. Die Bezeichnung "Atlantische Raffe" würde leicht zu Verwechslungen mit den "atlantischen Kulturen" führen, welche von verschiedenen völkerkundlichen forschern (frobenius, Wirth) in verschiedener Weise angenommen werden. Auch ist sie früher nach J. C. Prichard zur Jusammenfassung bestimmter europäischer und nordafrikanischer Bevölkerungen überwiegend westischer und überwiegend hamitischer (äthiopischer) Rasse gebraucht worden.

Undere Nassendnungen werden innerhalb des Buches an ihrer Stelle erörtert.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The Racial Characters of the Swedish Nation, 1926. Hersg. von Lundborg und Linders.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Šellpad, Physiognomik der deutschen Volksstämme, Sigungsberichte d. Seidelberger Akad. d. Wissensch, Mathemanaturw. Alasse, 1925.

<sup>3</sup> J. C. Prichard, Researches into the Physical History of Mankind, 3. Aufl. 1837.

# 4. Liniges über die menschenkundlichen Maße und Seststellungen

er ausführlichen Schilderung der Körpermerkmale der einzelnen Rafsen müssen einige Bemerkungen vorausgehen über die Messungen, Seststellungen und Beobachtungen, welche die Sorschung zur Klärung der Rafsenverhältnisse eines Landes braucht. Nach der Anlage dieses Buches wers



Abb. į. Messung der Körperhöhe



Albb. 2. Messung der Sohe des vors deren Darmbeinstachels über dem Voden

den in der Zauptsache nur diesenigen Merkmale betrachtet, die sich im täg= lichen Leben der Beobachtung bieten.

Wird eine Bevölkerung auf ihre leiblichen Merkmale hin untersucht, so wird man zuerst die Körperhöhe der betreffenden Menschen feststellen. Man wird, wenn es sich um die Seststellung rassischer Verhältnisse hanzdelt, zunächst nur den Erwachsenen betrachten. Erst eingehendere Unterssuchung wird auch die Eigentümlichkeiten des Wachstums und des Alterns berücksichtigen. Sestzustellen ist also die Körperhöhe des ausgewachsenen Menschen und die Söhe (über dem Boden) verschiedener Meßpunkte, die zur Seststellung der Wuchsverhältnisse (Proportionen) wichtig sind. (Abb. 1

und 2.) Aber auch die Erwachsenen wird man unter gleichen Bedingungen messen, nicht etwa einen Teil der zu messenden Menschen morgens, den anderen abends. Man hat immer zu bedenken, daß eine Tagesschwankung der Körperhöhe bis zu 3 cm möglich ist. Durch das Gehen und Stehen wers den hauptsächlich die Zwischenwirbelscheiben der Wirbelsäule allmählich zusammengedrückt. Der Mensch ist daher etwas größer beim Liegen und nach dem Ausstehen und verringert seine Söhe durch das Stehen. Auch bei der Messung von Leichen sind solche Erscheinungen zu bedenken; eine Leiche mag, nachdem die Starre gewichen ist, durch Erschlaffung der Gewebe um 2 cm länger werden.

Solche ändernden Erscheinungen sind also bei Feststellung mancher körperlichen Merkmale immer zu bedenken. Sie sollen im folgenden nicht weister erwähnt werden. Gesucht und betrachtet soll werden: immer nur der Mensch in einem vergleichbaren Justand, in einem Justand, der von änsbernden Einflüssen möglichst frei ist. Ebenso soll immer der gesunde Mensch betrachtet werden. Alle krankhaften Veränderungen und Ausnahmefälle lies

gen außerhalb der vorliegenden Betrachtung.

Bur gewöhnlichen Maßaufnahme gehört weiterhin die Seststellung des Körpergewichts. Im allgemeinen wächst ja das Gewicht mit der Kör= perhöhe, aber Raffenunterschiede treten doch auf. Eine untersetzte Raffe mag verhältnismäßig schwerer sein als eine hochgewachsene, aber schlanke; daber die Seststellung der Körperfülle (des index ponderabilis). Gemessen wird (oder wurde wenigstens früher häufig) zur Darstellung der Wuchs= verhältnisse (der Proportionen) die Sithohe: die am Sitzenden gemessene Entfernung des Scheitels von der Sitzfläche bei gestreckter Wirbelfäule. Sur die Raffenkunde verwertbar ift dann das Verhältnis diefer Sithohe gur ganzen Körperhöhe; es zeigt die Stammlänge an und gibt einen Jahlen= ausweis für längere oder kurzere Beine. (Doch geben andere Messungen, deren eine in Abb. 2 dargestellt ist, genauere Maße zur Erfassung der Wuchsverhältnisse.) Die Armlänge kann wichtige Unterschiede bieten. Sie ist übrigens bei allen Raffen beim weiblichen Geschlecht verhältnismäßig geringer, etwa 91 bis 92% der Armlänge des Mannes. Der Unterarm des Weibes ist verhältnismäßig kurzer.

Die Spannweite der Arme wird oft gemessen, d. h. die Entfernung der beiden Mittelfingerspitzen von einander bei seitlich wagrecht ausgesstreckten Armen. Es werden gemessen die Breite und Sorm der Hand, die Wuchsverhältnisse der Beine, die verhältnismäßige Länge des Obers und Unterschenkels, auch das gegenseitige Verhältnis der Arms und Beinslängen — diese und eine Reihe anderer Messungen sind rassenkundlich

wichtig.

Bei all diesen Seststellungen ergeben sich Geschlechtsunterschiede des Körperbaues, die allen Rassen gemeinsam sind. Einige wichtige seien erwähnt: Bei allen Rassen beträgt 3. B. die Körperhöhe des Weibes durchsschnittlich 93% der Körperhöhe des Mannes. Die Wuchsverhältnisse des Weibes sind anders als beim Mann, der weibliche Rumpf ist verhältnismäßig länger, die Züften breiter, die Gliedmaßen kürzer. Andere Gesschlechtsunterschiede, die innerhalb dieses Buches wichtig sind, werden an

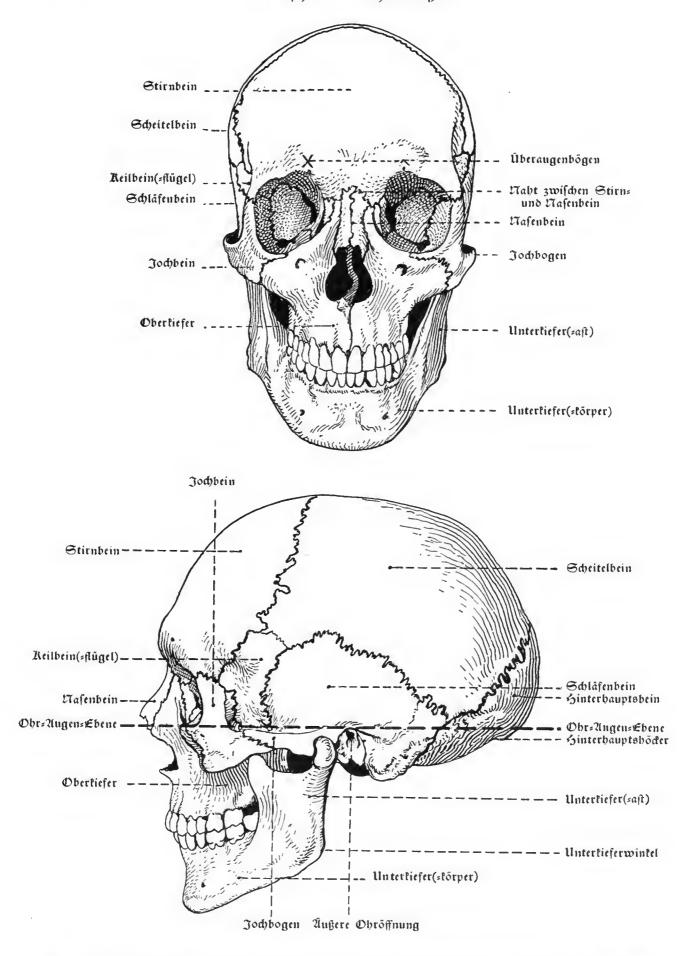

Abb. 3a, b. Schädel in Vorder- und Seitenansicht mit Angabe der Ohr-Augen-Ebene

ihrer Stelle erwähnt. Vorausgestellt sei nur noch der wichtige Geschlechts= unterschied im Schädelbau.

Der weibliche Schädel steht dem kindlichen bei allen Raffen etwas näher als dem erwachsenen männlichen, da sein Wachstum früher abgeschlossen ist als das des männlichen. Bei allen Rassen ist das Weib etwas rund= stirniger als der Mann, oft ist die rundere und steilere weibliche Stirn "blasenförmig vorgewölbt".1 Überhaupt erscheint der Stirnteil des weib= lichen Schädels stärker betont als beim Manne. Das Gesicht des Weibes ist etwas breiter. Die Augenhöhlen des Weibes sind größer und runder als die des Mannes, die weibliche Mase ist im allgemeinen verhältnismäßig breiter und minder hoch gebaut. Der größere und schwerere männliche Schädel zeigt eine stärkere Ausbildung der Überaugenbögen und des Stirnnasenwulftes zwischen den Augenbrauen; die männliche Stirn — ausgenommen die der oftischen Rasse — weicht stärker zurück, so daß bei stär= ferem Ausladen des Kinterhaupts der Kinterhauptsteil des Schädels stär= ter betont ift. Das Gebiß des Mannes ift stärker, sein Mund breiter, seine Schleimhautlippen etwas gewulfteter, sein Ohr ift bedeutend länger und ziemlich breiter. Der Längen=Breiten=Inder des Kopfes scheint beim Weibe aller Rassen etwas böher zu sein als beim Manne.2

Da die Geschlechtsunterschiede sich schon im Kindesalter anzeigen, da auch am kindlichen Schädel während des Wachstums in allen Rassen die gleichen bezeichnenden Gestaltwandlungen vor sich gehen, mögen auch diese in Kürze angeführt sein. Bei allen Rassen nimmt der Kindesschädel von der Geburt dis zum 6. Monat an Breite zu, dann beginnt ein Längenswachstum, das aber beim langköpfigen Kind bedeutender ist als beim kurzköpfigen. Bis zum 8. Lebensjahr der Mädchen und dis zum 11. der Knaben wächst die Breite des Schädels mehr als dessen zöhe, von da an nimmt die Zöhe mehr zu. Die Stirnbreite nimmt mit dem Wachstum zu, die Gesichtshöhe ebenso und mehr als die Gesichtsbreite. Immer aber sind die Mädchen etwas breitgesichtiger. In den zwanziger Jahren endet das Schädelwachstum, früher beim weiblichen, später beim männlichen Gesschlecht.

Die Erhebungen über die Verschiedenheiten des Schädelbaues erstrecken sich daher im allgemeinen nur auf die Erwachsenen, wobei indessen auch dies noch zu betrachten ist, daß die einzelnen Rassen deutliche Unterschiede des Zeranwachsens und Reisens zeigen. Mit 20 Jahren kann die eine Rasse schon als erwachsen gelten, die andere erst später.

Die Schädelmessung gehört zum wichtigsten Bestand der Rassenkunde. Sie soll eingehender geschildert werden. Wie hat man begrenzt: kurzschädlig, langschädlig, breitgesichtig, schmalgesichtig? — Das Versahren der Messungen ist am Knochenschädel des Toten etwas anders als am Kopf des Lebenden. Gleich bleibt sich aber bei Vergleichung der Maße die Einstellung in eine gedachte senkrechte und eine gedachte wagrechte Ebene. In diese Ebene wird man zu Vergleichszwecken (und z. B. auch bei Licht-

<sup>1</sup> Martin, Lehrbuch der Anthropologie, Jena 1928. 2 Einen ausgesprochen männlichen und einen ausgesprochen weiblichen Schädel der gleichen Rasse zeigt 3. B. Abb. 403 und 404, S. 377.

bildaufnahmen) den Schädel (mittelst eines sog. Kraniophors) einstellen. Die Kopshaltung bei Einstellung des Kopses in diese Ebene entspricht etwa der ungezwungenen, aufrechten Kopshaltung eines geradeaus blickenden Menschen, der seinen Kops weder nach links noch nach rechts neigt, sondern ohne Muskelanstrengung im Gleichgewicht hält. Um den Kops des Leben-

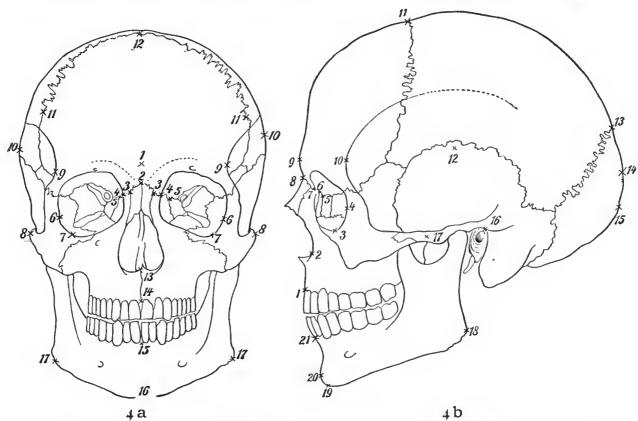

Ubb. 4a. Schädel in Vorderansicht mit Meßpunkten Siervon sind in diesem Buch erwähnt: 1. glabella, 2. nasion, 7. orbitale (rechts und links), 8. zygion (rechts und links), 10. euryon (rechts und links), 14. prosthion, 15. infradentale, 16. gnathion, 17. gonion (rechts und links)

Abb. 4 b. Derselbe Schädel in Seitenansicht mit Meßpunkten Siervon sind in diesem Buch erwähnt: 1. prosthion, 3. orbitale, 8. nasion, 9. glabella, 12. euryon, 14. opisthokranion, 16. porion, 17. zygion, 18. gonion, 19. gnathion, 21. infradentale

In Abb. 4b würde eine Gerade durch x 3 und x 16 die wagrechte Ohr=Augen=Ebene angeben. (Mach Frigzi)

den (3. B. auch bei Lichtbildaufnahmen) in die gewünschte Zaltung zu brinzen, ist darauf zu achten, daß drei Punkte in einer wagrechten Stene liegen (in welcher bei Aufnahmen dann auch die Linse des Apparates liegen muß):

1. Der tiefste Punkt des unteren Augenhöhlenrandes des linken Auges (orbitale links), 2. ein Punkt am linken Ohr, der etwa am oberen Bogensende jenes Ohrknorpels liegt, mit dem man den äußeren Gehörgang zusschließen kann (tragion links), 3. der entsprechende Punkt am rechten Ohr (tragion rechts). Am Knochenschädel kann man entsprechend versahren, nur müssen dann statt der beiden Punkte am Ohrknorpel die entsprechenden am Knochen gewählt werden: es sind die (porion rechts und porion links genannten) Punkte am Oberrand des äußeren Gehörgangs (porus acusticus externus), die senkrecht über der Mitte dieses Ganges liegen.

Ist so ein Kopf oder ein Schädel in die wagrechte Ohr=Augen=Ebene1 eingestellt, so ist die zweite Maßebene, eine senkrechte Mittelschnittebene (Mediansagittalebene) leicht hinzuzudenken. Sie teilt nämlich den Kopf oder den Schädel von vorn nach hinten in zwei gleiche Balften; Unebenmäßigkeiten der Schädelhälften bleiben dabei unberücksichtigt. Ein Befüge von Ent= fernungslinien, Slächen, Bogen und Winkeln, die zur Messung dienen, erhalten nun alle ihre Bestimmung durch diese beiden senkrecht aufeinander= stehenden Ebenen, die durch den Schädel führen. Durch diese beiden Ebenen



Abb. 5. Taftergirkel, geöffnet und gefchloffen (S. 31/32) (1/6 wirklicher Größe)

Abb. 6. Bleitzirtel (S. 35) (1/6 wirtlicher Größe) (nach Martin) (Die Meginstrumente werden bergestellt bei Alig und Baumgartel, Afchaffenburg)

ergeben sich: zwei Seitenansichten, eine Gesichtsansicht, eine Sinterhaupts: ansicht, eine Oberansicht (Scheitelansicht), dazu am Schädel eine Unteransicht (Schädelgrundansicht) und bei wirklicher hälftiger Durchsägung eines Schädels zwei Innenansichten.

In der senkrechten Mittelschnittebene liegen nun zwei wichtige Meß= punkte, die Punkte, deren gradlinige Entfernung die Größte Schadel= länge angibt. Der vordere Megpunkt zur Seststellung der Schädellänge liegt auf dem Stirnnasenwulft (glabella), auf jenem Wulft, der im unteren Teil der Stirne zwischen den Augenbrauen liegt. Der Punkt des Stirmasenwulftes, der in der senkrechten Mittelschnittebene am weitesten nach vorn hinaus liegt, ist der vordere Längenmegpunkt. Der Punkt, der in der senkrechten Mittelschnittebene am weitesten nach hinten hinausragt, ift der hintere Längenmeßpunkt (das opisthokranion). Dieser hinterste Punkt fällt fast immer auf die Oberschuppe des Zinterhauptbeins, seltener auf dessen Höcker. Die geradlinige Entfernung des bezeichneten vorderen von dem bezeichneten hinteren Megpunkt muß selbstverständlich mit einem Ca=

<sup>1</sup> Sie wird auch "Frankfurter Forizontale" ober "Deutsche Forizontale" genannt, da sie 1884 bei einer anthropologischen Tagung in Frankfurt a. M. angenommen wurde.

sterzirkel gemessen werden, der ausgebogene Schenkel hat. Auf dem Maß= lineal des Tasterzirkels ist dann die Größte Schädellänge abzulesen (Abb. 5).

Die Größte Schädelbreite wird dargestellt durch die geradlinige Entfernung des an der rechten Schädelseitenwand am weitesten nach außen liegenden, also am weitesten von der senkrechten Mittelschnittebene entsernten Punktes (euryon rechts) von dem entsprechend ihm gegenüberliegenden Punkt der linken Seitenwand des Schädels (euryon links). Die beiden Punkte größter Breite müssen so bestimmt werden, daß sie in der gleichen wagrechten Ebene liegen, also in gleicher Söhe und so, daß ihre gedachte geradlinige Verbindungslinie auf der senkrechten Mittelschnittebene des Schädels einen rechten Winkel bildet. Die beiden Punkte größter Schädelsbreite sind bei einem kurzen, runden Schädel rascher aufzusinden als bei einem langen, schmalen, da sich die größte Breite beim runden kugligen Schädel deutlicher abtasten läßt. Die größte Schädelbreite fällt bei allen Schädeln stets auf das Scheitelbein oder auf den oberen Abschnitt der Schläfenbeinschuppe, am Kopf des Lebenden in die Gegend oberhalb der Ohrmuscheln.

Hat man nun auf solche Weise die größte Schädellänge und die größte Schädelbreite zahlenmäßig festgestellt, so ergibt das Verhältnis dieser Jahlen den Schädelinder. Die Sormel lautet:

> Größte Schädelbreite × 100 Größte Schädellänge.

Man vervielfacht also die Jahl der Größten Schädelbreite mit 100 und teilt das Ergebnis dann durch die Jahl der Größten Schädellänge. Daraus ergibt sich, daß der Schädelinder um so größer ist, se "fürzer" der Schädel, um so niedriger, se "länger" der Schädel. Die Forschung rechnet mit fünf Abstufungen: überlangköpfig (hyperdolichokephal), langköpfig (dolichokephal), mittelköpfig (mesokephal), kurzköpfig (brachykephal) und überkurzköpfig (hyperbrachykephal). Dieses Buch kommt damit aus, drei Ropsformen zu unterscheiden: Langköpfe, x—75,9; Mittelköpfe, 76—80,9 und Rurzköpfe, \$1—x, dem entsprechend drei Schädelformen, von den Lehrbüchern so eingeteilt: Langschädel x—74,9, Mittelschädel 75—79,9, Rurzschädel 80—x. (Dabei ist allerdings zu bemerken, daß diese Einzteilung sich für außereuropäische Verhältnisse besser zu eignen scheint als für europäische; indessen die Lehrbücher teilen so ein.)

<sup>1</sup> Nachdem A. Regius den Längen-Breiten-Inder des Schädels bzw. Kopfes in die Rassensorschung eingeführt hatte (vgl. S. 17), gewann dieser erste "Inder" zunächst bei den Rassensorschern selbst, später bei rassenkundlich ber lehrten Laien eine besondere Bedeutung, als ob sich mit dem Schädelinder ein besonders wichtiges Rennzeichen einer Rasse erfassen lasse. Weil solche Anschauungen sich bei Laien heute noch erhalten haben, muß hier betont werden, daß der Längen-Breiten-Inder des Schädels bzw. Ropfes eben immer nur ein Merkmal neben vielen anderen Merkmalen einer Rasse ist. So ist es auch durchaus falsch, aus dem Schädelinder allein Schlüsse über verwandtschaftliche Beziehungen von Rassen ziehen zu wollen, z. B. alle kurzköpsigen Rassen einerseits, alle langköpsigen andererseits als "verwandte" Rassen oder Rassen gleicher vorgeschichtlicher Ferkunft zu betrachten. — Der berechtigte, allerdings heute schon längst unnötig gewordene Widerspruch gegen solche

Beim Erwachsenen erfährt der Längen-Breiten-Index des Kopfes keine nennenswerten Veränderungen mehr. — Ju merken ist, daß man die Maße, die an Schädeln gewonnen sind, nicht unmittelbar mit denen vergleichen darf, die an Köpfen lebender Menschen gewonnen sind. Jur Vergleichung



Der Schnittpunkt der über dem betreffenden Schädelinder (wagrechte Jahlenreihe) errichteten Senkrechten mit der schrägen Geraden ergibt — an der senkrechten Jahlensreihe links abgelesen — durch Sinzuzählen der betreffenden Jahl zum Schädelinder den Ropfinder.



(Czelanowstis Sormel für mannliches Geschlecht, nach Strud dargestellt)

Der Schnittpunkt der über dem betreffenden Kopfinder (wagrechte Jahlenreihe) erstichteten Senkrechten mit der schrägen Geraden ergibt — an der senkrechten Jahlensteihe links abgelesen — durch Abziehen der betreffenden Jahl vom Kopfinder den Schädelinder.

der am Schädel und der am Kopf gewonnenen Maße dient eine für das männliche und weibliche Geschlecht je etwas verschiedene Formel, nach der obenstehende Darstellungen zur Umrechnung von Schädel= in Kopfindizes und umgekehrt entworfen sind.

Die Umrechnung von Schädelindizes in Kopfindizes kann aber ans nähernd auch dadurch erreicht werden, daß man zum Längenmaß und zum Breitenmaß je 7 mm hinzufügt.

Uhnlich der Schädelform wird nun auch die Gesichtsform, der "Gesichts: inder", genauer: der morphologische Gesichtsinder, zahlenmäßig bestimmt. Die Sormel lautet:

Gesichtshöhe × 100 Jochbogenbreite.

den Schädelinder allein betrachtenden Annahmen, übersteigert sich auch heute noch gelegentlich so weit, daß dem Schädelinder überhaupt kein rassenkundlicher Wert mehr zuerkannt werden soll.

<sup>1</sup> Czekanowski, Archiv für Anthropologie, VI. J. 38. 6, 1907.

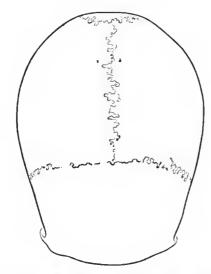

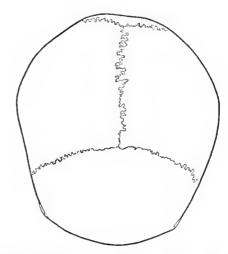

Albb. ga. Langschädel mit Inder 72,9 Albb. gb. Kurzschädel mit Inder \$8,3 (Aus Sies-Rütimeyer, Crania helvetica)

Maßgebend für die Kennzeichnung "lang" oder "kurz" ist die Scheitelansicht (Oberansicht): sie zeigt, wie beim Langschädel der Längsdurchmesser den Querdurchmesser bedeutend übertrifft, während beim Kurzschädel der Querdurchmesser dem Längsdurchmesser näherkommt oder fast gleichkommt.

Der Schäbelinder zeigt das Verhältnis des Querdurchmessers und Längsdurchmessers zueinander an, wobei das Quermaß in Prozenten des Längsmaßes ausgedrückt ist: die Länge wird stets gleich 100 gesegt. Die Angabe "Inder 83,2" zeigt also einen Schädel (hzw. Ropf) an, dessen größte Breite sich zur größten Länge wie 83,2 zu 100 verhält. Der Schädelinder wird um so höher, je kürzer der Schädel ist.

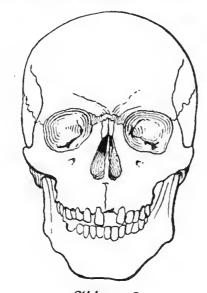



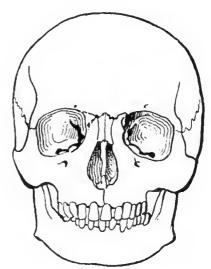

2166. 10 b

etwa 93,5) Breitgesicht. (Inder etwa 83,3) (Aus v. Hoelder, Schädelformen)

Maßgebend für die Bezeichnung "schmal" oder "breit" ist das Verhältnis der Gesichtshöhe (der Entsernung Vasenwurzelpunkt—Kinnpunkt) zur Jochbogenbreite (des Abstandes der Jochbogen voneinander), wobei ersteres Maß in Prozenten des legteren ausgedrückt wird. Der Gesichtsinder wird um so höher, je schmäler das Gesicht.

Die Gesichtshöhe ist dargestellt durch die geradlinige Entsernung des Masenwurzelpunktes (nasion) vom Kinnpunkt (gnathion), dem untersten durchzutastenden Punkt des knochigen Kinns. Man mist die Gesichtsböhe mit dem sog. Gleitzirkel. (Abb. 6.) Der Masenwurzelpunkt — am Schädel der Punkt, in dem die senkrechte Mittelschnittebene die Knochensnaht zwischen Stirn und Masenbein (die sutura nasofrontalis) schneisdet — liegt am Kopf nicht auf der am tiessten eingesattelten Stelle der Masenwurzel, sondern etwas höher, etwa in der Söhe der oberen Augenwimpern oder der inneren Zaarenden der Augenbrauen. Die Knochennaht, auf der der Masenwurzelpunkt in der Mittelschnittebene liegt, ist übrigens meistens durchzutasten und demnach der Punkt meistens schon durch Erstasten zu bestimmen. Der untere Meßpunkt der Gesichtshöhe, der Kinns



21bb. 11. Lette. Gesichteinder 97,76



21bb. 12. Lette. Gefichteinder 74,83

punkt (gnathion), liegt, da er unterster, nicht vorderster Punkt des Kinns ist und da er sich möglichst mit dem Punkt am Schädel decken soll, weiter nach hinten unten als die vordere Sautbekleidung des Kinns.

Die Jochbogenbreite darf nicht verwechselt werden mit der Jochbeinsbreite. Die Jochbogenbreite ist der größte äußere Abstand der Jochbögen voneinander. Man mißt also mit dem Tasterzirkel nicht etwa unterhalb der Augen die Entfernung der Jochbeine voneinander, sondern (von zygion rechts zu zygion links) die größte Entfernung der Jochbögen voneinander, deren weiteste Ausbiegung wohl meistens gegen die Ohren zu liegt.

Nun vervielfältigt man nach obiger Sormel die Jahl der Entfernung Nasenwurzelpunkt—Kinnpunkt, d. h. also die Gesichtshöhe, mit 100 und teilt dann durch die Jahl der Jochbogenbreite. Es ergibt sich, daß der Gessichtsinder um so größer ist, je schmäler das Gesicht, um so niedriger, je breiter das Gesicht. Sür dieses Buch genügt die Einteilung: breitgesichtig x—\$4,9, mittelgesichtig \$5—\$9,9, schmalgesichtig 90—x für den Schäsdel, und x—\$3,9, \$4—\$7,9 und \$8—x entsprechend am Kopf des Lesbenden.

Außer diesen näher betrachteten Indizes hat die Raffenkunde allein für

den Schädel, bzw. Kopf noch eine Reihe Indizes zu berechnen. Man kann um noch ein Beispiel zu geben — die Unterkieferwinkelbreite, d. h. die Entfernung der beiden Unterkieferwinkel voneinander (von gonion rechts dis gonion links), in Beziehung setzen zur Jochbogenbreite, erstere in Prozenten der letzteren ausdrücken — so erhält man den Jugomandibularinder (Jochbogenunterkieferinder). Doch genügen diese Angaben über Indizes für dieses Buch.

Der Obergesichtswinkel (Profilwinkel) ist der Winkel, der in der senkrechten Mittelschnittebene gebildet wird durch die Ohraugenebene und eine Gerade, welche den Nasenwurzelpunkt verbindet mit jenem (prosthion genannten) Punkt des Oberkiefers, der zwischen den beiden vors



Albb. 13. Mittelliefrigkeit (Mesognathie). Sch: \$2,8; G: \$4,4; Gesichtswinkel: \$21/20. Schädel eines Portugiefen. Die Kieferstellung und der starke Stirnwulft lassen einen Einschlag indischer ("pseudozaustraloider") Aassenmischung (in dem port. Goa, Indien) vermuten

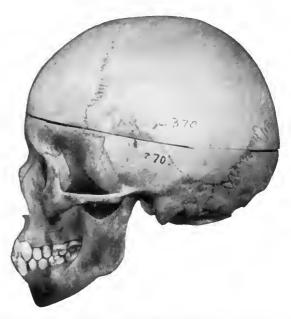

Albb. 14. Mittelkiefrigkeit (Mesognathie). Schädel eines 16 jährigen Sachsen. (Selbstmörder.) Sch: \$1,2; G: 94,9; Gesichtswinkel: \$10. Negerisscher Einschlag? Einschlag der Sudetischen Rasse (vgl. S. 168)? Pathologische Rieferstellung?

deren Schneidezähnen am weitesten nach vorn hinausliegt. Ist der beschriesbene Winkel kleiner als 80 Grad, so zeigt er Vorkiefrigkeit (Prognathie)<sup>1</sup> an, d. h. schief nach vorn stehende Kiefer, die dem Mund etwas Schnauzenähnliches geben: Australier, Papua und Kamerunneger sind die vorkiefrigsten Gruppen der heutigen Menschheit. Ist der Winkel größer als 85 Grad, so zeigt er Geradkiefrigkeit (Orthognathie) an. Zwischen 80 Grad und 84,9 Grad liegen die Winkel, die Mittelkiefrigkeit (Mesognathie) anzeigen.

Der Gesichtswinkel spielt bei Betrachtung der heutigen europäischen Rassen eine geringe Rolle, so höchstens bei Betrachtung der ostbaltischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es gibt auch eine sog. pathologische Prognathie, also Vorkiefrigkeit als Anzeichen einer krankhaften Anlage (vgl. Abb. I4) und nicht als rassisches Merkmal. Über Vorkiefrigkeit als möglicherweise noch heute vorhandene Erbanlagen der Veandertalrasse vgl. 21. Abschnitt.

Rasse, welche Neigung zu nach vorn gestellten Kiefern zeigt und jenes Einsschlags innerasiatischer (?) Herkunft, den Reche als Sudetische Rasse beszeichnet hat (vgl. 11. Abschn.). Zier ist der Gesichtswinkel mehr als ein Beispiel für die vielen Winkelmaße angeführt worden, welche bei Schäsdelmessungen abgenommen werden können, als ein weiteres Beispiel für das Verfahren der menschenkundlichen Forschung.

Solcher Winkelmaße und Verhältniszahlen gibt es nun noch eine besträchtliche Unzahl. Der ganze Schädel wird berechnet mit Entfernungen, mit Winkelmaßen, mit Vogenmaßen, bis er allein aus diesen Maßen gestadezu nachzubilden ist. Für die Iwecke dieses Buches genügen die bissherigen Angaben, die zugleich einen, vielleicht nicht sehr genauen und sicherslich geringen, aber doch vielleicht das Kennzeichnende andeutenden Einblick

in das Verfahren der vergleichenden Menschenkunde geben.1

Genau eingeteilt werden auch die Zaut=, Zaar= und Augenfarben. Dazu hat der Forscher eine Zautfarbentafel, eine Zaarfarbentafel und eine Augenfarbentafel. Jur Feststellung des Zaargespinstes (der Textur) dient eine Abstufung, die vom straffen Zaar über das schlichte, wellige, lockige, gekräuselte und krause Zaar zum schraubenförmigen (spiraligen) Zaar= gespinst führt. Mittelst all solcher Feststellungen kann daher ein Kör= per schließlich eindeutig beschrieben werden. Die wenigen hier angeführten Maße genügen zum Verständnis des solgenden. Wo ergänzende Bemer= kungen nötig sind, werden sie an ihrer Stelle eingefügt.

Dentnommen sind die Angaben dem "Lehrbuch der Anthropologie" von Martin, 2. Aufl., Jena 1928, auf das hier für jeden, der in diese Wissenschaft weiter eindringen will, ebenso wie auf die kurzgesaßte Darstellung bei Martin, Anthropometrie, 2. Aufl., Jena 1929, verwiesen werden muß und dem auch das in der "Sammlung Göschen" erschienene Bändchen "Anthropologie" (1921) von Frizzi folgt. Veuerdings stellt sich dem Martinschen Lehrbuch, dieses in manchem wertvoll ergänzend, zur Seite: "Technik und Methoden der physischen Anthropologie" von Mollison (in dem Band "Anthropologie" der Kultur der Gegenwart, Teil III, Abt. V, 1923). Eine kurze Darstellung der wichtigsten Messungen gibt Sullivan, Essentials of Anthropometry, Veuvork 1923.

## 5. Die leiblichen Merkmale der nordischen Rasse

Bei den Bilderklärungen bedeutet K (oder Sch): Ropfinder (bzw. Schädelinder); G: Morphologischer Gesichtsinder; A: Augenfarbe; H: Haarfarbe. Farbbezeichnungen sind aber nur angegeben, wo das Bild die wirklichen Farben oder wenigstens den Grad der Felligkeit oder Dunkelkeit nicht erkennen läßt. Weibliche Schädel sind als solche gekennzeichnet. Bei Bildern von Lebenden ist der Vame nur angegeben, wenn es sich um einen durch andere Abbildungen schon ziemlich bekannten Dargestellten handelt.

für alle Bilder, insbesondere für die ohne Angaben der Inderzahlen und anderer Maße, gilt, daß die ihnen beigegebene Rassenbezeichnung sich nur auf die auf dem Bild sichtbaren Jüge bezieht, und nur eine Aussage über leibliche Merkmale des Erscheinungsbildes (vgl. S. 249) des Dargestellten bedeuten soll. Die Bilder sollen nämlich weniger Aussagen über den betr. Dargestellten sein als Beispiele zur Kennzeichnung der Rassenmerkmale, zumal ja immer auch die mögliche Verschiedenheit von Erbbild und Erscheinungsbild (vgl. S. 249) zu bedenken ist. Als eine Gruppenwissenschaft beschäftigt sich die Rassenkunde mit dem Einzelmenschen zumeist nur insofern, als dieser als Vertreter einer Gruppe gelten kann. Ausgangspunkt der Rassenkunde ist immer die Gruppe. (Über die Gewinnung neuer Bilder für dieses Buch siehe Vorwort.)

Die Gestalt: Die nordische Rasse ist hoch und schlank gewachsen; ihre Körperhöhe beträgt beim erwachsenen Mann im Mittel 1,75 oder gar 1,76 m, doch sind Männer bis zu 1,90 m nicht allzu selten. Zu der hohen Gestalt tragen vor allem die hohen Beine bei. Indessen von einer "Übershöhe" der Beine, wie man sie z. B. für die Obernil, neger" seststellt, kann man bei der nordischen Rasse nicht reden. Sie nimmt in bezug auf das Vershältnis der Beinlänge zur ganzen Körperhöhe gerade die Mitte ein zwischen den Mongoliden, bei denen die "Unterlänge" der Beine, und gewissen langswüchsigen Tropenstämmen, bei denen die "Überlänge" der Beine herrschend ist. Die Sithöhe (vgl. S. 27) mag durchschnittlich etwa 52—53 % der Körperhöhe ausmachen. Es handelt sich also um eine Rasse, welcher die Konstitutionsforscher die Bezeichnung Longitypus (Viola) oder leptosom

2 Das kann man schließen aus Sanneson, Körpermaße und Körper-

proportionen der Isländer, Reykjavik, 1925, S. 89 ff.

<sup>1</sup> Man hat diese Festsezung der durchschnittlichen Körperhöhe als zu hoch bezeichnet. Doch steigt ja in Schweden und Vorwegen, auch noch in Westslettland, die Körperhöhe in den schmalgesichtig-langköpsigen Gebieten schon bei den noch nicht vollerwachsenen Wehrpslichtigen über 1,73 m, die von Eugen Fischer angenommene mittlere Körperhöhe der nordischen Rasse. Es gibt in Skandinavien Gebiete, in denen eine durchschnittliche Körperhöhe von 1,74 erreicht wird. Bryn (Arch. für Rassenbilder, Bildaufsan 7) gibt für das sehr vorwiegend nordische Ostnorwegen eine mittlere Körperhöhe des Mannes von 1,75 m an. Isländische Studenten und Akademiker hatten eine durchschnittliche Körperhöhe von 1,747 m. Unter allen diesen hochgewachsenen Gruppen sinden sich aber höchst wahrscheinlich immer noch geringe Einschläge nichtnordischer und kleingewachsener Rassen.

(Kretschmer) oder nach französischen Sorschern longiligne geben würden, eine Rasse, welche kurz als hoch=schlank bezeichnet werden kann.

Das Wachstum der nordischen (und der fälischen?) Rasse dauert entsprechend ihrer späteren Reise am längsten und kann noch zwischen dem 20. und 25. Lebensjahr beträchtlich sein. Der Wachstumsabschluß in Süditalien ist früher als der in Norditalien, die Zöhenzunahme zwischen dem 20. und 25. Lebensjahr ist in Baden geringer als in Schweden. Der geringere oder größere Gehalt der nordischen Rasse scheint sich in diesen Tatsachen zu zeigen. Man hat einen Jusammenhang sestgestellt zwischen dem Eintreten



Albb. 15. Norweger, die mittlere Körperhöhe der nordischen Rasse darstellend, 23 Jahre (175,6 cm boch, Kopfinder 78,3; Gesichtsinder 91,3. Nordisch oder vorwiegend nordisch)

der Geschlechtsreise und dem Abschluß des Wachstums, vor allem des Wachstums der Beine. (Krankhafte Erscheinungen wie der sog. eunuchoide Bochwuchs weisen auf einen solchen Jusammenhang hin.) So wird man die späte Geschlechtsreise der nordischen Rasse und ihren hohen Wuchs, zu dem vor allem die hohen Beine beitragen, sedenfalls in einen Jusammenshang bringen. Wie die nordische Rasse später reist und später erwachsen ist, so tritt auch der Alterszerfall, besonders der Alterszerfall beim weibzlichen Geschlecht, bei ihr später ein.

Un der hohen Gestalt des nordischen Menschen fallen beim Mann die breiten Schultern und die schmalen Züften auf, Kigenschaften, die von der englisch=amerikanischen Zerrenmode oft unterstrichen werden. Die Schlank= heit der männlichen Züften wird noch besonders betont durch ein für die

nordische Rasse sehr bezeichnendes Merkmal: die sog. antike Bedenfalte, jenen Muskelwulst, der, erst als Weichenwulst, dann als Leistenfurche, vom Rücken her über die Züfte nach vorn hinunterzieht und dessen rassische Eigenart in der hellenischen Runst mit Vorliebe dargestellt wurde. Auch die besondere Ausbildung eines Oberkniescheibenwulstes (am inneren Umsfang des unteren Oberschenkels bei durchgedrücktem Knie) scheint unter den europäischen Rassen hauptsächlich innerhalb der Nordrasse vorzukommen.

Den rassischen Jug der Schlankheit zeigt auch der Wuchs des nordischen Weibes, obwohl die weiblichen Jüge des Körpers: die schmäleren Schultern und die breiteren Züsten bei der nordischen Rasse im weiblichen Ges



Albb. 16. Mutter und Rind, vorwiegend nordisch. (Ausschnitt aus dem Gemälde "Die Sischerfamilie" von Puvis de Chavannes)

schlecht deutlich ausgestaltet sind. In der nordischen Rasse kommen die sog. falschen Mageren vor, d. h. Frauen, die in Kleidung mager erscheinen, das bei aber weiblich voll gestaltet sind.

In allen Einzelheiten des Bildes wiederholt sich dieser Jug eines schlanzten, dabei kräftigen Körpers. Der Zals ist schlank und wirkt besonders frei und leicht; im Querschnitt nähert er sich mehr einer elliptischen Sorm als der Kreissorm. Die Zände sind verglichen mit den Zandsormen der übrigen Menschenrassen der Erde mittelbreit, eine Umrislinie aber über die Spitzen der Jinger hinweg gibt einen zugespitzten Umris. Das gleiche gilt für die Jüße; die einzelnen Singer und Iehen wirken schlank. Der Oberschenkel wirkt hoch, obwohl er meistens voll ist, der Unterschenkel ebenso, obgleich die Wade gut ausgebildet und wohlgeschwungen ist. Im männslichen Geschlecht scheinen jedoch bei der nordischen Rasse auch häufiger sehr

schlanke, hagere Oberschenkel vorzukommen. Die Zußwölbung scheint unter den europäischen Rassen bei der nordischen Rasse am höchsten zu sein.

Im Verhältnis zur Körperhöhe bietet die Armlänge das gleiche Bild wie die Beinlänge: die nordische Rasse ist weder so kurzarmig wie die Mongoliden, noch so langarmig wie die Megriden. Die Spannweite (S. 27) scheint bei der nordischen Rasse 94—97 % der Körperhöhe auszumachen. Knoop fand diese Jahlen bei Untersuchungen an blonden, helläugigen,



Abb. 17. Professor Georg Kulenkampsf Nordisch. Außergewöhnlich schlank und schmalgesichtig

hellhäutigen Niedersachsen und konnte zugleich feststellen, daß sich die Spannweite, in Prozent der Körperhöhe ausgedrückt, um so mehr der Jahl 94 näherte, je langköpfiger die Untersuchten waren. Wie bei allen Rassen ist die Armlänge des weiblichen Geschlechts verhältnismäßig geringer, wie bei allen Rassen der weibliche Unterarm verhältnismäßig kürzer als der männliche. Im Verhältnis zur Körperhöhe der nordischen Rasse ist ihre Körperfülle eher geringer als die anderer Rassen. Die Körperfülle des Weisbes ist wie bei allen Rassen etwas größer.

<sup>1</sup> Anoop, Jum Inder aus Körperhöhe und Armspannung, Korrespondenzblatt für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, 1918.

Einem künstlerischen Blick würde bei der Gestalt der nordischen Rasse, vor allem der des nordischen Mannes, wohl auffallen — und besonders gegenüber der ostischen Rasse auffallen — eine gewisse Freiheit, die jedem einzelnen Teil des Leibes, ja jedem einzelnen Muskel eigen ist, als ob jeder einzelne Jug, indem er doch zugleich zu einer klaren Einheit des ganzen



Abb. 18. Eutin. Mordische Gestalt



Albb. 19. Mecklenburg=Strelitz. Mordische Gestalt. (3u Abb. 37)

Leibes beiträgt, gleichsam sein besonderes Gestaltungsgesetz besonders ausz drücken wolle. So entsteht ein Kindruck beherrschter Freiheit, und so schließe lich, da wo das nordische Rassenbild sich am schönsten zeigt, der Kindruck adligen Wuchses.

Der Schädel: Die Schlankheit des Leibes wiederholt sich in der Gesstaltung des Schädels. Die nordische Rasse ist langschädlig und schmals

gesichtig. Das Mittel für den Schädelinder wird etwa 74 sein. (Dem ent= spricht am Ropf des Lebenden etwa 75—75,5.) Die Breite des nordischen Ropfes verhält sich also zur Länge etwa wie 3:4. Manche Sorscher lassen für die nordische Rasse am Lebenden auch eine Längenbreitenzahl bis 77.9 gelten, Deniker sogar bis 79.1 Ich möchte annehmen, daß man Köpfe bzw. Schädel bis zu einem Inder von 79, sogar vielleicht noch etwas mehr, als nordisch ansehen darf, wenn ihnen (wie etwa bei Abb. 15) der ausladende Zinterkopf der nordischen Rasse eigen ist; denn wahrscheinlich muß für die Ropf= bzw. Schädelbreite der nordischen Rasse ein etwas größerer Spielraum (Variationsbreite) angenommen werden, als ihn In-

dizes unter 75 angeben. Man wird jeden= falls sagen können, daß die Langschädlig= keit der nordischen Rasse sich durchschnittlich näher an den Jahlen der Mittelschädligkeit bewegt als etwa an den Zahlen für die sehr langschädligen Rassen gewisser Meger oder

Estimos.

Die Breite des nordischen Gesichts ver= hält sich zur Länge etwa wie jo:9, oft aber ist die Länge auch bedeutender und dann das Verhältnis wie 10:10. Man wird sagen können, daß der Gesichtsinder der nor= dischen Rasse von go aufwärts liegt.2 Durch diese Langköpfigkeit verbunden mit dieser Schmalgesichtigkeit stellt sich eine Kopfform dar, die, roh gesprochen, in eine Quader= form eingeschlossen werden könnte. Bei nor= dischen Männern, die kurzes Haar tragen oder schon kahl sind, fällt diese Sorm besonders



Abb. 20. Mordischer Ropf von oben. Inder etwa 74-75. Oben= ansicht des Ropfes Abb. 38

auf bei Wendungen des Kopfes. Während sich bei runden und kurzen Köp= fen bei einer Kopfwendung eigentlich keine Gestaltänderung bietet - eine Rugel bietet ja von allen Seiten immer den gleichen Anblick — fallen bei einem sich wendenden nordischen Kopf die beiden, oft gleichläufigen (paral=

<sup>1</sup> Während Rollmann für die nordische Rasse am Schädel einen Inder von im Mittel 71,5 ansegen wollte, will Gugen Sischer am Ropfe einen Inder von im Mittel 76—79 annehmen.

<sup>2</sup> Nach Bryn, Der Mordische Mensch, 1929, S. 54/55, haben sich in den nordischsten Gebieten Ostnorwegens — wo also immer noch mit geringen nicht-nordischen Einschlägen zu rechnen ist — Längen-Breiten-Indizes des Kopfes der Wehrpslichtigen zwischen 77,5 und 78,5 ergeben, morphologische Gesichts-indizes zwischen 89 und 90,4. In einigen Bezirken Ostnorwegens stieg aber dieser Inder auch bis auf 93. Kollmann wollte am Schädel einen morphologischen Gesichtsinder von im Mittel 92,5 für die nordische Rasse annehmen. Schweden, das also noch recht deutliche Ginschläge breitgesichtiger Raffen bat, zeigt beim männlichen Geschlecht einen solchen von 93,14. So wird der mittlere Gesichtsinder der nordischen Rasse für männliches Geschlecht jedenfalls über 90 liegen, auch wenn man mit der Unnahme einiger Forscher rechnet, daß Raffenkreuzung zu einer gewissen Verschmälerung der Gesichter bei einigen Mischlingen beitrage.

lelen) langen Seitenflächen besonders auf. Teilt man den Kopf in der Seiztenansicht senkrecht in zwei Abschnitte: in einen Abschnitt vor den Ohren, d. h. vor der Mitte des Gehörganges (den praeauricularen), und in

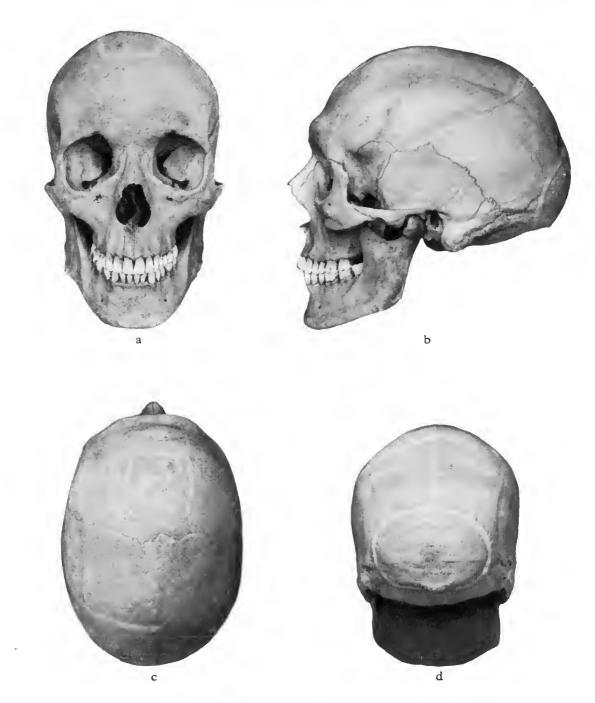

Abb. 21 a-d. Mordischer Schädel in Vorders, Seitens, Scheitels und Sinters hauptsansicht. Sch. 70; G: 96,4.

einen Abschnitt hinter den Ohren, d. h. hinter der Mitte des Gehörgangs (den postauricularen), so bemerkt man, daß zu der Längenentwicklung des nordischen Kopfes der Abschnitt hinter den Ohren wesentlich beiträgt. Der Abschnitt hinter den Ohren ist gerade so lang und manchmal noch länger als der Abschnitt vor den Ohren. Das Sinterhaupt ist bisweilen kugzlig, bisweilen wie ein Pyramidenstumpf gebildet und lädt weit über den

Nachen nach hinten aus. Man sieht gelegentlich bei nordischen (vielleicht aber häufiger bei fälischen) Kahlköpfen deutlich, wie das Zinterhaupts bein sich von der Naht gegen die Scheitelbeine nochmals besonders abhebt, sich von dem ausladenden Zinterhaupt nochmals bauschig hinauswölbt. Bei einem aufrecht an einer Wand stehenden langköpfigen Menschen, der seinen Kopf in der Ohraugenebene hält, berührt der Zinterkopf gerade die Wand. Bei einem geradeso stehenden kurzköpfigen Menschen bleibt zwisschen Zinterkopf und Wand ein Zwischenraum. Beachtlich ist am nordischen Schädel die verhältnismäßig geringe Zöhe des Abschnitts hinter den Ohren. Man kann von einer Flachschädeligkeit der nordischen Rasse spreschen. (Beim Kind ist diese jedoch noch nicht ausgebildet. Man findet sogar

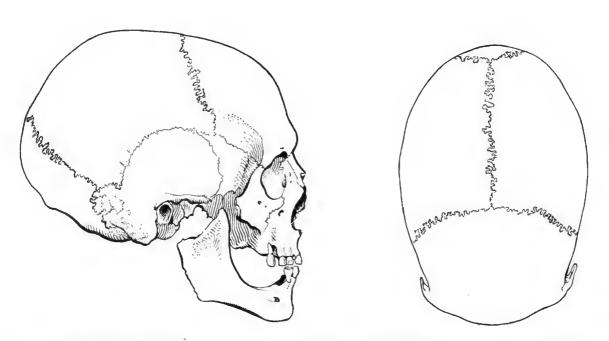

Albb. 22. Seiten= und Scheitelansicht eines nordischen Schädels mit Inder 69,4. (Aus einem alten Grab aus Vivis [Schweiz] nach Sis-Autimeyer, Crania helvetica)

nordische Kinderköpfe mit verhältnismäßig hohem hinteren Schädelabsschnitt, die dann auf dem kindlichen, überschlanken Sals als zu schwer und massig wirken.) Das Schädeldach liegt im allgemeinen etwa gleichlausend (parallel) zur Ohraugenebene oder steigt nur wenig gegen das Sinterhaupt hin an, wölbt sich auch selten in einem eigentlichen Vogen von der Stirn zum Zinterhaupt. Der nordischen (und der dinarischen) Rasse ist eigen die starke Ausprägung des Sinterhauptshöckers (protuberantia occipitalis externa). Dieser Zöcker, den die senkrechte Mittelschnittebene etwa hälftig schneidet, ist bei der nordischen Rasse bei Kahlköpfen oft äußerlich sichtbar, immer aber sehr deutlich durchzutasten gerade über der Stelle des Sinterhauptbeins, an der die Nackenmuskeln ansetzen. Bezeichnend nordisch scheint mir der starke, kräftig ausgebildete Warzenfortsatz (processus mastoideus) des Schläsenbeins zu sein. Während die Gegend hinter dem Ohr bei den andern europäischen Rassen ziemlich flach liegt, hebt sich der kräftige Warzendern europäischen Rassen ziemlich flach liegt, hebt sich der kräftige Warzendern europäischen Rassen ziemlich flach liegt, hebt sich der kräftige Warzendern europäischen Rassen ziemlich flach liegt, hebt sich der kräftige Warzendern europäischen Rassen ziemlich flach liegt, hebt sich der kräftige Warzendern europäischen kannt en ziemlich flach liegt, hebt sich der kräftige Warzendern europäischen Rassen ziemlich flach liegt, hebt sich der kräftige Warzendern europäischen zu einem Liegten ziemlich flach liegt, hebt sich der kräftige Warzendern europäischen zu einem Liegten ziemlich flach liegt, hebt sich der kräftige Warzendern europäischen zu einem Liegten ziemlich flach liegt, hebt sich der kräftige Warzendern europäischen zu einem Liegten zu einem Lie

zenfortsatz bei nordischen Köpfen deutlich als eine Erhebung hinter der Ohr= muschel ab.

Die Teile des nordischen Gesichts in der Seitenansicht sind jeder für sich klar ausgebildet. Die Stirn weicht zurück, sie ist beim Mann mehr flächig zurückgeneigt, beim Weib mehr zurückgewöldt. Die Augen liegen zurück. Die Nase springt mehr oder weniger vor, oben mit hoher Nasenswurzel entspringend, unten meist in wagrechter oder nur wenig auswärts weisender Richtung abschließend. Die Riefer und ebenso die Jähne stehen fast senkrecht, in einigen Sällen und dann besonders im Oberkiefer ein wenig nach vorn, nie aber so schief nach vorn, daß eine Neigung zu schnauzens



Abb. 23. Weiblicher Schädel. Mordisch oder vorwiegend nordisch

artiger Mundbildung entstünde. Das Kinn ist besonders scharf aus: gesprochen. So entsteht ein klarer, bisweilen sehr scharfer Gesichts= schnitt. Durch das dreimalige Vor= springen des Gesichtsschnitts in Stirne, Mase und Kinn entsteht der Eindruck des Ungriffslustigen. Wenn ein Künstler Sübrereigen= schaften, Rühnheit, Willensstärte, Kraft in menschlichen Zügen dar: stellen will, so wird immer ein oder weniger nordischer mebr (manchmal auch ein nordisch=dina= rischer oder ein nordisch=fälischer) Ropf entstehen.

In der Vorderansicht fällt im Langrund des Gesichtes vor allem die schmale Stirn, die wenig gebogenen Brauen, die länglich eingebetteten Augen, der schmale

Masenrücken, das schmale, eckig abgesetzte Kinn auf. Oft fällt auf, wie schmal der Kopf in der Schläfengegend gebaut ist (Abb. 26), so als ob der Kopf von beiden Seiten her den Jochbeinen entlang zusammengedrückt worden sei.

Ju diesen allgemeineren Eindrücken trägt die Gestaltung der einzelnen Jüge des Knochenschädels und der Weichteile bei. Die zurückgeneigte Stirn der nordischen Rasse ist gekennzeichnet durch die auf näheren Abstand sichts bare oder wenigstens zu ertastende Ausbildung der Überaugenbögen (arcus superciliares) und des Stirnnasenwulstes (glabella). Die Übersaugenbögen sind äußerlich am Kopf des Lebenden nur bei näherem Zinssehen bemerkbar; deutlicher werden sie bei besonderem Einfallen des Lichts, indem die Überaugenbögen dann Abschattungen auf der Stirne hervorzrusen. Deutlich aber sind die Bögen zu ertasten, die etwas über den Brauen und ungefähr gleichlausend mit den Brauen, nach außen hin mehr nach oben sich von den Brauen entfernend, über diesen hervorragen. Deutlich ist auch der Stirnnasenwulst über der Nasenwurzel zwischen den Brauen





Abb. 24a, b. Miederfachfen. Mordifch. Gesicht noch tindlich niedrig. Stirne, Mafene und Kinnform noch tindlich





Abb. 25 a, b. Schleswig. Mafe und Rinn noch tindlich





Abb. 26 a, b. Berlin. K: 71,8, G: \$8,4
Viordisch



216b. 27. Schleswig. Vorwiegend nordische Kinder

zu ertasten. In ihn verlaufen nach der un= teren Stirnmitte die

Überaugenbögen. Wulftungen Beide sind beim weiblichen Geschlecht der Mord= raffe geringer und in der Jugend, ja an= scheinend selbst Alter von etwa 20 bis 25 Jahren, noch kaum ausgebildet. In ihrer mittleren Böbe scheint die nordische Stirn oft besonders schmal, wie leicht ein= geschnürt, zu sein. Sie

biegt sich ziemlich unvermittelt zur Längsrichtung des Schädels nach hinzten. Die Augenbrauen sind meist wenig hinaufgebogen und nähern sich in manchen Sällen einer geraden Linie. Das Auge liegt in länglicher Böh-



Abb. 28. Bessen. Schwälmer Bauer. Mordisch oder vorwiegend nordisch

lung. Bedingt sind die Jüge durch den Anochenbau der Augenhöhle. Die Augenhöhle der nordischen Rasse bildet ein Langrund oder ein längliches Viereck mit abgestumpsten Ecen.

Sehr wichtig für den Ausstruck des Gesichts sind die Backenknochen, die Jochbeine. Sie fallen bei der nordischen Rasse deshalb nicht ins Auge, weil sie nach den Seiten gewendet sind und fast senkrecht stehen. Diese Bildung der Jochbeine und dazu die geringe Jochbogenbreite bedingen hauptsächlich die Schmalzheit des nordischen Gesichts.

Jum Gesichtsschnitt der einzelnen Rassen trägt besons ders die Sorm der Nase bei. Sie ist bei der nordischen Rasse hoch gebaut, schmal, beginnt oben mit der Nasenswurzel, so daß sie manchmal



Abb. 29. Miederfachsen



Abb. 31. Deutsch: Bohmen



Abb. 33. Mordische Masensorm mit Soder an der Anors pellnochengrenze. Dater badifch, Mutter bayrisch



Abb. 30. Miederelbe



Abb.32. Miederfachsen. Preisträgerin eines Wettbewerbs für nordische Köpfe



Abb. 34. Duffeldorf. Vater heffisch-niederfächsischer, Mutter rheinisch-westfäl. Gertunft. Alter ji Jahre

teine sichtbare obere Grenze gegen die Stirn hat ("griechische Mase"). Sie ist in der Seitenansicht bald gerade, bald nach außen gebogen. Auch die leicht eingebogenen Masen und solche, die sich im unteren Drittel ein wenig nach außen biegen (eine in Schweden häusigere Sorm), wird man — besonders beim weiblichen Geschlecht — als nordisch ansehen müssen. Sehr stark nach außen springende und sehr gebogene Masen sind innerhalb der Mordrasse nicht häusig. Ist die nordische Mase gebogen, so beschreibt sie meistens einen kühnen und in seiner Biegung fast gleichbleibenden Bogen und bildet also dann mehr eine Zaken: oder Zabichtsnase als eine (im oberen Teil gesknickte) Adlernase, wie sie in der dinarischen Rasse häusiger ist. Im Alter senkt sich die Masenspitze nach unten. Dann können herausspringende nors



Abb. 35. Baden. Vorwiegend nordischer Knabe



Abb. 36. Halberstadt. Mordisches Mädchen

dische Masen manchmal etwas Dinarisches bekommen (Abb. 59). Die Masen= länge (Masenhöhe) ist im Verhältnis zu den anderen Gesichtsabschnitten bei der nordischen (und dinarischen) Rasse am größten, geringer bei der West= rasse, am geringsten bei der oftischen und oftbaltischen Rasse. Die Masen= löcher sind in ihrer Längsrichtung, von der Seite gesehen, nahezu wagrecht eingestellt. Ihre schmalen, anliegenden flügel sitzen auf schmaler Lochfläche. Bei zurückgelegtem Kopf sieht man, daß die Masenlöcher in ihrer Längs= richtung einen spitzen Winkel gegeneinander bilden. So entwickelt sich die nordische Mase aus der breiteren, stumpfen Kindheitsform (Abb. 24, 35, 36) und gewinnt ihre schließliche Gestalt etwa im 25. Lebensjahr. Bei allen Raffen ist die Mase des Weibes verhältnismäßig breiter und im ganzen masvoller als die des Mannes. Die Mase des Weibes macht bei der nor= dischen Rasse einen weicheren Eindruck; die Weichteile sprechen mehr mit als beim Mann, bei dem der Unochenbau der Mase die wesentlichen Züge bedingt. Zäufig ist bei der Mordrasse — vor allem im männlichen Geschlecht — eine Masenform, die in der Seitenansicht im ganzen einen geraden Verlauf zeigt, dabei aber eine leicht wellige Masenlinie. Die Mase beschreibt in ihrer oberen Sälfte einmal einen kleinen Bogen nach außen,



Abb. 37. Medlenburg-Strelig, Mordisch. 1. Preisträger eines Wettbewerbs für nordische Köpfe



Abb. 38. Riga. Mordifch. 2. Preisträger



Abb. 39 a, b. Leipzig (aber niederfachsischer Abstammung). (Mafe gu tur3)





Abb. 40 a, b. Frankfurt a. M. 16sähr. (Mase noch jugendl. stumps; mit unterem Abschluß noch nach oben gerichtet) Vordisch und vorwiegend nordisch





Abb. 41 und 42. Angeln (Mordschleswig), Schwester und Bruder. (Lippen zu voll)





21bb. 43a, b. Sadingen a. Rh. (Baden) K: \$1,77. G: 90,63





Abb. 44 a, b. Miedersachsen. Mordisch Wordisch und vorwiegend nordisch



Abb. 48. Bayr. Schwaben. Mit leichtem binarifdem Einschlag



Ubb. 46. Luneburger Beide



Abb. 47. Bolftein-Friesland



Abb. 48. Stuttgart. Mit leichtem dinarischem Einschlag





Abb. 49 a, b. Salzburger Alpen Vordisch und vorwiegend nordisch



Abb. so. Deutsch. Bohmen



21bb. 51. Murnberg. Rinn zu fchwach oder noch jugendlich



21bb. 52. Mabren. Dinarifder Einschlag



Abb. 53. Lebe (Bannover)



Abb. 54. Steiermart, Dinarifder Einfchlag



21bb. 55. Deutsch=Bohmen

Vordisch und vorwiegend nordisch

einen kleinen Höcker an der Knorpelknochengrenze (Abb. 33 und 420, S. 409). Die sehr kühn nach außen springenden Masen der nordischen Rasse, 3. B. die des norwegischen Entdeckungsreisenden Umundsen, sind meist auch besonders gratig schmal (vgl. Abb. 67 und 100).

Die Schmalheit des nordischen Gesichts soll eine stärkere Krümmung der Bornhaut des Auges bedingen, sie bedingt die schmalen Riefer und bedingt es vor allem, daß die Jähne gedrängt stehen und die Ectzähne im Jahnbogen — deutlicher beim Weibe, minder deutlich beim Mann? eine ziemlich betonte Ede bilden. Wie die Stirn wenden sich die Riefer ziemlich unvermittelt in die Längsrichtung des Schädels um. Ein bezeichnender nordischer Jug soll die besonders kräftige Ausbildung der beiden großen und langen oberen vorderen Schneidezähne sein.

Die Weichteile: Sie lagern sich im nordischen Gesicht so auf, daß der Eindruck des Schmalen, den der Knochenbau hervorruft, nicht gemindert wird. Schon Bente1 fand eine Verschiedenheit der Langtopfe und der (oftischen) Kurzköpfe darin, "daß bei den ersteren die ganze Bedeckung des Kopfes und des Körpers überhaupt mit fleisch, fett und äußerer Saut im allgemeinen straffer und magerer ist, bei letzteren mehr Sülle und Weich= heit zeigt; dadurch wird denn auch bei den einen der Eindruck des läng= lichen Gesichtes, mit mehr gradlinigen Umriffen, bei den andern der einer mehr abgerundeten Gestalt, wie er sich aus den Schädelproportionen schon ergibt, im lebenden Bilde noch verstärkt". In gleichmäßiger Dicke erscheint bei der nordischen Rasse die Sautbedeckung des Gesichts, die Lider sind leicht und nicht dick. Die Lidspalte liegt in ihrer Längsrichtung etwa wagrecht, eher im Gebiet des äußeren Augenwinkels ein wenig nach außen unten geneigt. Leicht und dunn liegt die Zaut auf den Jochbeinen; die Wangen runden sich mäßig und so, daß sie das Langrund des Gesichts= schädels nicht verwischen. Wenn nordische Wangen voll werden, so wölben sich am meisten die seitlichen Wangenteile gleich unter den Jochbeinen. Unscharf abgegrenzt ist der Lippensaum der nordischen Rasse: unvermerkt geht die äußere Zaut in die Lippenschleimhaut über. Die Lippen selbst sind meist schmal, ohne jedoch gepreßt zu wirken; die Oberlippe scheint öfters etwas minder vorgewölbt zu sein als die Unterlippe. Öfters und vor allem bei nordischen Engländern ist die Oberlippe auffallend hoch und senkrecht (Abb. 100). Die Masenmundrinne (das philtrum) ist scharf gezeichnet und schmal und bedingt die schmale, knappe Schweifung nordischer Lippen. Innerhalb der nordischen Rasse scheinen verhältnismäßig kleine Ohren ziemlich häufig zu sein — wenn auch innerhalb aller Rassen die Ohrgröße von einem Menschen zum anderen große Schwankungen zeigt. Ubrigens wächst das Ohr innerhalb aller Rassen noch bis ins hohe Alter.2

Die Zaut: Die Zautfärbung aller Raffen entsteht durch Einlagerung

<sup>1</sup> Fenke, Der Typus des germanischen Menschen, 1895. 2 Alle seineren Merkmale der nordischen Rasse, Merkmale der Vasse. Lippen, Ohren usw. behandelt eingehend Bryn, Der Vordische Mensch, 1929, auf welche Arbeit überhaupt für die Merkmalskennzeichnung der nordischen Raffe zu verweisen ift. In minder bedeutenden Kinzelheiten weicht Bryns Schilderung von der vorliegenden ab.

von Sarbstoff (Pigment). Um geringsten ist die Einlagerung von Sarbstoff bei der nordischen und der fälischen Rasse. Um besten bezeichnet man die nordische Zautfarbe als rosig-weiß, als hell mit rosigem Schimmer während die oftbaltische Zautfarbe als hell mit graugelbem Schimmer bezeichnet werden muß. Mur die nordische Rasse könnte man eigentlich "weiße Rasse" nennen — und selbst diese Bezeichnung ist nicht gang richtig: gang weiße Zaut gibt es nicht, das sieht man an Leichen. Selbst die "weißeste" Saut ist immer mehr von einer allerhellsten gelblichen Särbung. Indessen schafft bei der nordischen Rasse die so deutlich durchschimmernde Sarbe des Blutes jene sehr helle und im Gesicht oft "leuchtende" Zaut= färbung, die man am besten als rosig-weiß bezeichnet. Un vielen Stellen des Leibes wird das dunkle Venenblut durch die lichte nordische Zaut bindurch sichtbar — "das blaue Blut". Diese Gelligkeit der gaut ist selbst in Mordwesteuropa seltener, als es auf den ersten Blick erscheinen mag. Ein oberflächlicher Beobachter wird zwar in Deutschland die Zautfärbung fast überall weiß nennen, eine genauere Beobachtung wird erheblich weniger weiße Särbung feststellen, dafür mehr gelbliche und bräunliche. Dor allem gilt es zu bedenken, daß die Bautfarbe des bekleideten und mit dem But gegen Sonnenbestrahlung geschützten Europäers kein genügender Ausweis über rassische Eigenschaften ist. Viele Europäer werden von der Sonne ebenso braun gebrannt wie etwa Agypter oder gewisse indische Völker. Mur die Zaut der Mordrasse bleibt der Sonnenbestrahlung gegenüber fast beständig. Sie rötet sich stark wie bei Entzündungen oder entzündet sich wirklich; die Rötung nimmt aber innerhalb weniger Tage wieder ab und die Zaut erscheint hell wie vor der Bestrahlung oder nur ein wenig rötlich: gelblich gedunkelt. Sur alle Raffen, also auch für die nordische, gilt, daß der Rumpf auf der Rückenseite ein wenig dunkler ist als auf der Bauchseite, die Gliedmaßen auf ihrer Streckseite dunkler als auf ihrer Beugeseite.

Über die Dicke der Zaut bei den einzelnen europäischen Rassen liegen keine Beobachtungen vor. Ich habe bei nordischen Menschen oft eine besondere Fartheit der Zaut beobachtet und oft den Kindruck einer besonders geringen Zautdicke erhalten. Die römischen Schriftsteller schrieben der germanischen Zaut eine größere Empfindlichkeit bei Verwundungen zu. Vielleicht, daß die nordische Zaut auch empfänglicher ist für Übertragungen ein= zelner Krankheiten, bzw. deren Erreger. Jum Eindruck der Fartheit nordischer Saut trägt allerdings wesentlich die sichtbare Durchblutung der Baut bei. Schon die Adern 3. 3. an Stirn und Banden scheinen sehr deutlich durch. Der Ausdruck vom "blauen Blut" enthält einen Zinweis auf die raffische Jugehörigkeit des Abels — wenigstens des Adels früherer Zeit. Auffälliger aber ist die oft leuchtende Durchblutung, die so den Eindruck belebter, gleichsam atmender Baut gibt und die sich auf der Stirn und besonders in den Wangen so steigern kann, daß der Eindruck einer besonderen, abschließenden Sautbedeckung des Körpers, der zum Raffenbild anderer Rassen gehört, bei der nordischen Rasse oft ganz fehlt. "Das Blut schien (leuchtete) in den Wangen" (bluot skein in wangon) — so wird in einem altdeutschen Gedicht, dem Ludwigslied, der Unblick frankischer Krieger geschildert. Was oft die "Sarbe blühender Gesundheit" genannt wird,



21bb. 80. Seidelberg



Abb. 58. Schleswig-Solftein, 72jährig. Ohrs größe u. Mafenfpige Alterserfcheinungen



Abb. 60. Dryander, Sofprediger, 1845—1922. Leichter fal. Einschlag? Untere Wangenbreite durch Untertieferbreite oder Gewebesenlung der Wange?



Abb. 57. Wyt auf Sobr. (Rinn atromegal ? vgl. S. 89/90)

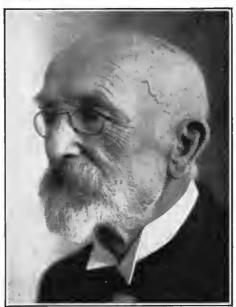

Abb. 59. Berlin (Obrgröße Alterserscheinung)



Abb. 61. Miederfachsen. H: blond, A: graublau





Abb. 62 a, b. Vater: Vorpommern, Mutter: Oftpreugen



Abb. 63. Tirol



Abb. 64. Aus irland. Adel (deutsch geworden). A:blau





Abb. 65. Morddeutschland. Junges Madden Abb. 66. Mart Brandenburg. Greifin. Maste Maste nach der Lebenden (Aus einer Privat-Sammlung) nach der Lebenden

Vordisch und vorwiegend nordisch





Abb. 67 und 68. Bruder und Schwefter aus westfälischem Uradel



Abb. 69. Braunschweig. Rapt. 3. S. R. v. Muller: Emden, 1\$73-1923



Abb. 70. Siebenbürgen. Mit leichtem dinarifchem Einschlag





Abb. 71 und 72. v. Gebfattel, Brüder aus frantischem Adel. Seerführer Vordisch und vorwiegend nordisch



Abb. 73. Oberfranten Adolf Sia, Physiologe. 1\$29—1901. A: blau



Abb. 74. Aus schlesischem Adel



21bb. 75. Miederfachfen



Abb. 76. Martgräflerin (füdl. Baden)





Abb. 77 a, b. Schlessen Vordisch und vorwiegend nordisch

tommt eigentlich nur der Nordrasse zu, und daß diese blühende Farbe ("wie Milch und Blut") neben anderen dazugehörigen Jügen sast jedem Europäer zum Schönheitsbild gehört, weist auf die nordische Zerkunft des europäischen Schönheitsbildes hin. — Bei der nordischen Nasse scheint, wie dies bei allen Nassen der Fall ist, die Zautfärbung des Weibes heller zu sein als die des Mannes. Iedenfalls ist die Farbstoffarmut der nordischen Zaut so groß, daß selbst der Warzenhof der Brustwarzen bei Mann und Weib durch die Farbe des durchscheinenden Blutes öfters hellrötlich erscheint, während er bei den anderen europäischen Nassen immer bräunlich bis dunkelbräunlich ist. Das gleiche gilt von der Färbung der Lippen: nur nordische Lippen kann man eigentlich rot nennen.

Da im tropischen Gebiet der Zautfarbstoff zugleich ein Schutz des Körpers ist, bringt es die nordische Jarbstoffarmut mit sich, daß die Nordrasse zu eigentlicher Ansiedlung in den Tropen nicht fähig ist. Schon der Nordsfranzose ist ob seines stärkeren Gehaltes an nordischer Rasse dort minder anpassungsfähig als der Südfranzose. Die Kinwirkung außereuropäischer Ulimaverhältnisse, besonders der Sonnenbestrahlung, auf die verschiedenen rassischen Bestandteile europäischer Zerkunft hat besonders der Amerikaner Woodruff untersucht in seiner "Medical Ethnology", 1915. Er nimmt an, daß dem Nervensystem der hellen Kuropäer vor allem starke Sonnensbestrahlung, die für ihn ein Übermaß an Licht bedeute, sehr schädlich sei.

Ob das Auftreten von Sommersprossen, die man als einen gewissen Sarbstoffüberreichtum einzelner Zautteile erklären will, etwa auf nordisches Blut oder auf Mischungen mit nordischem Blut hinweist, hierüber liegen keine Beobachtungen vor. Allgemein ist die Beobachtung, daß Rothaarige oft sehr sommersprossig sind. Oft ist auch bei solchen Rothaarigen eine geswisse fettig glänzende Zaut zu beobachten, während die nordische Zaut meistens zwar nicht trocken, aber auch nicht fett ist; sie macht vielmehr, wenigstens bis in ein mittleres Alter, den Kindruck belebter kühler Frische. Sommersprossen habe ich bei nordischen Menschen öfters beobachtet. Bei Menschen mit ausgesprochen unnordischen Zaut fand ich Sommersprossen nie. Aufgefallen sind sie offenbar frühsgermanischen, also vorwiegend nordsrassischen Bevölkerungen schon früher: die Isländergeschichten (Sagas) erswähnen öfters sommersprossige Leute.

Un einzelnen Körperstellen und bei einzelnen Menschen der Bevölkerung Europas auftretende dunklere Stellen der Zaut, die rassisch bedeutsam sind, brauchen im Jusammenhang mit der nordischen Rasse nicht erwähnt zu werden. Sie treten bei reiner nordischer Rasse nicht auf, und selbst bei

<sup>1</sup> Als besonders reizvoll ist beim nordischen Weibe seit alters der Gegensatz der rosigen Gesichtsfarbe zur "weißen" Farbe des Falses empfunden worden. "Auf milchweißem Hals das rosige Gesicht" (rosea facie lactea colla tulit) — so schildert der Dichter Venantius Fortunatus (etwa 530—600 n. Chr.) ein germanisches Mädchen. Die Edda spricht immer wieder von den "schneeweißen" Urmen der Frauen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Webenbei sei hier bemerkt, daß die Anschauung einer früheren Zeit, die Sautfarbe der einzelnen Rassen sei unmittelbar durch die Sonnenbestrahlung geschaffen, nicht mehr haltbar ist. In diesen Dingen wirken nicht so sehr Umswelteinstüsse, sondern vor allem rassische Anlagen.

Mischlingen mit erkennbar nordischem Blut habe ich sie sehr selten beobachtet. — über die Zeichnung der Zautleisten auf den Zand= und Suß= flächen liegen raffenkundliche Beobachtungen an den europäischen Raffen noch kaum vor. 1 über den Zautgeruch der europäischen Rassen sind noch

keine Untersuchungen gemacht worden.2

Das haar: Im Vergleich mit anderen Raffen der Erde muß man die nordische (wie auch die westische und vor allem die dinarische) Rasse zu den stärker behaarten Rassen zählen. Die nordische Rasse ist gekennzeichnet durch starkes Wachstum des hellen Kopfhaares, das beim Weib eine an= sehnliche Länge erreichen kann, durch ziemlich starken Bartwuchs des Mannes und durch schwächere Körperbehaarung beider Geschlechter. Auch die Brust und die Beugeseiten der Gliedmaßen sind bei der nordischen Rasse nicht stark behaart. Stark behaarte Augenbrauen treten feltener und meist erst in böherem Lebensalter auf.

Das Kopfhaar des Menschen läßt in Sarbe und Sorm Rassenunterschiede erkennen. Über seine erbgemäße Särbung indessen läßt sich für deutsche Der= hältnisse durch die auffällige, bisher noch nicht befriedigend erklärte Er= scheinung des Machdunkelns eigentlich erst bei Erwachsenen Entscheiden= des aussagen, vielleicht erst in einem Alter von etwa 30 Jahren. In sehr geringem Grad kann helleres Zaar sogar noch in höherem Alter nachdunkeln. Kinder werden in Europa oft dunkelhaarig geboren, stoßen dann das dunkle Zaar ab und erhalten helles. Ob das helle Zaar dann aber farbfest ist, wird sich erft im späteren Alter ausweisen. Besonders in Deutsch= land — mit seiner nordischen und in Ostdeutschland ostbaltischen, in Mord= westdeutschland fälischen Durchmischung — ist die Erscheinung des Machdunkelns häufig.3 (In dem vorwiegend nordischen Schweden ist sie sel=

2 Uber den Geruch der Sautausdünstung bei einigen Rassen und Bevolkerungen voll. Günther, Rassenkunde des jüdischen Volkes, München 1930, Abschnitt: "Geruchliche Eigenheit".

<sup>1</sup> Carrière berichtet "Über Erblichkeit und Raffeneigentumlichkeit der Singer- und Sandlinienmuster" (Archiv für Rassen- und Gesellschaftsbiologie, 238. 15, 1923) nach seinen Untersuchungen an Vorwegern und Lappen. Die Lappen (innerasiatischer Rassenherkunft?) steben hinsichtlich ihrer Fingerleisten den Völkern vorwiegend innerasiatischer Rasse nabe, insofern als bei beiden Menschengruppen die "Wirbelmuster" auffallend stark vertreten sind, während die (vorwiegend nordischen) Porweger mehr "Schleifen" und "Bogen" zeigen und Mischlinge auch in den fingerleiften die Raffenmischung erfennen laffen.

<sup>3</sup> Bei Braunäugigen ist jedoch Wachdunkeln häusiger als bei Helläugigen. In Preußen fand Virchow (Archiv für Anthropologie, 1886) unter den Schulkindern 72% Reinblonde, unter den Soldaten nur noch 60%: die Haare haben also bei 12% nachgedunkelt. In England fand man 51% blonde Anaben, hingegen 42% blonde Männer (Roberts, Manual of Anthropometry, 1878), in Dänemark 52% hellblonde Anaben von 6 Jahren, 33% von 14 Jahren; dort auch 45% hellblonde Mädchen von 6 Jahren, 31% von 14 Jahren. ren. Eine neuere Untersuchung von Schülern eines englischen Bezirks ergab ein Nachdunkeln bei 16% der ursprünglich blond gewesenen Anaben (Grey und Tocher im Journal of the Anthrop. Institute, 1900). Wahrscheinlich ist aber das Nachdunkeln viel häufiger, als es bei diesen Untersuchungen erscheint, da ja auch innerhalb der Zaarfarben, die man als blond bezeichnet, ein Machbunkeln von Sellblond zu Dunkelblond häufig ist. Auch bei dunkelhaaris

tener.) Ein unmittelbarer Jusammenhang der Zaarfarbe mit Klima, 30= benlage oder Erdgebiet besteht nicht.

Erst die Zaarfarbe des Erwachsenen läßt also eine Beurteilung der rafsischen Jugehörigkeit zu. In Europa wird das Machdunkeln meist als ein Unzeichen entweder nordischer oder ostbaltischer oder fälischer Blutbeimischung betrachtet werden müssen, auch bei Menschen, die sonst vorwiegend Merkmale anderer Rassen zeigen.

Über den Unsatz des Kopfhaares an der Stirn sind keine rassenkundzlichen Beobachtungen gemacht worden. Bei Juden und Judenmischlingen habe ich oft einen Stirnhaaransatz beobachtet, der in der Stirnmitte eine Spitze nach unten bildet. Dieser Stirnhaaransatz ("Schneppe") soll auch innerhalb der dinarischen Rasse nicht selten sein. Er wird oft wegrasiert und scheint somit gegen das europäische Schönheitsbild gerichtet zu sein. (Diese Art des Zaaransatzes wird in verstärkter korm und mit Jurückztämmen der Zaare von den Stirnseiten oft zu Teuselsmasken verwendet.) Bei der nordischen Rasse habe ich diesen Stirnhaaransatz bisher nicht bezobachtet.

Die Zaarfarbe der nordischen Rasse ist das helle Blond vom Slachshaar, über das Gelbblond bis zum Goldblond, dem meist ein mehr oder minder deutlich wahrnehmbarer goldrötlicher Ton zugrunde liegt. Die aschblonde Särbung, die im Osten Deutschlands und in Mordosteuropa häufiger zu sein scheint, deutet mehr auf die ostbaltische Rasse bin. Das Zaar der Mord= raffe hat jene auffallende leuchtende Zaarfarbe, die das Schönheitsbild in Europa, mindestens in früherer Zeit, wesentlich beeinflußt hat. Mur das blonde Zaar galt als schön, dafür ist die Doppelbedeutung des englischen Wortes fair (= schön und = hellhaarig) bezeichnend. Eine nordische Beimischung verrät sich wohl auch bei dunklerem Zaar oft noch in einem ge= wissen blonden Aufleuchten bei besonders einfallendem Licht; sie verrät sich oft durch einzelne helle Zaare, die bin und wieder in der Schläfen= und Nackengegend auftreten. Das blonde Zaar kann, wenn es naß oder gefettet ist, ziemlich dunkel aussehen und dadurch täuschen. Die Römer haben berichtet, die germanischen Kinder hätten die Zaarfarbe des Greisenalters: sie hatten das weißblonde Zaar gesehen, das bei Kindern der nordischen Rasse häufig ist.

Es war früher eine Streitfrage, ob man noch das rote (fuchstrote, brandzote) Zaar, das zumeist ziemlich straff ist, als nordische Erscheinung auffassen soll. Mit rotem Zaar ist oft eine auffällig weiße und zarte Zaut verzbunden. Die andere Jusanmenstellung des roten Zaares mit starken Sommersprossen bei fettiger Zaut ist schon erwähnt worden. Man hat in den Rothaarigen schon Reste einer besonderen Rasse sehen wollen, deren einzzelne Jüge so immer wieder aufträten. Ihre besondere, an Jiegengeruch

gen Rassen zeigt sich ein gewisses Nachdunkeln. Es ist möglich, daß vielen solchen Erscheinungen eine Rassenkreuzung zugrunde liegt.

Bei etwa 75% der Vertreter europäischer Rassen sindet sich eine gewisse Steigerung in der Dunkelheit bzw. geringeren Felligkeit der Faare von den Achstelhaaren über die Barthaare, Ropshaare, Brauenhaare zu den Schambaaren. Die Brauenhaare sind meist in der Farbe den Schambaaren nahezu gleich.











Abb. 12a, b. Salzburger Alpen, vorwiegend nordisch mit geringerem dinarischem Einschlag K: 74,2, H: blond, A: grau





Abb. 82 a, b. Freiburg i. Br. Vorwiegend nordisch mit dinarischem Einschlag. K: 84,80; G: 92,86





Abb. \$3 a, b. Freiburg i. Br. (Schwester von \$2). Vorwiegend nordisch mit dinarischem Einschlag K: \$5; G: 94,62



Abb. 84. Aus der Gegend von Magdeburg Vorwiegend nordisch, vermutl. westischer Einschlag 3. S. R. Günther, Otich. Raffentunde



Abb. 85. Aus westfälischer Samilie. Vorwiegend nordisch mit sehr geringem westischem Einschlag



Abb. so. Lundatal, Seffen. A: blau, H: braun. Vorwiegend nordisch mit geringem westischen Einschlag



21bb. 88. Westerwald. Mordisch



Abb. 90. Thuringen. Mordifch



Abb. \$7. Beffen. H: blond, A: blau. Vorw. nordisch, vermutlich mit fälischem Einschlag. (Augeneinbettung)



Abb. 89. Aus alter martifcher Samilie. Mordifch



Abb. 91. Lothringen. Bergwertbirettor. Vorw' nordifch mit Einschlag einer turgtopfigen Raffe

Saarfarbe 67

erinnernde Ausdünstung ist oft bemerkt worden. Man wird eine besondere Rasse oder einen Rassenrest der Rothaarigen nicht annehmen können. In vielen Fällen und besonders solange ein Goldton beigemischt ist, wird man rotes Zaar als eine nordische Erscheinung ansehen dürfen, zumal die Rot= haarigkeit in Europa überhaupt am häufigsten vorkommt und innerhalb Europas anscheinend im großen und ganzen desto häufiger ist, je stärker der nordische Einschlag eines Gebietes ist. Da Rothaarigkeit in Ostdeutsch= land (nach Parsons' Untersuchungen, vgl. S. 266) seltener ist und auch in Osteuropa seltener zu sein scheint als in Mordwesteuropa, wird man vermuten dürfen, daß das helle ostbaltische Zaar weniger zum Rötlichen neige als das helle nordische. Dom Goldblond der nordischen Rasse bis zum ausgesprochen roten Baar gibt es ja mannigfache Übergänge, weniger vom Uschblond der ostbaltischen Rasse.

Neuerdings sieht man die Rothaarigkeit als eine Erscheinung von der Art des Albinismus an, da ja Rothaarige wie Albinos in allen Rassen beobachtet werden. Man spricht daher von Erythrismus oder Autilismus und stellt fest: "Autilismus (rotgefärbtes Zaar) ist eine selbständige Zaar= farbenbildung, die unabhängig von blonden und braunen Sarben auftritt."1 Daher wird man sicher einen Teil des roten Zaares, vor allem das eigent= liche fuchsrote Zaar, nicht als rafsische Erscheinung ansehen, sondern als eine bei allen Raffen mögliche Sonderbildung. Daß ein Teil des roten Haares nicht als rassisches Merkmal anzusehen ist, mag auch daraus her= vorgehen, daß zwischen Zaar= und Augenfarbe der Roten nur eine schwache Wechselbeziehung (Korrelation, vgl. S. 10) besteht, nicht die deutliche Wechselbeziehung dieser Merkmale wie bei Blonden.2 Verhältnismäßig viele Rothaarige finden sich unter den Schotten und in der Raffenmischung des Judentums.3

über die Settung des Zaares von der Kopfhaut aus bei einzelnen Rassen liegen Forschungen nicht vor. Ich habe beobachtet, daß das nordische Baar meistens weniger fettig ist oder wenigstens scheint als das der an= deren europäischen Rassen. Man wird sogar von einer gewissen Settlosig= teit des nordischen Zaares reden konnen. Der Urzt, der Zaarkrankheiten behandelt, muß die Rassenunterschiede beobachten können. Zeinrich v. Aleist scheint auch das Leichte und Trockene des nordischen Zaares beobachtet zu haben. In seiner "Germannschlacht" antwortet Germann auf die Frage Thusneldens, ob denn die Romerinnen teine "hübschen" Zaare hatten:

"Viein, say ich! Schwarze! Schwarz und fett wie geren! Nicht hübsche, trodine, goldne so wie wie Du!"

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> frizzi, Unthropologie, 1921. <sup>2</sup> "L'accentuation de la pigmentation des cheveux [des roux], ne suit que faiblement celle des yeux" führen Bayle und Mac-Aulisse aus in Bulletins de la Société d'Etudes des Formes humaines, seft 2/3, 1925, 8. 218.

<sup>3</sup> Räheres über Rothaarigkeit daher in meiner "Rassenkunde des jüdischen Volkes" (1930). — Bryn, Der Rordische Mensch, 1929, S. 45/46, berichtet, daß in Morwegen in vielen fällen rotes Saar der Rinder später zu dem üb. lichen Blondhaar werde; Bryn möchte das Rothaar einfach zum Blondhaar der nordischen Rasse gerechnet seben.

Durch die verhältnismäßig geringe Settung des nordischen Zaares scheint auch der Eindruck der Leichtigkeit mitbedingt zu sein (Abb. 92). Dieser Einsdruck mag übrigens auch tatsächlich auf leichterem Gewicht beruhen; Forschungen sehlen.

Indessen der Eindruck des Leichten entsteht bei der Mordrasse vor allem durch das Gespinst (die Textur) der Zaare. Der Fall des nordischen Zaares ist glatt oder wellig. Das Gespinst ist dünn und sein, manchmal "wie Seide" (vgl. Abb. 92). Man muß es also schlichtglatt nennen zum Untersschied vom straffglatten Zaar 3. B. der Mongoliden. Wenn sich das nors



Abb. 92. Vater aus oftpreußischem Adel, Mutter aus Süddeutschland

dische, seine Baar wellt, so fällt es weitwellig und seine Wellen liegen in einer Ebene; deshalb kann man es meist nicht lockig nennen. Eine Lot: kung (in weiten Locken) scheint nicht allzu selten zu sein. Doch ist eigentlich lockiges Zaar in= nerhalb der nordischen Rasse mehr eine Kindheitserschei= nung. Die Besonderheit des nordischen, schlichten, glatten oder weitwelligen Zaars hat Rubens bei manchen seiner Frauengestalten gut darge= stellt. Huch beim furgen Baar des Mannes läßt sich das feine Gespinst der nordischen Saare wohl erkennen an der Leichtigkeit, mit der der Wind solche Zaare auswirft. Das nichtgefettete nordische Zaar tann man oft durch ein Sä= deln mit der Sand aufwehen.

Die Dicke des Zaares ist bei den einzelnen Rassen verschieden: das norzdische Zaar ist dünn, wahrscheinlich mit einem mehr länglichrunden Durchsschnitt. Scheffelt fand in den unteren Volksschichten Thüringens, Sachssens und Norddeutschlands (entsprechend deren stärkerem Gehalt an ostbaltisscher und ostischer Rasse) mehr Dickhaarige, in den oberen Schichten (entsprechend deren stärkerem Gehalt an nordischer Rasse) mehr Dünnhaarigsteit. Das dünne nordische Zaar scheint minder kräftig zu sein, so daß es beim Jug eines Gewichtes eher reißt als das der anderen europäischen Rassen.

Wie man bei Kreuzungen oft straffes, ja manchmal (nicht selten 3. 3. unter den Juden) trauses Blondhaar findet, so finden sich auch Mischlinge, deren dunkles Zaar das nordische Gespinst erhalten hat. Ja, das Gespinst der Zaare mag oft über eine rassische Zerkunft mehr aussagen als die

<sup>1</sup> Scheffelt, Rassenanatomische Untersuchungen an europäischen Haaren. Arch. f. Anthrop. Vr. f. 14, Bb. 42, 1915.



Abb. 93. Spicka-Meufeld bei Curhaven, Friesland, Mordisch



Abb. 98. Solftein. Mordisch



Abb. 97. Ofterreich. Mord. m. dinar. Einschlag



Abb. 94. Oftfriesland, Rriegsveteran, sojabrig. A: blaugrau



Abb. 96. Medlenburg:Schwerin. Mordisch



21bb. 98. Oftpommern. Mordisch



Abb. 99. Otto Gebühr, Schauspieler. Vorwiegend nordisch



Ubb.joo. Konigsberg, Mordifch. Stirnform f. erwachf. mannl. Gefchlecht unbezeichnend, noch jugendl.



Ubb. 101. Souchon, deutscher flottenführer aus einem Geschlecht südfrangönischer Bertunft



Abb. 102. Altona. Mordisch





Abb. 103 a, b. Aus dem Borlofftal, Beffen. H: rot, A: blau. Dorw. nordisch mit leichtem dinar. Einschlag





Ubb. 104 u. 105. Eltern des Untenstebenden, aus badifchen Samilien. Mann dinar.onordisch, Frau vorw. nordisch





Abb. 106 u. 107. Sobn der Obenstebenden mit grau, Eltern der Untenstebenden. Vorwiegend nordisch





Abb. 108 a, b. Sohn und Tochter der Obenstehenden. Vorwiegend nordisch Drei Geschlechterfolgen eines badischen Geschlechts

Sarbe. Es scheint, daß die Zaarfarbe minder "erbsest" ist als das Zaarzgespinst. Ein dunkles, aber seines, schlichtes oder welliges Zaar mag oft mehr nordisches Bluterbe anzeigen als ein blondes, aber hartes und straffes Zaar. Das helle Zaar der ostbaltischen Rasse ist dick und hart, sa straff. Der Zaarfarbe wird oft eine zu große, dem Zaargespinst eine zu gezringe Vedeutung zugemessen.

Bell wie das Zaupthaar ist auch der Bart der nordischen Rasse. Sein Baar ist wie bei allen Rassen dicker als das Kopfbaar. Der Durchschnitt des nordischen Barthaares ist ebenfalls langrund. Zäufig ist bei blonden Männern der Bart mehr rötlich, und es scheint, als ob ein starker, rötlicher Bart bei nordrafsischen Völkern sehr beliebt gewesen sei: der Indra der alten Inder ist rotbärtig wie der Donnergott der alten Germanen, und Kaiser Rotbart im unterirdischen Schloß ist eine Lieblingsvorstellung des deutschen Volkes gewesen. Das Gespinst des nordischen Bartes ist lockig, wie es altgriechische Köpfe oft zeigen, oder leicht gekräuselt. Die Sorm des nordischen Bartes ist meines Wissens noch kaum untersucht worden. Bei Bente? finde ich folgende Bemerkung: "Insbesondere läuft nämlich die obere Grenze des Bartes um den Mund und auf der Backe bei den Lang= gesichtern häufig von der Mase mehr steil seitwärts zum Unterkiefer herab, bei den Breitgesichtern mehr quer gegen das Ohr hinüber." Ich glaube, diese beiden Bartformen mit dieser Verteilung auf die nordische und ostische Raffe auch häufiger gesehen zu haben. Beobachtungen hierüber in genügender Jahl fehlen. Gehört es zur nordischen Bartform, daß die Barthaare die Lippen gang umfäumen, so daß also der Schnurrbart mit Backenbart und Kinnbart eine Bartmasse bildet? Oder ist die Bartform Dürers, die sein bekanntes Münchener Selbstbildnis zeigt, die nordische? — eine Sorm also, bei der die Unterlippe bis gegen das Kinn hinab von den Mundwin= keln her bis gegen die Mitte der Unterlippe bin bartfrei ift, der Bart also deutlich als Schnurrbart, Backen= und Kinnbart und "Sliege" besteht? Diese lettere Sorm möchte ich für die nordische, jene erstere für die dinarische Bartform halten (Abb. 201). — Solche Fragen sind deshalb schwer zu lösen, weil die Mode oft die volle, einem Menschen gegebene Bartform nicht zuläßt oder gar Bartlosigkeit vorschreibt.

Eigentümlich ist jedenfalls der nordischen Rasse ein ziemlich starter Bartzwuchs mit lockigem oder leicht gekräuseltem blondem oder rötlichem Zaar. Die Barthaare sind dabei, wie bei anderen Rassen, nicht alle so farbgleich wie die Ropshaare; neben fast weißen Zaaren können rote stehen, immer aber so, daß der Gesamteindruck eines hellen Bartes besteht. Wie das norzdische Ropshaar kann auch der nordische Bart sehr lang werden. Die Sage vom Kaiser Rotbart bewahrt auch diesen Jug. Seltener wird man aber in der nordischen Rasse die auffallend starken, breiten und langen Bärte sinden, die bei der dinarischen Rasse vorkommen, seltener auch die für die dinarische Rasse bezeichnenden buschigen Schnurrbärte.

<sup>1 &</sup>quot;Erbfest" ist bei genauerer Renntnis der Vererbungsgeseige eine unklare Bezeichnung. Doch soll sie hier (wo Vererbungserscheinungen noch nicht behandelt worden sind) einmal um der Rürze willen stehen bleiben.

2 Senke, Der Typus des germanischen Menschen, 1893.

Auch in Areuzungen hält sich, auch bei dunklem Kopfhaar, oft noch der helle, vor allem der rote Bart — Aristoteles hat dies schon vermerkt; oder es sinden sich in dunklen Bärten helle und rötliche Zaare.

Die Einpflanzung des Zaares, d. h. die Richtung, in der es in der Zaut steckt, ist bei verschiedenen Rassen verschieden. Auch das Jusammenstehen der Zaare zu Zweier= oder Dreiergruppen, ihr mehr oder minder dichtes Jusammenstehen, ist rassenhaft verschieden. Über die europäischen Rassen sind aber in diesen Dingen eingehende Forschungen noch nicht gemacht worden, wiewohl sicherlich daraus wichtige Schlüsse gezogen werden könnten.

Die Augenfarbe: Zierbei kommt es vor allem auf die Farbe der Regensbogenhaut (der Iris) an. Die Sehöffnung (Pupille) wirkt bei allen Rassen schwarz, da ja das Augeninnere im Dunkeln liegt und die Nethaut dunkel gefärbt ist. Das Weiße des Auges, d. h. seine Bindehaut (Conjunctiva) bietet bei genauerem Jusehen rassische Unterschiede. Bei der nordischen Rasse ist die Bindehaut ganz farbstoffrei und somit fast weiß oder weiß mit einem geringen bläulichen Schimmer. Bei allen dunkleren Rassen, also auch bei den dunklen europäischen Rassen, ist die Bindehaut mehr trübweiß bis gelblich, sie kann bei Negern schmutziggrau bis bräunlich werden.

Am auffälligsten aber sind die Särbungsunterschiede der Regenbogenhaut. Sie ist bei der nordischen Rasse sehr licht von blauer, blaugrauer oder grauer Farbe. Die Kinder kommen meist mit dunkelblauen oder dunkelzgrauen Augen zur Welt, der ererbte Grad von Farbstoffeinlagerung setzt sich erst allmählich durch. Auch hier kann ein Nachdunkeln eintreten.

Man hat die graue Augenfarbe auch schon als unnordisch bezeichnet und in ihr ein Kreuzungszeichen oder ein Merkmal der ostbaltischen Rasse sehen wollen. Virchow wollte die graue Augenfarbe auffassen als bedingt durch "den geringsten Gehalt des Irisgewebes an braunem Pigment".3 Ich glaube jedoch nicht, daß nur die eigentlich blaue Farbe die nordische Augenfarbe ist, wiewohl unter den Augen der nordischen Rasse ausch die nordischen Ausenschen unter denen der ostbaltischen Rasse mehr graue und blauweiße Augen vertreten sind. Man muß aber wahrscheinlich einen Teil der grauen Augen, vor allem die mit einem gelblichen Ton, als Anzeichen einer Kreuzung der nordischen Rasse mit einer der dunkten europäischen Rassen anssehen, denn die Ergebnisse der später zu betrachtenden Virchowschen Schulzkinderuntersuchung zeigen in Mitteleuropa eine Junahme grauer Augen nicht nur gegen Osten, also gegen die stärker ostbaltisch untermischten Gesbiete, sondern noch mehr gegen Süden, gegen die stärker ostisch und dinas

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jedoch mit dem Augenspiegel betrachtet, erscheint der Augenhintergrund bei Blonden rötlich, bei Dunklen mehr rötlichgrau, bei Regern und Javanern dunkelrotbraun. (Martin, Lehrbuch der Anthropologie, 1928.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eine Erscheinung des Greisenalters und nicht etwa eine rassische Erscheinung ist der "Greisenbogen" (gerontoxon, arcus senilis corneae), ein sich mit dem Alter bildender und an Breite gegen innen zu allmählich zunehmender trübblauer oder trübblaugrauer Aing um die vorher einheitlich braune Regenbogenhaut des Auges (vgl. Abb. 139, S. 190).

<sup>3</sup> Virchow, Gefamtbericht über . . . die farbe der Zaut, der Zaare und der Augen der Schulkinder in Deutschland, Archiv f. Anthropologie, 28. 16, 1886.

risch untermischten Gebiete. Graue Augen fanden sich auch häufiger mit braunen Zaaren verbunden als mit blonden. Bei Mischlingen kommt es vor, daß die Augenfarbe der dunklen Rasse, die Augenhelligkeit hingegen



Abb. 209. Pommern. General Ludendorff. 2865-2937. Vorwiegend nordisch mit Einschlag einer breitgesichtigskurzköpfigen Raffe



Abb. 110. Schweiz. Aus vornehmem graubundischem Geschlecht, Mutter aus einem graubundischen Geschlecht ital. Sprache. Th. Sprecher v. Bernegg, Generalstabschef des schweizer. Seeres. 1850-1927. A: blau. Vorw. nordisch mit dinar. Einschlag



Abb. III. Vater: Magdeburg, aus medlenburgisschem Geschlecht; Mutter: Bielefeld, aus rheinlandischem Geschlecht. Mordisch oder vorw. nordisch



Abb. 112. England. Machtommin Cromwells. Mordisch oder vorwiegend nordisch

der hellen Rasse angehört. So entstehen die hellbraunen Augen, die man hin und wieder sieht. Auch die grünen Augen, die bei blonden Menschen nicht selten zu sein scheinen, deuten auf Rassenmischung hin und sind als sehr aufgehellte braune Augen anzusehen.

Oft ist bei nordischen Menschen die Augenfarbe je nach Beleuchtung und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Rassengemischen mit Einschlägen heller Rassen sinden sich übrigens helle (blaue, graue, grüne und hellbraune) Augen in der Regel viel häufiger als helle Saare.

nach dem Einfallen des Lichtes und, wie manche annehmen, je nach dem leiblichen und seelischen Befinden des betreffenden Menschen eigenartig verschieden. In der Beschattung und öfters wohl auch bei auftreffendem Licht wirkt das Auge blau, bei seitlich treffendem Licht eher grau. Die lichte



Abb. 113. Badifcher Schwarzwald Mordifch (mit leichtem dinarifchem Einschlag?)



Abb. 114. Karlsrube. A. Rußmaul, Mediziner. 1822-1902. Mordisch oder vorw, nordisch



Abb. 118. Oberschlesien. v. Wilamowitzeltoellendorf. 1849-1936. Sprachforscher, vorwiegend nordisch

Sarbe des nordischen Auges bringt manchmal eine Mittelstellung zwischen blau und grau mit sich. Da sich Grau gegenüber Blau überdeckend (dominant) zu verhalten scheint, könnte man vielleicht das blaue Auge als das "nordischere" ansehen.

Augen von sehr dunklem Blau, die man auch bei Juden und Judenmische lingen hin und wieder antrifft, oder Augen von jenem undurchsichtigen, "milchigen", stofflich wirkenden Dunkelblau sind immer Mischlingsaugen. Sie begegnen einem bei vorwiegend ostischen Mischlingen nicht selten. Dem nordischen Auge ist eigen die leuchtende, geradezu strahlende Farbe. Säufig,

auch auf Vildern oft deutlich sichtbar, tritt als Lichtbrechungserscheinung ein feiner dunkler Ring auf, der die Regenbogenhaut umsäumt. Er wirkt auf Vildern geradezu wie eine feine schwarze Kreislinie, als scharfe, dünngezogene äußere Abgrenzung der Regenbogenhaut gegen die Vindehaut (meisstens viel dünner und schärfer als in Abb. 112).

Mit diesen Eigenschaften des nordischen Auges hängt sein besonderer Ausdruck zusammen. Ein dunkles Auge wirkt mehr beobachtend, umberblickend; das nordische Auge mehr betrachtend, schauend. In der Erregung gewinnt das nordische Auge jenen "schrecklichen Blick",1 den die Schrift= steller des Altertums den Germanen zuschreiben. Der Gegensatz der dunklen Sehöffnung gegen deren lichte Umgebung bedingt es neben einem entsprechenden Minenspiel, daß nordische Augen, wenn sie ihr Gegenüber scharf anblicen, einen "schrecklichen" Ausdruck gewinnen können, sene "Schärfe" (acies), die Caefar von den germanischen Augen berichtet (Albb. 109). Sie entsteht auch dadurch, daß sich die Sehöffnung in der Er= regung erweitert und so als vergrößertes Dunkel im hellen Auge das "Schreckliche" noch steigert. Gerade bei den hellen nordischen Augen scheinen außerdem Juftande seelischer Erregung (Freude, Rampfluft) auf eine er= höhte "Klarheit", auf einen "Glans" der Augen hinzuwirken. Die nordi= schen Augen vermögen zu "strahlen". So entsteht auch der Blick, an den die römischen Söldner im Rampf gegen die Germanen erst gewöhnt werden mußten, um durch die Wildheit des Ausdrucks nicht geschreckt zu werden. Von den Galliern berichtet Caesar, sie hätten dem wilden Blick der Germanen gar nicht standhalten können (ne vultum quidem atque aciem oculorum ferre potuisse). Von Zagen berichtet das Mibelungenlied den gleichen schrecklichen Blick ("eislich fin gesihene"). Es war eine Eigenschaft, die nordraffische Völker besonders den Zelden zuschrieben. "Der glei-Bende Wurm glänzt auch ihm aus dem Auge",2 ist eine Vorstellung der Boda. Im altnordländischen Schrifttum entsprechen den lateinischen 2lus= drucken trux und acies die Beiwörter otol und hvoss für die Renn= zeichnung des erregten nordischen Augenausdrucks. Mur nordische Augen können schrecklich blicken, das Auge der andern Raffen blickt in der Erregung finster oder drohend oder auch giftig. Fornmütig blickt nur das nordische Auge. Der Augenausdruck der nordischen Rasse ist im allgemeinen der offener Bestimmtheit und Entschlossenheit, oft ein "kühner willens= kräftiger Ausdruck mit scharfem, oft durchdringendem oder forschendem Blick".3 Doch besteht bei der nordischen Rasse ein großer Spielraum des Augenausdrucks von feinfinniger Milde bis zu herrischer Barte.

Den Gesamtausdruck der nordischen Gesichtszüge nennt Gobineau einmal treffend "ein wenig trocken" (un peu sec). Besonders im männlichen Geschlecht und in einem mittleren Lebensalter fällt dieses Kühle und Zerbe, gleichsam das Sachliche nordischer Gesichtszüge auf.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Caesar, de bello gallico I, 39: "acies oculorum"; Tacitus, Germania, IV: "truces oculi".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wagner, Walküre.

<sup>3 21.</sup> M. Hansen, Oldtidens Pfordmaend, 1907.

## 6. Die leiblichen Merkmale der westischen (mediterranen, mittellandischen) Rasse

Die Gestalt: Die westische Rasse — nach Sergi der schönste Zweig unter den menschlichen Unterarten — ist kleingewachsen, ihre Körpers bobe ist im Mittel beim Mann etwa 1,61 m.1 Die westische Gestalt wirkt jedoch trot ihrer geringen Bobe nicht untersetzt. Die Verhältniffe des Wuchses mögen fast die gleichen sein wie bei der nordischen Rasse. Ein besonders kleiner nordischer Mensch und ein besonders großer westischer Mensch bieten in ihrem Wuchs annähernd das gleiche Bild. Auch der westische Mensch ist schlank; zum Unterschied vom kräftig-schlanken nordischen Menschen könnte man ihn zierlich-schlank nennen. Auch die westische Rasse stellt einen "Longitypus" (Viola) dar, ist "leptosom" (Aretschmer); man kann sie als niedrig=schlant bezeichnen (vgl. S. 38/39). Die Ver= teilung der Sithöhe in Europa macht es sogar wahrscheinlich, daß der westischen Rasse eine geringe "Überhöhe" der Beine zugeschrieben werden muß. Reinesfalls darf man sich also die Westrasse untersetzt vorstellen. Es scheint, daß sie auch in den Magverhältnissen der Glieder nahezu das gleiche Bild wie die Mordrasse bietet. Ihr Wachstum ist früh abgeschlossen, früh tritt die Geschlechtsreife ein, früher als bei der Mordrasse auch der Allterszerfall. Westische Kinder wirken oft ebenso altklug, wie nordische Erwachsene oft noch kindlich wirken können. Ich habe den Eindruck ge= wonnen, daß der männliche und der weibliche Wuchs beide gleichsam etwas weiblicher sind als bei der nordischen Rasse. Der westische Mann ist nicht so ausgesprochen männlich gebaut, Schulterbreite und Buftenschmal= heit sind nicht so betont und der Gesichtsausdruck ist weicher. Die Gestalt der westischen Frau betont das Weibliche anscheinend mehr als die der nor= dischen, insbesondere scheint ihr eine verhältnismäßig größere Zuftenbreite eigen zu sein: daher, aber auch durch einen Einschlag orientalischer Rasse, der öfters zu findende Zinweis auf das "Wiegen der spanischen Züften", daher die Eignung der algerischen Frauen zum Bauchtanz. Das Größen= gewichtsverhältnis mag bei der westischen Rasse das gleiche sein wie bei der nordischen.

Wie der gesamte Körperbau, so sind auch die einzelnen Teile zierlich: der schlanke, im Querschnitt zum Elliptischen neigende Hals, die Hand mit ihren Jingern, die Jüße mit ihren Jehen, und so entsteht schließlich der Einsdruck eines sehr lebendigen, geschmeidigen, leichten Körpers, ein Eindruck, den die Bewegungen der Rasse noch verstärken und der auch ihr seelisches

Im spanischen Gebiet ist der Durchschnitt bei überwiegend westischen Bevölkerungen höher, im süditalienischen oft ziemlich niedriger, bis zu 1,55 m. Doch mögen dabei außer der Bildung zweier Schläge innerhalb der gleichen Rasse auch verschiedene andersrassige Einschläge eine Rolle spielen — in Spanien ein Einschlag der orientalischen Rasse.

Wesen kennzeichnet. Der Unterschenkel erhält anscheinend besonders dadurch eine schlanke Gestalt, daß die Umrißlinie von der Wade bis zum inneren Zußknöchel sehr deutlich eingebuchtet verläuft (so daß gelegentlich sogar der Eindruck eines nach außen gekrümmten Unterschenkels entsteht).

Der Schädel: Wie die nordische Rasse ist auch die westische langsschädlig und schmalgesichtig. Der westische Schädel ist dem kleineren Körs

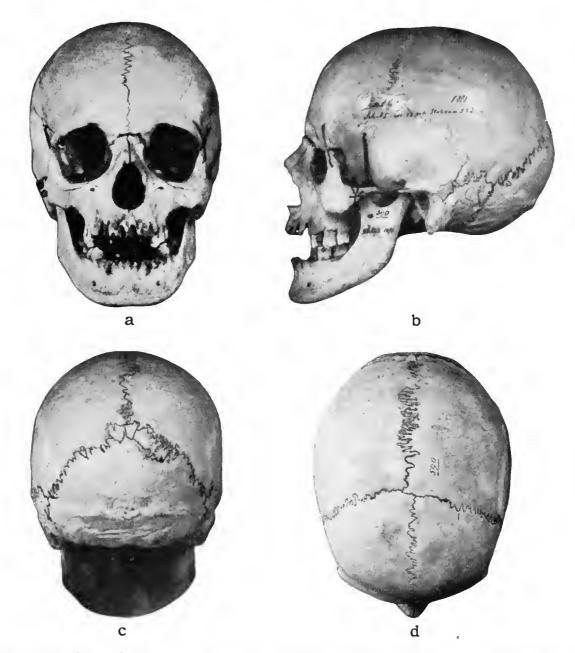

Albb. 116 a, b, c, d. Vorwiegend westischer Schädel (geringer dinarischer Einschlag!). Sch: 78,98; G: 94,71. Die Gesichtes und Scheitelansicht zeigen Metopismus (über diesen S. 100)

per entsprechend begreiflicherweise kleiner als der nordische. Der Kopfinder der westischen Rasse mag etwa 70—75 betragen. Die Langschädligkeit der Westrasse scheint eher noch betonter zu sein als die der Mordrasse. Das Vershältnis der Gesichtslänge zur Gesichtsbreite ist etwa dem gleich, das sich bei der nordischen Rasse ergeben hat: das Gesicht ist ausgesprochen schmal.

Der Schädelbau der Westrasse zeigt im ganzen die gleichen Verhältnisse wie der der Mordrasse, nur sind am westischen Schädel die Überaugenbögen und der Stirnnasenwulst kaum ausgebildet, und der Schädelabschnitt hinzter den Ohren scheint etwas höher, minder flach gebildet zu sein als bei der nordischen Rasse. Ob der starke Zinterhauptshöcker und die kleinen Wülste auf der Wangenfläche des Jochbeins bei der Westrasse auch vor=

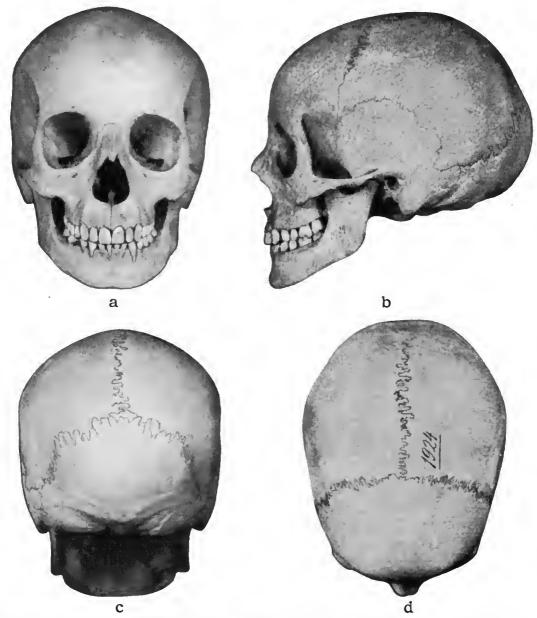

Abb. 117a, b, c, d. Weiblicher westischer Schädel. Sch: 75,94; G: 94,21

tommen, weiß ich nicht. Es scheint nicht wahrscheinlich. Die Stirn des westrassischen Schädels ist etwas steiler und niedriger als die des norsdischen; auch ist sie nach hinten und nach den Seiten mehr ausgeglichen zurücks und seitwärtsgewölbt, mehr zurückgewölbt als zurückgeneigt, und besitzt nicht sene Neigung zum Eckigen, welche besonders für die männliche nordische Stirn bezeichnend ist. Die Gegend stärtsten Ausladens des Sinstertopfes liegt bei der westischen Nasse etwas höher als bei der nordischen, der Sintertopf erscheint auch meistens mehr zugespitzt ausladend.

Der Gesichtsschnitt, den die Seitenansicht bietet, neigt mehr zur Weichbeit, ist mindestens nicht gekennzeichnet durch jene Neigung zu hartem oder kühnem Ausdruck, den der nordische Gesichtsschnitt bietet. Dazu trägt schon die steilere, etwas gewölbtere Stirn bei, vor allem aber das minder ausgesprochene Kinn. Auch das westische Auge liegt nach hinten eingebettet. Das häusige Vorkommen schief nach vorn gestellter Kiefer in den vorwiegend westischen Gebieten des Mittelmeers scheint auf eine Beimischung negerischen Blutes zurückzugehen. Die Nase der Westrasse ist gekennzeichnet durch hohe Nasenwurzel, hohen Nasenrücken mit hin und wieder leicht eingebogener, östers aber gerader oder ausgebogener Sorm. Die Nasenslänge (Nasenhöhe) im Verhältnis zu den anderen Gesichtsabschnitten ist etwas geringer als bei der Nordrasse. Zäusig ist das Gesicht mit seinem minder betonten Kinn in der Seitenansicht leicht mit einer elliptischen Linie zu umschreiben und nähert sich dann einem Gesichtsschnitt, den wir schon fast als "semitisch" empfinden.

In der Vorderansicht bietet das Gesicht gegenüber dem der Mordzrasse nur die ein wenig gerundetere (und vielleicht etwas breitere?) Stirn und das unscharf oder weniger scharf abgesetzte, rundere und unausgesprochenere Kinn. Die sonstigen Verhältnisse im Knochenbau sind die gleichen. Die Vrauen sind meistens etwas mehr geschwungen als bei der Mordrasse.

In den Weichteilen des Gesichts scheinen sich gegenüber der Nordrasse solgende Abwandlungen zu ergeben: Die Nase ist oft etwas fleischiger oder wenigstens minder straff gebildet, vor allem in ihrem unteren Teil. (?) Die etwas fleischigeren Nasenslügel liegen dann nicht so eng, die Nasenlöcher bilden dann von unten gesehen, in ihren Längsrichtungen wahrscheinlich einen minder spitzen Winkel gegeneinander. Die Mundspalte ist anscheinend etwas breiter. Die Lippen sind oft ein wenig stärker gewulstet, dazdurch wird dann vor allem die Schleimhaut der Oberlippe oft ebenso breit sichtbar wie die der Unterlippe. Die harten, schmalen Lippen mit schmaler Nasenmundrinne sind unter den europäischen Rassen sedenfalls nur der Nordrasse und noch mehr der fälischen Rasse eigen. Im ganzen bietet sich so ein Gesichtsausdruck, der nicht die klare Schärfe zeigt, die das nordische Gesicht so oft kennzeichnet; der Ausdruck ist weicher, man könnte auch sagen: ansprechender, gefälliger.

Die Zaut: Die Westrasse hat eine bräunliche Zaut, die den Eindruck des Geschmeidigen, oft des Samtartigen, macht. Man darf nicht an die fleckigsbraune Zaut denken, die in Deutschland bei gewissen Rassenmischungen öfters erscheint. Die Zaut der Westrasse ist von gleichmäßiger, mehr oder minder dunkler, bräunlicher Tönung. Im Sonnenbrand kann sie leicht eine Sarbe annehmen, die man in der Angewöhnung an die blasse Sarbe des bekleideten Körpers dann schon nicht mehr "europäisch" nennen möchte. Durch ihren Sarbstoffreichtum ist die westische Zaut undurchsichtig: "das blaue Blut" wird man nicht mehr sehen, und ein Erröten ist nicht mehr so deutlich sichtbar. Aote Wangen wird man bei der Westrasse nicht bes merken: das Wangenrot der nordischen Rasse erscheint bei ihr höchstens als eine gesunde Durchrötung der bräunlichen Gesichtsfarbe. Der Vergleich mit "Milch und Blut" verbietet sich. Die Zaut selbst aber als Stoff



Abb. 118. Aus einem vornehmen brafilias nischen Geschlecht. Westisch



Abb. 120. Rumanien. Vorwiegend westisch mit oftischem Einschlag (flache Mafe)



Abb. 122. Südfrantreich (Arles). Westisch



Abb. 119. Korfita. Westisch



Abb. 121. Süditalien (Meapel), Mascagni, geb. 1863. Dorw. westisch (mit sehr geringem negerischem Einschlag?). Jüdische Abstammung?



Abb. 123. Spanien (Madrid), Schriftftellerin. Westisch

scheint der nordischen Zaut nahe zu stehen. Man kann vielleicht sagen: die nordische Zaut macht mehr einen lichten, kühlen, die westische mehr einen wärmeren, aber ebenso lebendigen Eindruck.<sup>1</sup>





Abb. 124a, b. Aus Saiti nach Deutschland eingewandert. Westisch oder vorwiegend westisch





Abb. 128 a, b. Aus dem öftlichen Vogelsberg, Beffen. A: braun, H: braun. Westischenordisch mit geringem dinarischem Einschlag?

<sup>1</sup> Ob das Auftreten dunklerer Zaut, die bei Mischlingen in Deutschland hin und wieder die Augenlider und ihre Umgebung merklich verdunkelt, auch für westischen Menschen kennzeichnend ist, ob ein solches bei Mischlingen ein Anzeichen westischer Beimischung ist, weiß ich nicht. Auch hierüber liegen keine Forschungen vor. Solche dunkle Zaut um die Augen, die oft von eigenartig rötlichgrauer Färbung ist, sindet sich nach meiner Beobachtung unter den Deutschen häusiger in dinarisch untermischten Gebieten; sie ist auch bei Juden nicht selten. Es gibt ferner Jände, deren Fingerhaut hinter den Vagelwurzeln, über dem Vagelbett, in einem schmalen Streisen etwas dunkler ist. Ob dies ein Mischungszeichen ist und was für eine Mischung es andeuten würde, läßt sich noch nicht sagen.





Abb. 126 a, b. Pommern. Großmutter aus der Westschweis. Vorw. westisch mit nordischem Einschlag



Abb. 127. Algerien. Westisch mit negerischem Einschlag



Abb. 128. Algerien. Westisch



Abb, 129. Algerien, Vorwiegend westisch mit negerischem Einschlag

Die Lippenhaut der Westrasse erscheint infolge des reichlichen Farbstoffs mehr kirschrot; bläulichrot. Sommersprossen scheinen bei der Westrasse nicht vorzukommen. Infolge ihrer durch Farbstoff geschützten Zaut eignet sich die Westrasse besser zum Leben in den Tropen.

Das Zaar: Das Zaupthaar der Westrasse gleicht im Durchschnitt in der Dichte und öfters auch in der Länge dem nordischen. In der Jarbe ist es tief dunkelbraun oder schwarz. Im Gespinst ist es dem nordischen ähnlich, ebenso sein, und fällt meist schlicht oder lockig, seltener also wellig wie oft das nordische Zaar. Die Wellung des westischen Zaars verläuft nicht in einer Ebene; sie bildet lebhafte Windungen: eigentliche Locken. Das wesstische Zaar kann, auch wenn es von hellerem Braun ist, doch von einem





Abb. 130 a, b. Südtirol. Westisch=dinarisch

dunklen Blond geschieden werden dadurch, daß keine besondere Beleuchtung jenen goldenen oder rötlichen Schein an ihm hervorrusen kann, der selbst bei ziemlich dunklem Zaar bei vielen Europäern die Kreuzung mit nordischer Rasse noch anzeigt. Man kann sagen, das dunkle Zaar der Westrasse ist echtes Braun= oder Schwarzhaar. Es scheint ziemlich setthaltig zu sein.

Durch die dunkle Särbung scheinen die Augenbrauen dichter zu sein und sind es wohl auch öfters. Die Körperbehaarung scheint etwas stärker zu sein als bei der Nordrasse, der Bartwuchs gleich stark. Die Augenwimpern sind dichter und länger als bei den anderen europäischen Rassen. Die westischen Frauen neigen (wie die dinarischen) zu leichter dunkler Behaarung der Oberlippe.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Martin, Lehrbuch der Anthropologie, 38. I, Jena 1928, S. 521: "Im allgemeinen erreichen Zaare und Augen leichter einen höheren Pigmentgrund als die Zaut; im individuellen Falle deutet daher eine dunkle Zaut bestimmter auf die Abstammung von einer dunklen Rasse hin als braunes Zaar und braune Augen."

<sup>2</sup> Es scheint sogar, als ob innerhalb der westischen Rasse, in minderem Grad auch innerhalb der dinarischen Rasse, eine Reigung zu "Frauenbart" festzustellen sei. Durch geschlechtliche Auslese wurde die Ausbreitung einer Erbs

Die Augenfarbe: Die Bindehaut des Auges hat eine gelbliche Tösnung, die Regenbogenhaut ist braun, oft sehr dunkelbraun. Diese braune Farbe hat meist etwas eigenartig Samtartiges und Warmes. Den Augensausdruck der westischen Menschen möchte man als heiter, oft als gütig, oft als vorwitzig musternd und schlauklug bezeichnen. "Lachen, Blick, Gessichtsbewegungen sind bei ihnen Ausdrücke von Anmut, Lebhaftigkeit und wahrhafter Schönheit", urteilt der italienische Rassenforscher Sergi. Doch kann man eigentlich nur bei der Nordrasse von einem besonderen Ausdruck der Augen reden, da sich bei dem offen liegenden nordischen Auge deutlich drei Belligkeitswerte abstufen und die dunkle Sehöffnung sich schöffnung und Regenbogenhaut leicht als eine dunkle und damit auch ausdruckslosere Augenmitte erscheinen. Was bei dunkeläugigen Rassen Augenausdruck genannt werden kann, ist ein Gesamtausdruck, zu dem das Auge selbst und seine ganze Einbettung beitragen.

anlage zu Frauenbart wohl immer wieder eingeschränkt, solange er nicht künstlich spurlos entfernt werden konnte (vgl. Unna, Die Entfernung des Frauenbartes, Münchner Medizinische Wochenschrift, Jahrgang 1914, Vr. 44).

1 Sergi, Origine e diffusione della stirpe mediterranea, 1895.

## 7. Die leiblichen Merkmale der dinarischen Rasse

Die Gestalt: Die dinarische Rasse ist hochgewachsen, so hoch gewachten, daß ihr Gebiet auf der Karte der Verteilung der Körperhöhe in Europa mit den vorwiegend nordrassischen Gebieten Schottlands und der standinavischen Zalbinsel zusammen die höchsten Jahlen zeigt. Das Mittel der Körperhöhe mag beim Mann etwa 1,74 m sein. Die Verhältnisse des





Abb. 131 und 132. Tirol. Dinarisch oder vorwiegend dinarisch

dinarischen Körperwuchses ähneln denen der Nordrasse; der Zals scheint kürzer oder dicker zu sein, die Gelenke nicht so sein. Die Spannweite der Arme ist vielleicht geringer, was aber nicht auf eine schmälere Brust, sonzern auf kürzere Arme zurückzuführen ist. Ich habe auf Abbildungen albanischer Krieger vorwiegend dinarischer Rasse hin und wieder auffällig kurzarmige Menschen beobachtet. Die Körperfülle mag der nordischen Rasse gleichstehen. Beide Rassen sind hoch und schlank gewachsen.

So müßte die Konstitutionsforschung auch den dinarischen Menschen als "leptosom" (Aretschmer) bezeichnen, zugleich bei ihm eine Neigung zu dem "athletischen Typus" Aretschmers und wohl auch zu dem typus respiratorius Sigauds feststellen. Etwas "Uthletisches" haben auch manche dinarische Frauen, bei denen eine gewisse Grobknochigkeit auftreten kann, die bei anderen Rassen viel seltener im weiblichen Geschlecht vorkommt.

Ich habe bei dinarischen und vorwiegend dinarischen Menschen einen bes sonders flachen, dabei auffallend schmalen und langen Daumennagel so häufig beobachtet, daß ich diesen Jug als ein Merkmal der dinarischen Rasse ansehen muß.

Der Schädel: Die dinarische Rasse ist kurzköpfig und schmalgesichtig. Der Schädelinder beträgt im Mittel etwa \$5—\$7; der Gesichtsinder etwa 90—93. Diese Jusammenstellung eines kurzen Kopfes mit einem schmalen Gesicht läßt seden dinarischen Schädel sogleich als solchen erkennen. Die Schädelgestalt der dinarischen Rasse bedingt es, daß der an dinarische Kopf=



Albb. 133. Südtirol. Dinarisch oder vorwiegend dinarisch



A: mischfarben

formen nicht gewöhnte Betrachter immer wieder den dinarischen Kopf als "Sochkopf" bezeichnet. Die Kurzköpfigkeit der dinarischen Rasse ist leicht zu unterscheiden von der Kurzköpfigkeit der ostischen und ostbaltischen Rasse, da der Kopfinder der dinarischen Rasse deshalb hoch ist, weil der Längens durchmesser des Kopfes verhältnismäßig gering ist, während der Kopfinder der ostischen und ostbaltischen Rasse deshalb hoch ist, weil der Breitendurchs messer verhältnismäßig groß ist. Der dinarische Kopf ist ein eigentlicher Kurzkopf, der ostische und der ostbaltische Kopf sind Runds oder Breitsköpfe. Die Indizes der Schädel dieser Rassen stehen einander nahe, aber diese Jahlen sagen sa über die Kormverhältnisse eines Schädels vershältnismäßig wenig aus. Im Salle der dinarischen Rasse ist also der



Abb. 135. Dinarischer Schädel. Sch: 86,93, G: 100,81

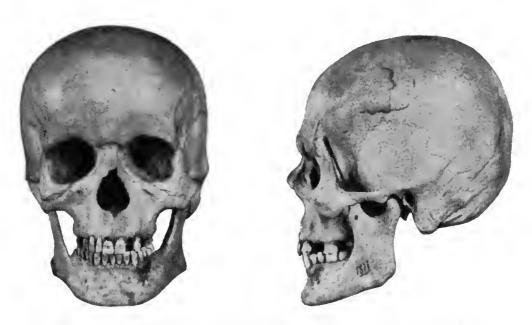

Abb. 136. Dinarifder Schädel. Sch: 86,93, G: 90,51

hohe Inder des Kopfes durch dessen Kürze bedingt: der Hinterkopf wölbt sich gar nicht über den Nacken hinaus, so daß er hinten wie abgehackt aussieht.

Die Schmalgesichtigkeit des dinarischen Schädels setzt sich bei diesem selten (wie beim nordischen und westischen Schädel) in eine ebenso schmale Stirn fort. Die dinarische Stirn ist meistens verhältnismäßig etwas breiter als die nordische. Überhaupt ist der Schädelteil über den Augen im Verzgleich zum nordischen Schädel breiter gebildet. Über der Augenz und Ohrenzhöhe erweitert sich der dinarische Schädel etwas, während sich bei der norz

dischen und westischen Rasse die Schmalgesichtigkeit in die schmale Stirn und das schmalgebaute Schädeldach hinein fortsetzt.

In der Seitenansicht sieht der dinarische Kopf "hoch" aus. Dieser Jug ist bedingt durch das lange Gesicht einerseits, durch den kurzen Kopf andererseits. Der Kopf sieht oft aus, als ob er von einer Senkrechten, die

in der Verlängerung des Mackens aussteigt, nach vorn binausge= baut wäre. Das hinterhaupt fällt steil vom Scheitel zum Mat= ten ab. Das dinarische Sinter= hauptsbein ist also flach, der dinarische Schädel flachbinter= häuptig oder steilhinterhäuptig. Man hat die Schädel mit hohem Inder, die man im Allpengebiet vorfand, in zwei Arten einge= teilt: In die flachbinterhäuptigen (planoccipitalen) und die ge= bogen=hinterhäuptigen (curvoccipitalen); so Tolot in feiner Arbeit "Jur Somatolo» gie der Tiroler".1 Das erstere sind die dinarischen Rurzschädel, das letztere die oftischen und ost= baltischen Rundschädel, ferner solche Mischformen, die durch



Albb. 137. Dinarischer Schädel mit bes sonders starker dinarischer Rase und besonders steilem Sinterhaupt. Sch: \$4,21, G: 100,81

nordischen oder, in selteneren Sällen, auch durch westischen Einschlag ein mehr oder minder ausladendes Zinterhaupt zeigen.<sup>2</sup> — Teilt man den dinarischen Schädel in seiner Seitenansicht durch eine Senkrechte, die durch die



Abb. 138, Samburg. Vorwiegend nordisch mit akromegalen Jügen

1 Mitteilungen der Anthropologischen Gesfellschaft, Wien, 28.24, Sinungsberichte.

Tach meiner Erfahrung werden gelegentlich sog. Turmschädel, also Schädelformen, die man als krankhaft bezeichnen kann, mit dinarischen Schädeln verwechselt, da sie manchmal Aehnlichkeiten der Korm zeigen. Bei "Turmschädeln" ("Spigköpfen") handelt es sich um Schädelumbildungen durch zu frühen Verschluß (Obliteration, Synostose) der Vaht zwischen Stirnbein und Scheitelbeinen, wonach dann das wachsende Gehirn, sich weitere Ausdehnung verschaffend, andere Schädelnähte sich erst desto später schließen läßt. (Sierüber siehe Mollison, "Allgemeine Anthropologie" im Band "Anthropologie" sim Band "Anthropologie" schadel köpfe, bzw. Schädel können etwas Dinarisches erhalten, da mit Akromegalie (bedingt durch die abnorme Tätigkeit einer bestimmten Drüse

Mitte des Gehörgangs läuft, in einen Abschnitt vor den Ohren und einen Abschnitt hinter den Ohren (vgl. S. 44), so zeigt sich eine besondere Kürze des Abschnitts hinter den Ohren. "Die Scheitelbeine biegen etwa in der Mitte plötlich nach unten ab und finden ihre Sortsetzung in der senkrecht gestellten Oberschuppe des Zinterhauptsbeins." Das Zinterhauptsbein zeigt am Schädel einen ziemlich starken Zinterhauptshöcker (vgl. S. 45), den man am Kopf des Lebenden durchtasten kann und der sich bei der dinarischen Rasse, wie ich an Schädeln feststellen konnte, anscheinend öfters zu einem kleinen abstehenden Jäpschen auszubilden scheint.

Der Gesichtsschnitt, den die Seitenansicht zeigt, unterscheidet sich klar vom Gesichtsschnitt der andern Rassen. Die Stirn ist flächig zurück-





Abb. 139a, b. Wien; vorwiegend dinarisch; K: \$5,00; G: 91,04 (bei Jahnverlust), 75 jährig; A: braun mit trübblauem äußerem Ring: arcus senilis corneae; vgl. S. 73

geneigt wie bei der nordischen Rasse, meist jedoch nicht so weit zurückgeneigt wie bei dieser, sondern mehr aufgerichtet, weswegen sie oft eigentümlich hoch wirkt. Sie ist übrigens in vielen Sällen wirklich verhältnismäßig höher als bei den anderen Rassen (Abb. 142—145). Die Überaugenbögen sind mäßig ausgebildet, anscheinend selten so stark, wie dies östers bei der nordischen Rasse der Sall ist. Die dinarischen überaugenbögen zeigen aber ihrer Lage und Sorm nach zwar weniger augenfällige, aber doch merkliche Verschiedenheiten von denen der nordischen Rasse. Bei der norzbischen Rasse zeigen sich die überaugenbögen als wellig verlausende Vorzsprünge, die über den Augenbrauen sitzen. Bei der dinarischen Rasse sprünz gen die überaugenbögen mit einer mehr einwärts gebogenen Linie vor, so daß die höchste Erhebung der Bögen oft gratartig aussieht, und sehr oft sitzen die Bögen so tief auf dem Stirnbein auf, daß die Augenbrauen auf

<sup>(</sup>Hypophyse) auch ein übermäßiger Wuchs von Mase und Kinn verbunden sein kann.

<sup>1</sup> Araitschek, Anthropologie der österreichischen Bevölkerung, in dem Sammelwerk "Gesterreich, sein Land und Volk", 1927, S. 197.



Abb. 140. Tirol. Dinarisch und vorwiegend dinarisch



2lbb. 141. Sotzenwald (Südbaden). Dinarisch und ostischedinarisch; die Männer mehr dinarisch



Abb. 142. Bafel. 3. Burdbardt, Kulturbiftoriter 1818-1897



Abb. 143. Sarntal, Subtirol



Ubb.144. Freudenstadt (Wttbg, Schwarzwald). Stirnhöder gut sichtbar



Abb. 145. Ringigtal (Baden)



Abb. 146. Umt Offenburg (Baden)



Ubb. 147. Ritten (Oft. Alpen). Dinarifch

Dinarisch und vorwiegend dinarisch

dem Grat der Zögen oder nur wenig tiefer verlaufen. Da zudem die Beshaarung der Augenbrauen meist dicht und stark ist, so entsteht bei vielen dinarischen Gesichtern ein besonders kennzeichnender Ausdruck.

Das Auge liegt nach hinten eingebettet. Die Nase springt mit hoher Nasenwurzel und starkem Bogen in ihrem Knochenteil kräftig nach vorn und biegt sich vom Knorpelteil an mehr nach unten, oft geradezu mit einem scharfen Winkel (vgl. Abb. 147), wodurch dann die eigentliche "Ablersnase" entsteht. Kennzeichnend für die starke dinarische Nase — sie ist, zusgleich mit der Nase der vorderasiatischen Rasse, die stärkste Nase, die übershaupt unter den Rassen der Erde vorkommt — ist, daß man in der Seitensansicht die Nasenscheidewand (das septum) sieht oder doch, daß man viel

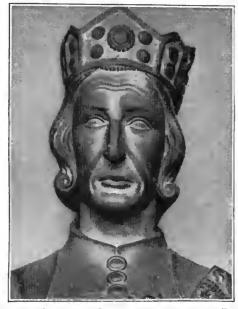

Abb. 148. Audolf v. Sabsburg, 1273—1291. (Dom zu Speyer.) Mordisch mit dinarischem Einschlag



Abb. 149. Raifer Maximilian I. 1459—1519. (Ges mälde von Dürer). Nordischschinarisch. (A: blau)

Schon Audolf v. Habsburg zeigt dinarischen Einschlag, auch die dinarische Adlernase

mehr von der Masenscheidewand sieht als bei den anderen europäischen Rassen. Diese reicht etwas tiefer hinab als die Masenflügel und zieht sich von der Masenspitze zur Oberlippe bin weniger in einer fast geraden Linie wie bei den anderen Rassen als in einem nach unten gebogenen Verlauf. Der Mund ist derb gezeichnet, die Lippen nicht etwa wulstig, aber doch dicker und breiter als bei den anderen europäischen Raffen. Der Unterkiefer mit dem Kinn zeigt, daß das Schmalgesicht der dinarischen Rasse vor allem auch dadurch bedingt ist, daß der Unterkiefer in seiner vorderen Böbenerstreckung vom untersten Punkt des Kinns bis zur Mitte der unteren Jahnreihe (von gnathion bis infradentale) besonders hoch gebaut ist. Dieser Jug des derb gebauten boben Kinnstücks des Unterkiefers unterscheidet das Schmalgesicht der dinarischen Rasse vom Schmalgesicht der nordischen Raffe ebenfosehr, wie die steilere Stirn und die Masenform der dinarischen Raffe sich von Stirn= und Masenform der nordischen Raffe unterscheiden. Der dinarischen Rasse eigen ist ferner eine Bildung des Unterkiefers und der Weichteile von Unterlippe und Kinn, die oft den Eindruck macht, als

ob durch die unteren Schneidezähne die Unterlippe schief nach außen vorzgeschoben würde. Durch den Knochenbau des Unterliefers scheint dieser Jug weniger bedingt zu sein (?), vielmehr scheinen die Weichteile der Unterlippe dicker zu sein als bei den andern europäischen Rassen. Bei der dinarischen Rasse entsteht auch nicht über dem Kinn und unter der Unterlippe jene gerundete Einbuchtung, die bei der nordischen Rasse oft so ausgeprägt ist, vielmehr zieht sich die Linie des Gesichtsschnitts bei der dinarischen Rasse in fast geradem Verlauf bis zu dem innersten Punkt, von dem aus dann das Kinn wieder vorspringt. Oft neigen Mund und Kinn bei dinarischen Menschen zu der Jorm, die im Geschlecht der Habsburger erblich ist. Der "habsburgische Unterliefer" und die "habsburgische Unterlippe" scheinen



Albb. 150. Schädel aus einem alten Grab in Grenchen (Schweiz), im Museum zu Solothurn befindlich. Sch: 80,5. Vorwiegend dinarisch mit nordischem Einsschlag, zeigt die starte dinarische Nase und den bei der dinarischen Aasse anscheinend auch in jugendlicherem Alter häusigerengestreckteren Verlauf des Unterkiesers mit wenig betontem, stumpsem Unterkieserwinkel. (Nach Sis-Rütimeyer, Crania helvetica.)

mir wenigstens zum Teil durch dinarisches Blut bedingt zu sein (Abb. 148 u. 149). Der dinarische Unterkiefer trägt durch seinen Bau dazu bei, dem ganzen Geficht einen derben Ausdruck zu geben. Ofters erscheint der Untertiefer wie vorgeschoben und verleiht dann dem Gesicht fast etwas Robes. Die untere Umrislinie des Unterkiefers, die durch die Weichteile der Wange hindurch erkenntlich ist, zeigt einen anderen Verlauf, als 3. B. bei der nor= dischen Rasse. Bei dieser führt die (durch den sog. aufsteigenden Ust des Unterkiefers gebildete) Linie des Unterkiefers erst ziemlich steil vom Ohr ber nach abwärts, bildet dann (beim Auftreffen des Unterkieferaftes auf den sog. Unterkieferkörper) einen mehr oder minder betonten Winkel (den fog. Unterkieferwinkel) und zieht in weiterem, ziemlich geradem Verlauf nach vorn bis zum Kinn. Bei der dinarischen Rasse führt die Linie des aufsteigenden Astes des Unterkiefers vom Ohr aus nicht so steil hinab, sondern gleich mehr nach vorwärts, so daß der Unterkieferwinkel weniger betont ist, vielmehr oft gerade der Eindruck entsteht, als nähme der Unterkiefer von der Ohrgegend bis zum Kinn einen fast geraden, nur wenig gebogenen Der= lauf. Die abwärts führende hintere Linie des Unterkieferastes ist minder



Abb. 181 a, b. Ling (Oberöfterreich). Vorwiegend dinarifch mit nordischem Einschlag





Abb. 152 a, b. Oberpinggau (Oft. Alpen). Vorw. dinarifch mit nordischem Einschlag. (K: \$1,5; A: grau)





Abb. 153 a, b. St. Johann (Tirol). Vorwiegend dinarifch. Chefrau des obigen



21bb. 154. Ball (Tirol)



21bb. 155. Meran (Sudtirol). Westischer Einschlag



Ubb. 156 a, b. Oftlicher Vogelsberg, Seffen. H: braun, A: gelbbraun. Mordischer oder falischer Einschlag



'Abb. 157. Mellau (Vorarlberg)



(Vorarlberg) Abb. 158. Ostpreußen. Aus Salzburger Geschlecht Dinarisch ober vorwiegend dinarisch



Abb. 159. Sarnthein (Tirol). Dorw. dinarifch



Abb. 160. Eggental (Ofterr. Alpen)



Abb. joj. Mölltal (Ofterr. Alpen)



21bb. 162. Bogen



Abb. 163. Iseltal, Mebental des Drautals



Abb. 164. Ifeltal

Dinarisch und vorwiegend dinarisch



Abb. 165. Ritten (Tirol). Dinarisch mit nordischem Einschlag



Abb. 167. Umgebung von Lienz (Tirol). Vorwiegend dinarisch



Abb. 100. Oberbayern. Vorw. dinarifch



Abb. 108. Umgebung von Bogen, Dinarisch



Abb. 169. Deutsche Sprachinfel Gottschee. Dinarisch

steil als bei der nordischen Rasse, die vorwärtsführende vordere Linie ansscheinend steiler nach vorn abwärts geneigt als bei dieser; der Unterkiesers winkel, in dem sich beide Linien treffen, ist daher bei der dinarischen Rasse stumpfer. Gerade dieser gestrecktere Verlauf des unteren Unterkieserumrisses bedingt den derben Ausdruck des dinarischen Gesichts (Abb. 150 u. 144).







21bb. 171. Südtirol. Dinarisch



Ubb. 172a, b. Südtirol. Dinarisch

Eine solche Streckung des Unterkiefers kommt als Alterserscheinung bei allen Rassen vor; bei der dinarischen scheint sie Rassenerscheinung zu sein. Es scheint häusig vorzukommen, daß sich der Unterkieferkörper etwa in der Mitte zwischen dem Unterkieferwinkel und dem vordersten Punkt des Kinns noch einmal besonders nach unten senkt, wodurch dann ein besonders hohes Kinn entsteht.

<sup>1</sup> Als arteigene Ropfbedeckung der dinarischen Rasse könnte man den österreichischen Tschako bezeichnen. Bei österreichischen Bahnbeamten ist mir oft aufgefallen, wie in Seitenansicht die Linie des steilen dinarischen Sinterhaup.

Die Vorderansicht vermittelt ebenfalls den Eindruck der Derbheit. Junächst fällt wieder die Länge des Gesichts auf — man würde vielleicht das nordische Gesicht eber "schmal", das dinarische eber "lang" nennen. Die flächige, gegenüber der Mordrasse verhältnismäßig etwas breitere und weniger nach hinten geneigte Stirn, die oft eigentumlich boch ift, weist bezeichnende Merkmale auf. Sur die dinarische Rasse ist nämlich ein Sortbestehen der Stirnhöcker über das Kindesalter hinaus kennzeichnend. Beim kindlichen Schädel aller Nassen machen sich auf der Stirn zwei Boder bemerkbar, die etwa gleich weit von der senkrechten Mittelschnittebene ent= fernt in der oberen Stirnhälfte etwa über der Augenmitte oder etwas mehr nach innen zu liegen. Die Stirnhöcker schwinden bei den anderen europäi= schen Rassen meist mit dem Kindesalter, bleiben jedoch bei der dinarischen Rasse ziemlich deutlich erhalten und sind bei seitlichem Auftreffen des Lichts sogleich ersichtlich. Eine weitere Eigentümlichkeit, die ich an dinarischen Schädeln und Köpfen öfters beobachtet habe, ift eine kleine Erhebung, die senkrecht in der Stirnmitte herabzieht und beim Lebenden nur noch durch= zutasten ist. Beim Kind ist das Stirnbein noch in zwei Bälften geteilt, so daß eine Knochennaht durch die Stirnmitte berabführt. Diese Maht schließt sich meist im ersten oder zweiten Lebensjahr und verwächst dann spurlos; in einzelnen Källen (in Europa bis zu etwa 12 %) bleibt sie bestehen und kennzeichnet dann die "Kreugschädel" genannten Schädel, welche die Wiffenschaft metopisch nennt (Abb. 116). Bei der dinarischen Rasse scheint die bezeichnete Maht sehr oft unter Verdidung zu verwachsen, so daß diese Maht= verdickung am Schädel gut erkennbar und beim Lebenden oft zu ertaften ist. Auch in nordisch-dinarischer Mischung scheint diese Nahtverdickung ebenso wie das Sortbestehen der Stirnhöcker immer wieder aufzutreten.

Die Augenbrauen zeigen einen wenig gebogenen Verlauf. Die Augen wirken "groß", d. h. sie haben eine weite und hohe Lidspalte und unter= scheiden sich dadurch auf den ersten Blick von den "kleinen" Augen der breitgesichtigen europäischen Rassen. Die Jochheine (Backenknochen) fallen gar nicht auf, ebensowenig die Jochbögen. Die Jochbeine sind mit ihren Wangenflächen wie bei der nordischen und westischen Rasse nach abwärts gerichtet, auch die Jochbögen tragen durch ihren wenig ausgebogenen Verlauf zur Schmalheit des Gesichtes bei. Die Mase tritt mit hoher Masen= wurzel ziemlich schmal hervor, wird aber vom Knorpelteil ab nach unten zu fleischiger und trägt so wieder zu dem derben Ausdruck des Gesichtes bei. Sie endet oft ziemlich dick. In ihrer Länge (Bohe) übertrifft sie meis stens die nordische Mase. Wenn die Mase eines vorwiegend dinarischen Menschen auch im unteren Teil schmal verbleibt, darf in Südenropa wohl meist an westische, in Mitteleuropa wohl meist an nordische Beimischung gedacht werden. Innerhalb vorwiegend dinarischer Bevölkerungen sind un= ebenmäßige (asymmetrische), schiefe Masen anscheinend ziemlich häufig (Albb. 162). Die Lippen zeigen sich auch in der Vorderansicht ziemlich dick;

tes sich fortsetzt in den aufsteigenden Tschako, wie dann über den Augen durch den abstehenden Schild des Tschakos die herausspringende dinarische Vase gleichsam künstlerisch vorbereitet wird. Den Tschakoköpfen stehen auch nichte einheimische Ropsbedekungen nicht.

sie sind, wenn auch nicht wulftig, so doch in ihrem roten Schleimhautteil breit; breit vor allem im Gegensatz zu den schmäleren Lippen der Nord-rasse und den gepreßt-schmalen der fälischen Rasse. Der Kinnteil des Unterstiefers zeigt auch in der Vorderansicht seine eigentümliche Höhe (Abb. 172, 193). Das Kinn ist dabei ziemlich breit und rund gebaut; es wirkt, wie





Abb. 173a, b. Aus Polen nach Oldenburg eingewandert. Dinarisch





Albb. 174a, b. Südtirol. Vorwiegend dinarisch (zurückliegendes Kinn nicht dinarisch)

auch in der Seitenansicht, oft auffallend "schwer" und im Verhältnis zum Kinn der Nordrasse unsein, derb, ja in einigen Fällen schon roh. Die untere Gesichtshälfte erhält ihren schweren, derben Ausdruck aber auch dadurch, daß der Unterkieser öfters verhältnismäßig breiter gebaut ist, wenigstens breiter als bei der nordischen oder westischen Rasse.

Die Gesichtszüge der dinarischen Rasse wirken, wenn sie stark ausgeprägt sind, beim weiblichen Geschlecht öfters als zu herb, zu männlich und hart, besonders dann, wenn die Wangen nicht voll sind und das Gesicht so



Abb. 178. Oftpreußen, aus Salzburger Bes schlecht. Vorwiegend dinarisch



Ubb. 176. Gröden, Südtirol. Vorw. dinarisch, vermutlich mit nordischem Einschlag



Abb. 177 a, b. Eltern aus Bayern und Württemberg. H: duntelbraun, A: braun. Dinariich





21bb. 178. Freiburg i. Br. Dinariichenordisch



Abb. 179. Wien. Vorwiegend dinarisch

etwas Grobknochiges erhält, das für die üblichen abendländischen Schönsheitsanschauungen ein weibliches Gesicht anmutlos erscheinen läßt.

Die Weichteile des Gesichts machen den Eindruck, als ob die dinarische Zaut etwas dicker wäre, als 3. B. die der Mordrasse. Die Mase und die Lippen sind, wie erwähnt, fleischiger. Die Weichteile der unteren Ge-



Abb. 180. Graf Mensdorffs Pouilly, Staatsmann, lothr. Uradel, 1813-1871



Abb. 181. Sogenwald (Guobaden)



Abb. 182. Graf Podewils, 1850—1922, aus bayrischem, ursprünglich pommerschem Abel



Abb. 188. Sogenwald (füdl. Baden)

## Dinarisch und vorwiegend binarisch

sichtshälfte wirken überhaupt fleischiger als bei den anderen europäischen Rassen. Im weiblichen Geschlecht ist die Derbheit und Fleischigkeit der einzelnen Gesichtsteile gemindert. Beim männlichen Geschlecht ist die sog. Nasenlippenfalte meistens tief eingeschnitten, d. h. jene Falte, die von den Nasenslügeln gegen die Mundwinkel zieht (Abb. 139, 159). Im Alter macht sich vielen dinarischen Menschen jene Schlafsheit und gleichzeitige Schwellung der Gewebe unter den Augen bemerkbar, die man als "Säcke





Abb. 184a, b. Unthol3-Mittertal. Dorwiegend dinarifd mit westischem (?) Einschlag





Abb. 185 a, b. Unthol3:Mittertal. Bruder des obigen. Dinarifchenordifch. A: blau





Abb. 186 a, b. Ofterreichische Alpen. Dinarisch=nordisch



Abb. 187. Vater: Oberpfalz, Mutter: Südtirol, Mutter der Mutter: llugarn. Vorw. dinarifch mit gering. west. und vielleicht vorderasiat. Einschlag



Abb. 188. Freiamt, Schweig. Aufcheinend binarifch-westisch-uordisch.



Abb. 189a, b. Galgburger Alpen. K: 37,06; H und A: hellbraun



Abb. 190 a, b. Sudtirol. Dinarifch



unter den Augen" bezeichnet (Abb. 139) und die sich bei Trinkern auch innerhalb anderer Rassen zeigen.

Eine nicht selten auftretende Eigentümlichkeit innerhalb der dinarischen Rasse ist ferner das faltenlose Oberlid. Bei den anderen europäischen Rassen zieht sich längs über das Oberlid eine leichte Salte. Diese fehlt nicht sel-



Abb. 191. Murnberg. Michael Wohlgemuth, Maler. 1434—1819. Vorw. dinarisch. (Gemälde: Durer)



Abb. 193. Wien. Grillparzer. 1791-1872. Mordischedinarisch



Abb. 192. Schweiz. Lavater, Philosoph. 1741—1801. Vorwiegend dinarisch



21bb, 194. Aus rbein, Adel: Freiherr vom Stein. 1787-1831. Salifchedinarisch ? A: braun

ten bei den dinarischen Gesichtern. Dazu kommt in manchen Sällen eine ges wisse Settlosigkeit des Gewebes über dem Oberlid (Abb. 157), so daß der Augapfel sich unter dem Oberlid deutlicher abhebt. Durch beide Jüge entssteht dann der Eindruck eines eigentümlich glatten und auch etwas zu tief hereinhängenden Oberlids (Abb. 192, 199). — Das Ohr ist, wenigstens beim Mann und im Verhältnis zum Ohr anderer Rassen, groß, oft auch schon im mittleren Alter auffallend groß und immer ziemlich fleischig.



Abb. 195. Odenburg (Burgenland). Lifzt. 1811-1880. Mord., dinarisch. A: blau, H: blond



Ubb. 197. Oberbayern. S. Sansstaengl, Rupferstecher Dinarischenordisch. (Zeichn.: Vogel v. Vogelstein)



Abb, 199. Eutin (aber aus alemann, Geschlecht). R. M. v. Weber. 1786—1826. Vorw. dinarisch. (Sinterhaupt steil abfallend)



Abb. 196. Wien. Anzengruber. 1839—1889. Dinarifchenordisch



Abb. 198. Bamberg. Ignaz Dollinger. 1799—1890. A: braun. Dinarifdenordifch (Gem.: Lenbach)



Abb. 200. Ansfelden (Oberöftere.). A. Brudner, Consetzer. 1824—1890. Vorwiegend dinarisch mit nordischem und vermutlich ostischem Einschlag; tleingewachsen. A: blau; H: blond

Die Zaut ist bräunlich und wirkt hin und wieder, auch ohne daß etwa Sonnenbräunung vorläge, schon sehr "südeuropäisch". Die Zaut um die Augenlider habe ich — öfter jedoch beim weiblichen Geschlecht — mehrsfach merklich dunkler gefunden.

Das Zaar: Die Körperbehaarung der dinarischen Rasse scheint im Verzhältnis zu der der anderen europäischen Rassen sehr stark zu sein. Das Kopfzhaar ist schwarzbraun oder schwarz, dem Gespinst nach meist lockig, seltener schlicht. Die dinarische Rasse ist dünnhaarig. Scheffelt fand in Bayern und Osterreich, also auf vorwiegend dinarischem Gebiet, Dünnzhaarigkeit überwiegend. Der Bartwuchs ist stark, oft auffallend stark. Die obere Barthaargrenze verläuft an der Wange meist ziemlich hoch oben.



Abb. 201. Rauris (Salzburg). Vorwiegend dinarisch



Albb. 202. Südtirol. Dinarisch oder vorwiegend dinarisch

Backenbart und Schnurrbart sind gleich stark. Der Bart umsäumt die Lipspen völlig und läßt keine freien Stellen (Abb. 201 u. 202). Der Schnurrsbart ist bei ungehemmtem Wachstum meist wie ein dichter Wulst gebilsdet (3. B. Abb. 139), er ist buschig und seine einzelnen Zaare werden ziemslich lang. Die Augenbrauen sind dicht und fallen oft durch ihren breiten Verlauf auf; ihre schwarze Sarbe läßt sie um so mehr wirken. Die Frauen neigen zu leichter dunkler Behaarung der Oberlippe.

1 Scheffelt, Rassenanatomische Untersuchungen an europäischen Zaaren, Urch. f. Unthr. VI. f. 14, B8. 42, 1915.

<sup>2</sup> Häusig scheint eine Kreuzungserscheinung zu sein, bei der sich eine vorwiegend dinarische Ropfform mit den hellen nordischen Farben verbindet. Diese Verbindungen zeigen z. B. Dürer, Melanchthon, Schiller (hochgewachsen), Grillparzer, Chopin (mittelgroß), List, Anzengruber, Riensche (hochgewachsen), ein bekannter schlesischer Dichter unserer Tage, auch Lenau und Verdi. Goethes Gesichtzunge sind als nordischedingrisch zu erklären. Der langkänsige

seillparzer, Chopin (mittelgroß), List, Anzengruber, Piensche (hochgewachsen), ein bekannter schlesischer Dichter unserer Tage, auch Lenau und Verdi. Goethes Gesichtszüge sind als nordischzinarisch zu erklären. Der langköpfige Dante hatte nordischzeinarische Gesichtszüge bei hellen Farben. Ostischzeinarische oder ostbaltischzeinarische Gesichter, die von dinarischer Seite die herausspringende Plase erhalten haben, erinnern hin und wieder an Jüge der nordamerika-

nischen Indianer.

Die Augenfarbe: Das dinarische Auge ist dunkelbraun. Öfters erscheint sein Braun so dunkel, daß man von schwarzen Augen reden möchte. Augensausdruck und Gesichtsausdruck, sowie der Ausdruck des ganzen Körpers, geben oft das Bild einer gewissen trotzigen, rauhen Kraft und einer gewissen Selbstbewußtheit.<sup>1</sup>

Die dinarische Rasse ist als eine Zweigrasse der sog. vorderasiatischen Rasse aufzufassen, oder mindestens als eine der vorderasiatischen sehr nahesstehende Rasse. Diese war im hettitischen Volkstark vertreten und ist heute im armenischen Volk sehr stark vertreten. Manche Zetrachter nehmen gar keine

Trennung vor, sondern denken sich eine einheitzliche Rasse, die im Raukasus ebenso gleichgesstaltet sei wie in Serbien und in gewissen österzeichischen Alpentälern. Andere Betrachter, so z. Bugen fischer, trennen die beiden Menschenarten, sehen aber in der dinarischen und der vorderasiatischen (armenoiden) Rasse doch "Schwesterrassen", die nur in ihren ineinander übergehenden Wohngebieten gegenseitig "einsteveilen nicht abzugrenzen" (fischer) seien. Letzeterer Auffassung schließt sich dieses Buch an.

Voneinander zu scheiden sind die beiden Menschengruppen zunächst einmal durch die Rörperbobe: Die dinarischen Menschen sind schlank, hochnewachsen, die vorderasiatischen (armenoiden) eber mittelgroß, dabei untersett. Da es sich bei aller sonstigen Übereinstimmung bennoch um zwei verschiedene Merkmalverbindungen handelt (vyl. S. 14), so kann man beide Menschenschläge als "Rassen" bezeichnen und unterscheiden. Weil sie sich aber — mindestens für die heutige forschung — nur in bezug auf wenige Merkmale unterscheiben, wird man beide Menschenschläge immer in eine umfassendere Einheit einzuordnen trachten. für eine solche Einheit ware aber dann ein brauchbarer Vame vorzuschlagen;3 dann ließe sich leichter von einem dinarischen (westlichen) und einem vorderassatischen (östlichen) Iweig der betreffenden Raffe sprechen.



Abb. 203. Südtirol. H: dunkelbraun. A: grau. Vorwiegend dinarisch mit geringem nord. Kinschlag

Die vorderasiatische Rasse wird auch als "armenoide", "alarodische", "fappadokische", "protoarmenische", "bettitische" und "taurische Rasse" (Homo tauricus, Reche) bezeichnet. Sie ist wohl der "Typus d", den Mydlarski (Urch. d. wissensch. Ges. Lemberg 1924) beschrieben hat.

3 Wofür sich, falls die Urheimat dieser Rasse, wie wahrscheinlich, im Baukasusgebiet liegt, der Vame "Baukasische Aasse" bieten könnte.

Wenn man noch die Stimme unter den leiblichen Merkmalen aufgählen will, so ist zu bemerken, daß sich nach meiner Beobachtung in der dinarischen Rasse beim männlichen Geschlecht verhältnismäßig häusig Menschen mit sehr tieser Stimmlage sinden. Dies fällt in vorwiegend dinarisch besiedelten Geschieten auf, während ich bei nordischen und vorwiegend nordischen Männern häussig verhältnismäßig hohe Stimmlagen beobachtet habe. Bernstein möchte bei der nordischen Rasse mehr Bässe, bei der westischen mehr Tenöre annehmen. (Sizungsberichte d. Preuß. Akad. d. Wissensch.; Physismathem. Rlasse, 1925.)

Wenn aber auch die Jusammengehörigkeit der dinarischen und der vorderasiatischen Rasse als "Schwesterrassen" unverkennbar ist, so läßt sich doch der dinarische (westliche) Zweig von dem vorderasiatischen (östlichen) Zweig noch in mehreren Jügen unterscheiden.

Der vorderasiatische (östliche) Zweig¹ ist gegenüber dem dinarischen (westlichen) nicht nur kleiner (mittelgroß), dabei untersetzt und zum "Brachytypus" Violas, zum "pyknischen Typus" Kretschmers neigend; er scheint mir auch gewisse Wigenheiten des Schädelbaues zu zeigen. Das Schädeldach scheint mir zu einer gewissen Wölbung zu neigen derart, daß der Scheitel deutlich die höchste Erhebung bildet und daß das Schädeldach zur Stirn hin deutlich abfällt. Bei dinarischen Menschen habe ich diesen Jug seltener beobachtet. Das Gesicht der vorderasiatischen Menschen ist eher breiter (niedriger) als das dinarische. Sella



Abb. 204. Imeretiner aus Kutais



Abb. 205. Raukasus. Grufiner Stalin, Oberhaupt der tommun, Partei in Sowjetrugland

Poch nimmt für die vorderasiatische Rasse sogar Breitgesichtigkeit an. Die Augen scheinen ein wenig mehr nach vorn zu liegen als bei den schmalgesichtigen europäischen Rassen. Die Jochbögen scheinen mit ihrer oberen Rante nicht (wie bei anderen Rassen) etwa wagrecht zu liegen (Ohraugenebene), sondern nach vorn leicht abwärts zu führen, so daß die Wangenfläche der Jochbeine also verhältnismäßig etwas tiefer liegt als bei anderen Nassen. Die Lippen sind ziemlich fleischig. Sehr häufig, geradezu kennzeichnend für die vorderasiatische Rasse mag der Jug sein, daß der Gesichtsschnitt (Seitenansicht) in der unteren Gesichtshälfte ein gewisses Jurudtreten des Kinns anzeigt. Oft möchte man den Punkt, in dem die Masenscheidewand auf die Oberlippe auftritt, und den vordersten Punkt des Kinns durch eine schief nach hinten geneigte Gerade verbinden. Die Oberlippe steht weiter nach vorn als die Unterlippe, die Unterlippe weiter nach vorn als das Kinn und zwar jeweils in so beträchtlichem Grad, daß besonders bei dieser stark vortretenden Rase der Windruck eines zuruckfliehenden Untergesichtes entsteht. In seltenen fällen habe ich diese Gesichtsbildung auch bei dinarischen Menschen gesehen; aber für die dinarischen Menschen war eher das starke, derbe und hohe Rinn kennzeichnend. Das vorder-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine eingehendere Schilderung der leiblichen und seelischen Jüge der vors derasiatischen Rasse sindet sich bei Günther, Rassenkunde des jüdischen Volskes, München 1930.

asiatische Kinn ist demnach verhältnismäßig kürzer und niedriger. Auch fehlt bei den vorderasiatischen Menschen anscheinend die für die dinarischen bezeichnende Weichteilbildung der Lippen (vgl. S. 93/94). Ist der dinarische Gesichtsausdruck mehr als derb zu bezeichnen, so der vorderasiatische mehr als schlau





Abb. 206 a, b. Aus Polen nach Oldenburg eingewandert. Eher vorwiegend vorderasiatisch als vorwiegend dinarisch



Abb. 207. Südtirol. Vorwiegend dinarisch



21bb. 208. Türkei. Mustafa Remal Pascha. Eher nordischedinarisch als nordischevorderasiatisch A: hell, H: blond (nach Clara Sheridan)

oder lauernd, wozu wohl die nach vorn abwärts führenden Jochbögen und Jochbeine beitragen.

Die vorderasiatische Pase scheint eher noch stärker zu sein als die dinarische; dabei wirkt sie mehr heraushängend, die dinarische mehr herausspringend. Oft liegen bei vorderasiatischen Gesichtern die Pase und die Stirn in einer flucht. Dieser Jug ist bei dinarischen Gesichtern seltener; bei ihnen ist auch das Jusammenwachsen der Augenbrauen über der Vasenwurzel selten, das für die vorderasiatischen Gesichter kennzeichnend ist. Die vorderasiatische Rasse neigt im weiblichen Geschlecht zu Doppelkinnbildung, im männlichen Geschlecht

zu besonders starker Körperbehaarung und besonders starkem Bartwuchs, in beiden Geschlechtern zur Fettauflagerung auf dem Nacken.

Vorderasiatisches Blut haben vor allem auch die Juden aufgenommen, wie die "Rassenkunde des jüdischen Volkes" zeigen soll. Daher kommt es, daß Europäer die Menschen der vorderasiatischen Rasse meist für Juden halten und daß auch gelegentlich dinarische Gesichter für jüdisch angesehen werden. Die Abbildungen 178 und 199 wurden von einem Betrachter zunächst für Bilder jüdischer Menschen gehalten. Wahrscheinlich gibt es auch einzelne übergänge zwischen den beiden Rassen. Dahin gehören gewisse Gesichter, die man mit Bestimmtheit weder der einen noch der anderen der beiden Rassen zusschweiben kann, bei denen aber doch auch eine vorderasiatische Kopf Able. 207 durch Saltung, Lächeln, Augenstellung etwas Vorderasiatisches erhalten; so könnte Abb. 206 einen Übergang darstellen, falls nicht eher Mischung (in diesem Falle wohl durch eine jüdischepolnische Verbindung) anzunehmen ist.

Die ursprüngliche Jusammengehörigkeit der dinarischen mit der vordersasiatischen Rasse empsindet der Laie, wenn er stark vorwiegend dinarische Bespölkerungen gelegentlich "jüdisch" sindet, so etwa, wenn die Bozener die Passeiertaler, die Innsbrucker die Jillertaler scherzweise "jüdisch" nennen. Die umgekehrte Verwechslung liegt vor, wenn in Jugoslawien jüdische Sommergäste (in diesem Kalle also stark vorwiegend vorderasiatische Juden) als "Montenegriner" bezeichnet werden. Die Betrachter sehen dabei von Körperhöhe und Wuchsverhältnissen ab und betrachten nur die auffälligeren Jüge des Gesichts.

## 8. Die leiblichen Merkmale der ostischen (alpinen, dunkel=ostischen) Rasse

Die Gestalt: Zier zeigt sich nun bis in Einzelheiten ein Körperbau, der sich von dem der nordischen wie der westischen Rasse gänzlich unterscheidet. Die Körperhöhe der ostischen Rasse ist beim Mann im Mittel etwa 1,63 m oder wohl auch etwas niedriger, also immerhin wohl etwas

größer als die der Westrasse. Das Wachstum ift früh beendet, früh setzt der Alterszerfall ein. — Vielfach werden Menschen der ostischen Rasse die gleiche Körperhöhe haben wie Menschen der westischen Rasse. Aber gerade neben einem gleichgroßen westischen Menschen würde ein oftischer Mensch auffallende Unterschiede zeigen. Die Westrasse ist tlein gewachsen, die Oftrasse turg gewachsen, untersetzt. Sie hat gedrun= gene Gliedmaßen. Ihr Körperbau wirkt breit und, besonders verglichen mit dem der Westrasse, sehr viel schwerfälliger. War bei der Westrasse eine geringe "Überlänge" der Beine wahrscheinlich, so gehört zum Raffenbild der Oftraffe eine gewisse "Unterlänge" der Beine. Die ostische Rasse stellt also den "Brachytypus" Violas, den "pyknischen Typus" Kretschmers dar, einen Körper= bau, welchen französische Korscher gerne breviligne nennen. Ein auf allen Die: ren gehender oftischer (oder oftbalti= scher) Mensch würde eine nahezu wag= rechte Rückenlinie zeigen, ein auf allen Vieren gehender nordischer, westischer



Albb. 209. Englischer Soldat. Vorwiegend ostisch

oder dinarischer Mensch eine gegen den Kopf zu fallende Rückenlinie. Man könnte die ostische Rasse als niedrigsbreit bezeichnen (vgl. S. 39 u. 77).

Das Gedrungene ist dem ganzen Rassebild eigen. Der breite, kurze Kopf sitzt auf einem kürzeren, unfrei wirkenden Zals, dessen Querschnitt zur Kreisform neigt, dessen Nackenteil öfters zum "Stiernacken" wird. Beim ostischen Manne sind weder Schulternbreite noch Züstenschmalheit betont, ebensowenig wie beim ostischen Weibe die Besonderheit des weiblichen Körperbaues; vor allem scheint bei beiden Geschlechtern die Ausarbeitung der Schulterlinie und der Züstlinie der Klarheit zu ermangeln, besonders beim ostischen Weib erscheint die Schulterlinie oft wie verwischt. Der

Rumpfteil des Körpers wirkt träger, wohl auch massiger. Brustkorb und Bauch neigen zu faßförmiger Bildung.

Getragen wird der gedrungene Aumpf von gedrungenen, kurzen Beinen; der Oberschenkel ist oft sehr breit und schwer, ebenso der Unterschenkel mit seinen kurzen, dicken Waden. Aber nicht nur die Beine der ostischen Rasse, ihre Gliedmaßen überhaupt sind kurz und gedrungen. Die Spannweite der Arme ist im Verhältnis zur Körperhöhe bei der ostischen Rasse größer, da die ostische Rasse kurze Beine hat. Sie beträgt etwa 101—104% der Körperhöhe. Die Singer sind kurzer, wohl auch die Jehen. Aus dem Zande







Abb. 211. Vorarlberg. Vorwiegend oftisch

rücken ist oft zett aufgelagert, daß dieser wie gepolstert aussieht. Umrißlinien über die Zinger- und Zehenspitzen hinweg geben ein stumpferes, breiteres Vild. Das Breite scheint sich bis ins einzelne zu wiederholen: Die Zingernägel scheinen minder gewölbt, die Kniescheibe breiter (und verhältnismäßig größer?), die Gelenke dicker, die zerse breiter, die Zußwölbung geringer zu sein. Während bei den bisher betrachteten Rassen über den Zußknöcheln eine deutliche Einschnürung zu sehen ist (ein "gut modelliertes trockenes Gelenk", wie dies in der Tierzucht heißt), ist bei der ostischen (und ostbaltischen) Rasse auf der Innenseite des Knöchels meist nur eine geringe, auf der Außenseite gar keine Einschnürung zu sehen. Es führt vielmehr eine Umrißlinie der Vorderansicht des Unterschenkels vom äußeren Rand der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vach feststellungen bei Anoop, Jum Inder aus Körperhöhe und Armspannung, Korrespondenzblatt f. Anthr., Ethnol. und Urgeschichte, 1918.

Wade in leicht nach außen geschwungenem Bogen gleich auf die Mitte des äußeren Justnöchels hinab. Der Kindruck des Kurzen, Breiten, Gedrunz genen wird innerhalb der ostischen Rasse noch verstärkt durch eine besonders dem weiblichen Geschlecht der Rasse eigene Neigung zu Settansatz am Zals, besonders am Nacken, und um den Rumpf.

So entbehrt der ostische Körper jenes Ausdrucks edlen Wuchses, der die Mordrasse kennzeichnet; er entbehrt aber ebenso des Ausdrucks schlanker, zierlicher Gewandtheit, der die Westrasse kennzeichnet. Er wirkt breit, gestrungen und schwer, und seine Körperfülle, angezeigt durch das Verhältz



Abb. 212. Peterstal (Baden). Vorwiegend oftisch

nis des Körpergewichts zur Körperhöhe, ist größer als die der nordischen oder westischen Rasse. Ripley urteilt über den ostischen Körper, sein Gesamtanblick sei mehr der der schweren Sestigkeit (solidity) als der der Besweglichkeit (agility). Beim weiblichen Geschlecht fällt innerhalb der Ostsrasse häufig ein enges Becken auf, welches dann Gebärschwierigkeiten versursacht.<sup>2</sup>

Der Schädel: Der Ausdruck des Breiten wiederholt sich am Schädel. Die Ostrasse ist kurzschädlig und breitgesichtig. Der Schädelinder mag im

Wenigstens nach den in Europa geltenden nordisch-bedingten Anschauungen. Gäbe es eine arteigene Gesittung der ostischen Rasse, so hätten in ihr die ostischen Menschen das geltende Schönheitsbild nach ihrer Leiblichkeit gerichtet. Dann müßte eben der nordische Wuchs als unedel gelten. Gäbe es abgeschlossen lebende reine Rassen, so müßte sich von Rasse zu Rasse das Schönheitsbild ändern.

<sup>2</sup> So waren 3. B. im Jahre 1904 in dem stärker ostisch untermischten Baden bei 6,4% aller Geburten Operationen nötig, in Vorwegen nur bei 2,8%, und in Baden (freiburg i. B.) selbst hat man beobachtet, daß die engen Becken verhältnismäßig viel häusiger aus dem am stärksten ostisch besiedelten Hochschwarzwald stammen als aus der nordisch durchmischten Aheinebene. (Vgl. Bluhm, Jur Frage nach der generativen Tüchtigkeit der deutschen Frauen. Archiv für Rassen- und Gesellschaftsbiologie 1912, und Gauß, Sigungsbericht der Mittelrhein. Ges. für Geburtshilfe u. Gynäkologie, 1912.)

Mittel etwa 88 sein. Im Durchschnitt wird sich das Verhältnis der Schäzdelbreite zur Schädellänge etwas unterhalb des Verhältnisses 9: 10 halten. Wollte man mehr die Horm des ostischen Schädels bezeichnen, so würde man ihn rundschädlig oder breitschädlig nennen. Der Inder bei der ostischen (und ostbaltischen) Rasse ist hoch, weil der Schädel in die Breite gebildet ist, während der Inder beim dinarischen Schädel hoch ist, weil dieser in seinem Längendurchmesser besonders kurz ist (vgl. S. 87).

Das ostische Gesicht ist breit. Das Verhältnis der Gesichtsbreite zur Gessichtslänge wird etwa wie 20:7, höchstens 20:8 sein. So ergibt sich ein Gesichtsinder, der kaum über 80 steigt. Bei diesem breiten Gesicht, versbunden mit diesem kurzen (der Form nach runden oder breiten) Kopf, entssteht dann leicht der Eindruck eines kugligen Kopfes oder wenigstens eines Kopfes, der sich in einen Würfel mit abgerundeten Schen einschließen ließe. Nirgends bieten sich ebenere Flächen; etwa als ein Quadrat mit stumpf abgerundeten Schen bietet sich in der Vorderansicht das Gesicht, wenn es nicht in ziemlich gleichmäßiger Rundung erscheint. Vom Volksmunde wird das ostische Gesicht, besonders bei vorhandenem Doppelkinn, gerne "Vollsmondgesicht" genannt.1

Rund, oft fast kreisrund, bietet sich von oben der Ropf, bietet sich der Ropf von hinten gesehen. Teilt man den Kopf in seiner Seitenansicht senkrecht in zwei Abschnitte (vgl. S. 44): in einen Abschnitt vor den Ohren und in einen hinter den Ohren, so fällt gegenüber den Langköpfen der Mord: und Westrasse bei der Ostrasse (jedoch wohl noch mehr bei der dinarischen Rasse) die Kürze des hinteren Abschnitts auf: die größere Länge liegt beim ostischen Kopf im Abschnitt vor den Ohren. Ein anderes noch fällt in die= ser Seitenansicht auf: die besondere Bobe des oftischen Kopfes in feinem Abschnitt hinter den Ohren. Zier ist der nordische und der westische Ropf verhältnismäßig nieder, der oftische (und dinarische) dagegen ausgesprochen boch. Das fällt bei der Seitenansicht auf und ebenso bei der Ansicht von hinten. Die Scheitelbeine sind bei den kurzköpfigen Rassen Buropas verhält: nismäßig turzer als bei den langköpfigen Raffen. Das oftische Binterhaupt lädt nicht weit nach hinten aus, sondern steigt breit und hoch und wenig nach hinten hinausgewölbt zum Scheitel auf. Oft fieht man, wie über dem Rocktragen eines ostischen Menschen unmittelbar das breite bobe Binterhaupt der Oftrasse in flacher Auswölbung aufsteigt, während bei der Mordrasse über dem Rocktragen immer noch ein ziemlich hohes Stück des Halses sichtbar ift und darüber der niedere, aber weit nach hinten ausladende Hinterkopf. Die Aundform des oftischen Kopfes ist so gerade in ihrer Hinterhauptsansicht wesentlich vom nordischen Kopfe verschieden.

Der am nordischen Schädel stark ausgebildete Sinterhauptshöcker sehlt bei der Ostrasse oder ist nur schwach angedeutet. Betrachtet man einen ostischen Schädel von oben in seiner Scheitelansicht (vgl. Abb. 213), so zeigt sich, daß die Jochbogen links und rechts der Seitenwände des Schä-

<sup>1</sup> Wilhelm v. Zumboldt gebraucht in seinem Tagebuch über die Reise nach Spanien 1799/1800 bei Schilderung vorwiegend ostischer Bevölkerungen Frankreichs auch mehrfach die Bezeichnung "Vollmondsgesicht".

dels eben ein wenig sichtbar sind. Dies ist in Europa bei der ostischen (und noch mehr bei der ostbaltischen) Rasse zu beobachten. Die anderen europäischen Rassen zeigen Schädel, bei denen die Jochbögen nur wenig ausgebogen sind und daher in der Scheitelansicht nicht sichtbar werden. Das Hinz



Abb. 213a—d. Ostischer Schädel. Sch: \$4,61, G: \$3,33. (Aus Frizzi, Homo alpinus tirolensis)

terhaupt der Ostrasse zeigt betonte Scheitelbeinhöcker. Bei der ostischen Rasse ist der männliche Schädel vom weiblichen kaum und öfters gar nicht verschieden.

<sup>1</sup> Scheitelbeinhöcker zeigen sich deutlicher beim kindlichen Schädel aller Rassen und verlieren sich mit dem Kindesalter mehr oder weniger. Sie heben sich ab etwa an der Stelle des Scheitelbeins (vgl. Abb. 3, S. 28), wo dieses sich nach hinten und unten umwendet.

Der Gesichtsschnitt, den man in der Seitenansicht gewinnt, ist stumps. Die Stirn ist auch beim männlichen Geschlecht eigenartig steil, dabei rund hinaufgewölbt, und schon mehr glatter Aufstieg über den Augen läßt das Sehlen oder die sehr geringe Ausbildung der Überaugenbögen und des Stirnsnasenwulstes vermuten. Das Auge liegt nach vorn, oft eigenartig flach einzgebettet. Die Nasenwurzel ist ziemlich tief angesetzt, ziemlich flach. Die Nase springt wenig vor, ist meist leicht eingebogen, hin und wieder gerade, immer aber stumpf und über der Oberlippe unscharf aufgesetzt. Die Nase ist verhältnismäßig kurz; die ostische (und ostbaltische) Rasse hat unter den

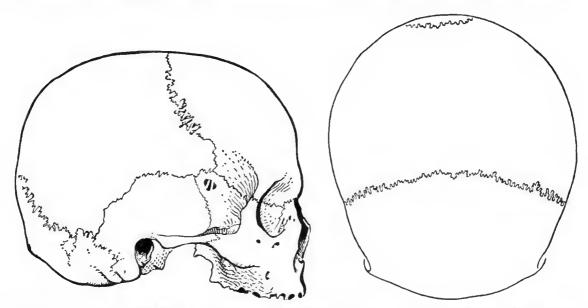

Abb. 214. Bruchstück eines ostischen Schädels (Inder \$9,9) aus einem Beinhaus in Dissentis (Schweiz)
(Mach Sis-Rütimeyer, Crania helvetica)

europäischen Rassen die geringste Masenlänge (Masenhöbe). Die ostische Mase zeigt sedoch selten die Breite der ostbaltischen Mase und selten die ost= baltische Aufstülpung der Masenlöcher. Die ostische Mase ist vielmehr zu= meist eine wenig aus dem Gesicht erhobene, nicht eigentlich breitere Kurz= und Stumpfnase. Die Mase schließt (Seitenansicht) unten nicht wie die nordische Mase ungefähr wagrecht oder nur wenig nach oben führend ab, ihre untere Abschlußlinie führt vielmehr mehr oder weniger nach vorn auf= wärts (Abb. 222). Die Riefer steben meist fast senkrecht, oft auffällig gerade gegeneinander. Das Kinn ift unausgesprochen, stumpf gerundet. So entsteht ein Gesichtsschnitt, den man unentschieden nennen möchte. So= wohl hier in der Seitenansicht wie von vorn erhält man den Kindruck, als ob die Gesichtsformen in den runden Schädel hineingearbeitet worden wären, während bei den vorher besprochenen Rassen die Gesichtsformen eber wie aus dem Schädel herausspringend, wie hinausgetrieben aussehen. Sehr häufig sind innerhalb der Ostrasse Gesichter, die in der Seitenansicht von der sehr steilen Stirn bis zu dem unausgesprochenen Kinn, da die Mase sich so wenig abbebt, gleichsam eine gerade Linie bieten, die nur durch die Ma= senspitze — von einer Spitze möchte man allerdings bei der stumpfen form nicht reden — einmal unterbrochen oder ausgebogen wird.

In der Vorderansicht fällt die Breite der Stirn vor allem auf und die



Abb. 215 a, b. Wolfach (Baden). K: so. Sinterhaupt etwas zu ftart ausgebogen



Abb. 216. Umt Bonndorf (Bad. Schwarzwald)



21bb. 218. Marienburg (Westpreußen)



Ubb. 217. Umt Meuftadt (Bad. Schwarzwald)



Abb. 219. Schweiz, Karl Stauffer-Bern. 1857-1891 Geringer nord. u. dinar, Einschlag. (Selbstbildnis)

Ostisch und vorwiegend ostisch



Abb. 220. Dreeden. J. G. Alingner, Maler. Oftisch. (Zeichn.: Vogel v. Vogelstein)



Abb. 221. Ludwigsburg (Württ.). J. Kerner. 1786-1802. Oftisch



Abb. 222 a, b. Freiburg i. Br. Vorwiegend oftisch, mit nordischem Einschlag. A: bell, Stirnneigung: nordisch. K: \$0,50; G: 79,59. 28jabrig



Abb. 223. Meustadt (Bad. Schwarzwald). Ostisch mit leichtem dinarischem Einschlag



21bb. 224. Tirol. Oftifch



Abb. 225. Berlin. S. Riepert, Geograph. 1818
—1899. Vorw. oftifch — m. fälisch. Einschlag?



Abb. 227. Vorarlberg. Ostisch — mit innersassatischem Einschlag?



21bb. 229. Südtirol. Oftifchedinarifch



Abb. 226. Renchtal (Baden). Oftifch



Abb. 228. Sachfen. Vorwiegend oftifch



Abb. 230. Arain. Ofterr.sungar. Truppens führer im Welttrieg. Oftischedinarisch



Abb. 231. Ritten (Tirol). Oftisch



Abb. 233. Duffeldorf. Eugen Richter, freif. Abgeordneter. 1838—1906. Oftischenordisch



Abb. 235. Mühlenbachthal (Schwarzwald). Oftisch



21bb. 232. Renchtal (Schwarzwald). Oftisch



Abb. 234. Köln, Blum, 1807—1848. Demotr. Sübrer. Oftisch mit nord. od. fälisch. Einschlag



Abb. 236. Amt Meustadt (Bad. Schwarzwald). Vorw. ostisch mit geringem nordischem Einschlag

eigentümlich kuglige Bildung der Stirnseiten. Auglig wölben sich die Stirnseiten zum Schädeldach hinauf, und kuglig wenden sie sich links und rechts zu den Seiten des Kopfes. Man spricht von der eigentümlichen Rundstirnigkeit der oftischen Raffe. Die Stirnwülfte fehlen oder sind nur schwach ausgebildet, die Augenbrauen sind runder hinaufgewölbt. Die Ost= raffe hat eine viel rundere, vielleicht auch verhältnismäßig weitere Augen= höhle; bei ihr ist der Abstand der Sehöffnungen voneinander anscheinend größer; die Bornhautkrummung des Auges scheint geringer zu sein. Die Jochbogenbreite der Ostrasse ist beträchtlich; vor allem aber sind die Wangenflächen der Jochbeine ein wenig schief nach unten und außen gestellt. Durch die Jochbeinbildung der Ostrasse setzt sich also die Breite des Ober-

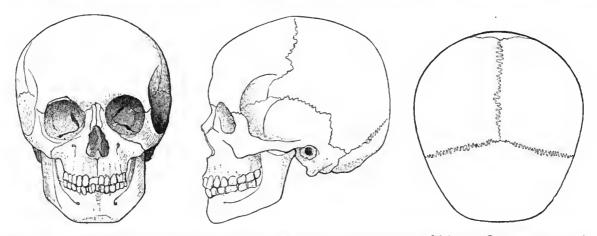

Albb. 237. Weiblicher Schädel oftischer Raffe aus Altensteig (Württ. Schwarzwald). Inder etwa 87. (Mach v. Bolder, Beitrag 3. Ethnogr. v. Württemberg, 1868)

gesichts unvermindert fort in die Breite des Mittelgesichts. Dem breiten Besicht entsprechen in breiter Rundung gebaute Riefer, in denen die Jähne mit größeren Zwischenräumen stehen können. Tatsächlich sind nach Röse! die Jahnerkrankungen, die vielfach durch enges Jusammenstehen der Jähne bervorgerufen werden, bei den breitesten Gesichtern nur halb so zahlreich wie bei den schmälsten. Eine Karte der Jahnerkrankungen auf französischem Gebiet zeigt Säufigkeit solcher Erkrankungen in den Landesteilen, die am stärksten nordrafsisch besiedelt sind.2 Das breite Gesicht der Oftrasse rundet sich nach unten zu ab in den ziemlich breiten und im Verhältnis zu seiner Breite kurgen Unterkiefer. Bei der Oftraffe scheint Aufbig der Jähne häufiger zu sein als bei den anderen europäischen Rassen, bei denen fast immer Uberbif auftritt. Die oftische Mase ist immer niedrig gebaut. Selbst wenn sie verhältnismäßig schmal ist, ist sie nicht eigentlich klar vom Gesicht abgesetzt. Das breite unausgesprochene Kinn hebt sich kaum oder gar nicht als ein besonderer Bestandteil der Gesichtsbildung ab.

Eigenartig flächig bieten sich auch in der Vorderansicht die Wangenteile unterhalb der Augen links und rechts der Mase. Die Gesichter der

Gesellschaftsbiologie Bs. 2 u. 3, 1905/06.

<sup>2</sup> Vgl. auch Bulletin de la Société d'Anthropologie de Paris, Bs. I, 1867, 8. 392.

<sup>1</sup> Röse, Beiträge zur europäischen Rassenforschung, Archiv f. Rassen- u.

beschriebenen schmalgesichtigen Rassen sind gegen die senkrechte Gesichts= mitte hin von den Wangenseiten her abgeschrägt; dies ist bei der ostischen (und ostbaltischen) Rasse nicht der Fall, was wieder den starren Eindruck des Gesichtes verstärkt. Die breite Kinnrundung trägt dazu bei, daß ostische

Besichter oft geradezu quadratisch zu umschreiben sind.

Die Weichteile: Sie dienen bei der Oftrasse vielfach zur Behauptung oder gar Verstärkung einer stumpfen und breiten Gesichtsform. Wie S. 55 erwähnt wurde, ist dem Unatomen Bente am oftischen Schädel die Bedeckung minder straff und minder mager erschienen, mehr zu "Sülle und Weichheit" neigend. Dickere Zautbedeckung erscheint am Kopf des ostischen Menschen vor allem auf Masenwurzel und Masenrücken; oft ist auch auf dem Wangenbein Sett aufgelagert, so daß in äußersten Sällen in der Seiten= ansicht die Baut unterhalb des Unterlids wie gepolstert aussieht oder so, daß, nur wenig schief von hinten betrachtet, dieses Settpolster auf dem Backenknochen die Mase überschneidet. Auch in der Saut über den Augen, in und über dem Oberlid, ist öfters Sett eingelagert, so daß die Baut ber= untersackt. Mach meiner Beobachtung treten diese Setteinlagerungen jedoch bei Kindern häufiger und stärker auf als bei Erwachsenen. Sie scheinen also mit dem Alter mehr oder weniger zu schwinden. Bei ostischen Kindern sind sie um das Auge herum bisweilen so stark, daß man auf den ersten Blick an eine Geschwulft denken möchte. Zäufig wirken ostische Augen wie verquollen. Sie wirken kleiner, weil die Lidspalte kurzer ist und die Lid= öffnung nicht so hoch wie bei den anderen europäischen Rassen. Mach außen zu zieht sich die Lidöffnung ein wenig aufwärts, wodurch dann manchmal der Ausdruck leicht schiefstehender Augen entsteht. Das untere Augenlid bildet eine gestrecktere, minder nach unten geschweifte Linie. Man erhält manchmal den Eindruck, als ob das Unterlid im Verhältnis zur Lid= bildung der schmalgesichtigen europäischen Rassen etwas zu straff gezogen wäre.

Die Weichteile der Mase sind so aufgelagert, daß sie einen minder scharsfen, manchmal einen verwischten Übergang der Mase in ihre Umgebung bilden. Die Masenspitze ist stumpf abgerundet. Die Masenslügel liegen flacher auf der Oberlippe als bei den vorher geschilderten Rassen, die Längszrichtungen der Masensöcher, bei zurückgelegtem Kopf betrachtet, bilden einen stumpferen Winkel gegeneinander.

Kennzeichnend für die Ostrasse gegenüber den anderen europäischen Rassen — ausgenommen der ostbaltischen und der später zu erwähnenden sudertischen Rasse — ist die breitere Nasenmundrinne, die meistens auch verwischter gezeichnet ist. Über Besonderheiten der Lippenwulstung liegen für die Ostrasse kaum Beobachtungen vor. S. Pöch schreibt der ostischen und der ostbaltischen Rasse breite Ohren mit angewachsenen, bis in die Wanzgenhaut hineingezogenen Läppchen zu, ferner eine lange gerade Oberlippe.

Ostische Gesichter, die vollwangig sind, neigen zu einer Art hängender Wangenfülle. Die Wangen sind dann in ihrem unteren Teil, dem Unterstiefer entlang, am vollsten, so daß sie oft wie nach unten hängend und soz

<sup>1</sup> Б. Pöch, Beiträge zur Anthropologie der ukrainischen Wolhynier, Mitteilungen der Anthrop. Gesellsch. Wien, 1926.



Abb. 238. Kreis Mamslau (Schlesien). Vorw. oftifch — mit fälischem Einschlag?



Abb. 240. Wien. Borfetty, Truppenführer. Vorw. oftisch mit dinarischem Einschlag



Abb. 242. Schappachtal (Schwarzwald). Ostisch



Abb. 239. Oftpreußen. (Vorfahren zum Teil aus Salzburg.) Vorwiegend oftisch



Abb. 241. Berlin. D. Gorit, Opernfänger. 1872—1929. Vorwiegend oftifch



Abb. 243. Obersimonswald (Schwarzwald). Ostisch

gar überhängend aussehen, das Breite des Gesichts noch verstärkend und im Alter bei Nachlassen der Gewebestrafsheit das Gesicht (nach allgemeineren abendländischen Anschauungen) verhäßlichend. Die ostische Rasse neigt zu Doppelkinn.

Die Baut: Die ostische Baut scheint dicker, schwerer zu sein, als die der





Abb. 244. Chemnity, Sachfen. Vorwiegend oftisch - mit geringem innerasiatischem Einschlag ! K: \$7,56



Abb. 245. Dresden. Oftisch — mit innerasias tischem und nordischem Einschlag?



Abb. 246. Vater: Meumart. Mutter: Schleften, doch bohmisch. Abstammung. A: braun, H: schwarzbraun. Vorwiegend oftisch

anderen europäischen Rassen — sie scheint dicker zu sein; ob sie es ist, muß erst kestgestellt werden. Iedenfalls gewinnt man den Kindruck einer minder belebten und minder durchbluteten Zaut. Jum Unterschied von der Zaut der anderen Rassen sieht oftische Zaut oft wie abgestorben aus, auch in der Jugend. Sie ist wie die der Westrasse dunkler als die der Nordrasse, der Sarbe nach aber mehr ins Gelbbräunliche, wenn nicht ins Gelbliche spielend. Selbst wenn sie ziemlich hell ist, sehlt ihr doch ganz das rötliche Durchsscheinen des Blutes. Man hat immer das Gefühl — und selbst gegenüber



Abb. 247. Lichtental b. Wien. S. Schubert, Tonfetzer. 1797—1828. Oftifchonordifch



Abb. 248. Sürst Rarl Phil. Schwarzenberg, 1771—1829, Geerführer. Vorwiegend oftisch mit dinarischem und nordischem Einschlag





Abb. 249 a, b. Breslau. Vorwiegend oftifch - mit oftbaltifchem Einschlag? (A: trubblangran)





Abb. 250 a, b. Areis Liegnit (Schlesien). Vorwiegend oftisch mit nordischem Einschlag

der dunklen Zaut der Westrasse —, das Blut könne in der ostischen Zaut nicht so weit nach außen dringen; daher der Kindruck des Abgestorbenen. Sommersprossen scheinen bei dieser Zaut nicht vorzukommen, wohl aber kann sie bei Sonnenbestrahlung ziemlich dunkeln, jedoch anscheinend nicht so stark wie bei der dinarischen und westischen Rasse. Im Alter neigt die Zaut im Gesicht sehr zu Runzelbildung, so sehr, daß die Runzeln und Salzten oft fast ebenso stark sprechen wie die einzelnen, durch den Knochenbau bedingten Jüge des Gesichts.

Das Zaar: Die Körperbehaarung, vor allem auf Brust und Gliedmaßen, scheint bei der Ostrasse etwas stärker zu sein als bei der nordischen



Abb. 251. Renchtal (Baden). Vorwiegend oftisch

Rasse (??). Das Zaupthaar scheint ebenso reichlich zu sein, aber nicht so lang werden zu können. Der Bartwuchs ist geringer als bei der nordischen Rasse, oft sogar sehr dünn. Das Zaar ist im Durchschnitt wahrscheinlich mehr kreisrund, sedenfalls dicker. Im Schwarzwald und in Graubünden sand Scheffelt! Dickhaarigkeit vorwiegend und von diesen Gebieten ist senes schon vorwiegend ostisch besiedelt, dieses läßt einen stärkeren ostischen Einschlag erkennen. Dem Gespinst nach ist das ostische Zaar hart oder straff, wenn auch nicht so straff wie etwa bei innerasiatischen Völkern. Es legt sich nicht so leicht der Kopfsorm an, läßt sich nicht so anliegend zum Scheitel legen und glattlegen. Seine Sarbe ist braun oder schwarz. Ob das hin und wieder zu beobachtende eigenartig blauschwarze Zaar auch noch der Ostrasse zugewiesen werden darf, scheint mir fraglich. Ich vers

<sup>1</sup> Scheffelt, Rassenanatomische Untersuchungen von europäischen Zaaren, Arch. f. Anthr. Vieue Folge 14, 28. 42, 1915.



Abb. 252. Augsburg. Simon Grimm, Besamter, 1611-1669. Vorwiegend oftisch



Abb. 254. Breslau. Sofmann v. Sofmanns, waldau, Dichter. 1617—1679. Vorwiegend oftisch. (Stich: Kilian)



Abb. 256. Kurfürst Angust von Sachsen, 1526—1586. Vorw. ostisch mit nordischem Einsschlag. (Gem.: Lukas Cranach)



Abb. 253. Schwaben. Geistlicher. (Stich: Rilian.) Vorwiegend ostisch



Abb. 255. Eflingen. Job. Sr. Bedtius, Bürgermeister, † 1669. (Stich: Rilian.) Vorw. ostisch mit dinarischem Einschlag



Abb. 257. Glogau. Andreas Gryphius (Greif), Dichter. 1016—1004. Vorwiegend oftisch

mute, daß blauschwarzes Zaar auf einen Einschlag innerasiatischer (oder auch sudetischer?) Rasse hinweist. Durch sein Gespinst (hart und dick) ist das Zaar der ostischen Rasse trotz der gleichen dunklen Sarbe von dem Zaar der Westrasse genau zu scheiden.





216b. 25\$ a,b. Utraine. Oftisch. K: 33,71, G: \$0,29

Die Augenfarbe: Die Bindehaut ist gelblich getont, die Regenbogenshaut ist braun. Doch ist das Braun in vielen fällen kälter als das Braun westischer Augen; das Samtige, Warme westischer Augen fehlt meistens. Der Augenausdruck der Ostrasse ist durch die flachere, vielfach unklare Eins



Abb. 259. Martgräflerin (Sudl. Baden) Vorwiegend oftifch

bettung sowie durch die engere und niedrigere Lidöffnung trotz gleicher Augenfarbe von dem der Westrasse sehr verschieden. Dort ist er heiter; hier eher mürrisch; dort ist er munzter beobachtend, hier eher abgeschlossen dumpf und selbst bei klügerem Ausdruck nie eigentzlich frisch.

Innerhalb der ostischen Rasse schlesien auf deutschem Sprachgebiet in Schlesien und Deutschlöhmen, außerhalb Deutschlands in Polen, im tschechischen Böhmen und in der Ukraine, ein gegenüber der vorstehenden Schilderung etwas abgewandelter Schlag aufzutreten, der gekennzeichnet scheint durch eine etwas weiter und höher gebildete Lidzöffnung der Augen, vielleicht eine etwas stärzter hervortretende Nase und einen etwas bez

stimmteren Gesichtsausdruck (Abb. 246, 258). Der schlesische Dichter Opitz mag eine Beimischung dieses Schlages gehabt haben, deutlicher erscheint er bei den schlesischen Dichtern Gryphius (Abb. 257) und Hofmann von Hofmannswaldau (Abb. 254).

## 9. Die leiblichen Merkmale der ostbaltischen (hell-ostischen) Rasse

Die Gestalt: In den Wuchsverhältnissen stimmt die ostbaltische Rasse mit der ostischen ungefähr überein. Doch macht der Körperbau der ostbaltischen Rasse einen kräftigeren Eindruck. Es handelt sich um derbetnochige, kräftigekurzgewachsene Menschen. Beim Mann fällt die große Schulterbreite auf. Eine gewisse Grobheit des Gliederbaus kennzeichnet beide Geschlechter der ostbaltischen Rasse. Meist handelt es sich auch um muskelstarke Menschen. Untersetzt, breit, stark, grob — solche Wörter stellen sich ein zur Kennzeichnung der ostbaltischen Gestalt. Die Körperhöhe ist wahrscheinlich etwas größer als bei der ostischen Rasse. Doch wird sie beim Manne kaum mehr als 1,64 m betragen. So gehört die ostbaltische Rasse zu dem gleichen "Brachytypus" Violas oder "pyknischen Typus" Kretschmers und hat Beziehungen zum Typus digestivus des Franzosen Sigaud. Man könnte auch sie als niedrigebreit bezeichnen (vgl. S. 113). In der Körperfülle wird sie der ostischen Rasse am nächsten stehen (vgl. S. 115).

Das Grobe und Gedrungene eignet allen Einzelheiten des Körpers: dem breiten kurzen Zals, den kurzen Zänden und Jingern, den kurzen dicken Waden, von denen aus wie bei der oftischen Rasse eine Umrißlinie mit nur geringer Einschnürung auf den inneren Jußknöchel und ohne Einschnürung auf den äußeren Jußknöchel hinabläuft (vgl. S. 114). Besonders trägt zum Eindruck des Gedrungenen der verhältnismäßig schwere und große Kopf bei. — Die ostbaltische Rasse scheint spätreif zu sein. Bei Schädeln von 18—20jährigen fand Retzius die Geschlechtsmerkmale noch kaum oder nur gering ausgebildet. Jedoch scheint für die ostbaltische Rasse ein frühes Altern bezeichnend zu sein.

Der Schädel: Der im Vergleich zur Körperhöhe besonders groß und schwer wirkende Schädel bietet nicht die abgerundeten hormen wie der ostische Schädel.<sup>2</sup> Iwar muß auch er als kurzschädligsbreitgesichtig bezeichnet werden, aber im einzelnen ist er seweils gröber, knochiger, schwerer und vor allem kantiger gebaut als der ostische und zeigt mehr Wülste und höcker. Kennzeichnend ist für die ostbaltische Rasse aber vor allem der gezenüber dem Gehirnteil so massige, große Gesichtsteil des Schädels. Der Schädelinder ist wohl etwas niedriger als der des ostischen Schädels, der ostbaltische Schädel ist also (wie anscheinend der innerasiatische) minder kurz. Trotz großer Breite (von euryon zu euryon) wird der Inder das durch niedriger, daß der ostbaltische Schädel etwas mehr über den Nacken

<sup>2</sup> Ich folge in der Zauptsache der Schilderung von G. Regius, Finska

Kranier, 1878.

Darauf mag auch hinweisen, daß die vorwiegend ostbaltischen oder doch stark ostbaltisch untermischten Großrussen öfters schon 40jährige Männer als alt bezeichnen.

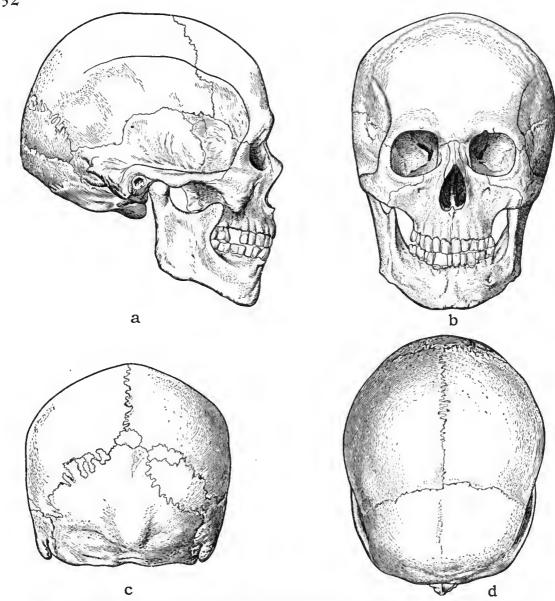

Abb. 260 a, b, c u. d. Oftbaltisch oder vorwiegend oftbaltisch (Mach Regius, Finska Kranier)

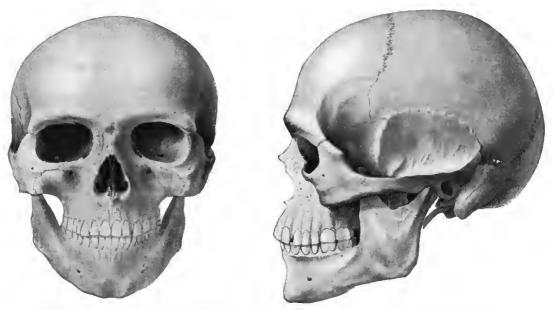

Abb. 261a, b. Ostbaltisch oder vorwiegend ostbaltisch (Nach Busch, De craniis Estonum 1858)

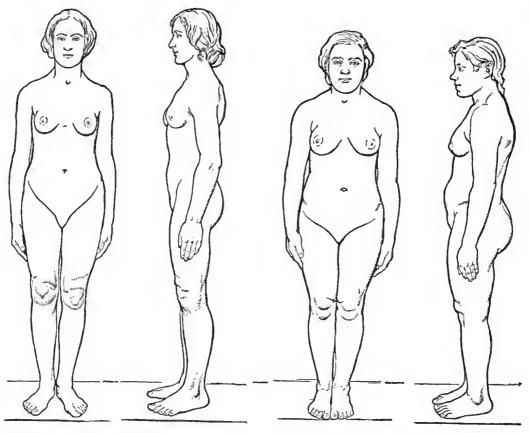

Abb. 262a. Mordisches Mädchen

Ubb. 263a. Oftbaltisches Mädchen



Abb. 262. Mordischer Mann Abb. 263. Ostbaltischer Mann (Nach kundborg-kinders, The Racial Characters of the Swedish Nation, 1926)

hinaus gewöldt ist als der ostische. Der ostbaltische Schädel zeigt eine breite Stirn, die deutlichere Stirnhöcker hat. Die Breite scheint vor allem im oberen Stirnteil ausgeprägt zu sein, in dem Teil des Stirnbeins, das vor der Kranznaht (der Naht zwischen Stirnbein und Scheitelbeinen) liegt. Der Stirnnasenwulst (glabella) ist deutlich ausgebildet. Längs der Pfeilnaht (der Naht zwischen den Scheitelbeinen) läuft anscheinend beim männlichen Geschlecht öfters ein kleiner Wulst, beim weiblichen eine schmale Rinne. In der Scheitelansicht zeigen sich die Jochbögen mehr als bei der ostischen Rasse (jedoch kaum so stark wie bei der innerasiatischen Rasse).

Die Seitenansicht eines oftbaltischen Kopfes zeigt die Massigkeit des Gesichtsteils, besonders des Unterkiefers, die auch beim weiblichen Geschlecht kaum gemildert erscheint. Das Gesicht ist höher gebaut als das ostische, vielleicht besonders deshalb, weil die Riefer im Gebiet der Jahn= fächer besonders boch sind, trotzdem ist der Gesichtsinder niedrig, da ja auch die Jochbogenbreite beträchtlich ist. Der Unterkieferwinkel ist an= scheinend mehr als bei anderen Raffen dem rechten Winkel genähert. Die Stirn ift nicht so glatt und rund zurückgewölbt wie bei der oftischen Raffe, sondern mehr zurückgeneigt, doch im allgemeinen nicht so weit wie bei der nordischen Rasse. Stirnnasenwulft und Stirnhöcker erscheinen bei näherem Juseben. Die Masenwurzel liegt flach, auscheinend flacher als bei der ofti= schen Rasse. Doch hebt sich die ostbaltische Rase im mittleren und unteren Teil gelegentlich höher vom Besicht ab. Der Masenruden ist eingebogen, besonders dadurch, daß sich die Mase im unteren Drittel aufstülpt und mit einer nach vorn oben führenden Masenscheidewand unten endet. (So= wohl in dieser Seiten= wie in der Vorderansicht zeigt sich die ostbaltische Mase als die "häßlichste" unter den Masenformen der europäischen Rassen.) Das Auge liegt ziemlich flach und nach vorn eingebettet. Die Riefer= stellung zeigt, deutlicher beim weiblichen Geschlecht, eine Meigung zu Mit= telkiefrigkeit: die Riefer sind nicht gegeneinander gerichtet wie bei den an= deren europäischen Rassen, sondern leicht nach vorn (ein Merkmal, welches die oftbaltische Rasse an die innerasiatische Rasse enger anschließt als an die ostische). Das Rinn ist zurückliegend und meist noch weniger ausgesprochen als bei der oftischen Rasse. Der grobe Bau des massigen Unter= kiefers fällt besonders auf. Man kann oft von der Stirn bis zum Kinn (wie bei der oftischen Raffe) eine Linie ziehen, von der aus dann nur die Masenspitze weiter nach vorn steht. Das Sinterhaupt ist wenig über den Maden binaus gewölbt.

Die Vorderansicht zeigt wieder die Grobheit der Jüge. Gegenüber den andern europäischen Rassen fällt in der Vorderansicht wohl zunächst der massige, breite Unterkieser auf und die "häßliche" Nase. Die Stirn, sich flächiger darbietend als bei der ostischen Rasse, zeigt eine beträchtliche Breite. Die Augenbrauen sind wenig hochgewölbt, die Augen liegen flach im Gesicht. Auffallend — aber anscheinend mehr beim weiblichen Geschlecht — ist der verhältnismäßig große Abstand zwischen den inneren Augenwinkeln. Öfters liegt das ostbaltische Auge mit seinen Weichteilen so eingebettet, daß die inneren Augenwinkel nicht (wie bei den anderen Rassen Europas) zugleich annähernd an der Stelle liegen, wo die Hautz

bekleidung der Masenwurzel sich gegen den Masenrücken hinauf wendet, sondern in einer Ebene liegen, die sich vom inneren Augenwinkel noch um 2-3 mm bis zu dem Punkt neben der Masenwurzel erstreckt, wo sich die Baut zum Masenrücken hebt (Abb. 264). Zwischen diesem tiefsten Dunkt neben der Masenwurzel und dem inneren Augenwinkel ist also bei näherem Binsehen eine ebene Släche wahrnehmbar. Die Mase zeigt im allgemeinen eine ziemlich breite, in selteneren Sällen eine schmälere, doch immer flach liegende Masenwurzel, führt dann ziemlich breit nach unten und wird im unteren Drittel so breit, daß wir nach abendländischen Schönheitsbegrif= fen die ostbaltische Mase als besonders "häßlich" empfinden. Mit ziemlich breiter Lochfläche sitzt die Mase über der Oberlippe so auf, daß die Masen= löcher in ihren Längsrichtungen einen stumpfen Winkel gegeneinander bilden. Im Gebiet der Masenflügel wird die ostbaltische Mase auch fleischiger als die (nicht eigentlich breite, sondern mehr stumpfe) ostische Mase. Die ostbaltische Mase hebt sich einerseits gelegentlich höher ab als die ostische, legt sich aber andererseits im Gebiet der Masenflügel breiter über die Ober= lippe, sich zugleich gegen vorn oben stülpend. So zeigt die oftbaltische Mase in Vorderansicht mehr von den Masenlöchern als die Masen der an= deren europäischen Rassen mit Ausnahme der sudetischen.

Die Jochbeine sind massiger als bei den anderen Rassen und zeigen leicht nach außen unten geneigte Wangenflächen. Sie wirken daher vielmehr betont als bei den anderen Rassen Europas. Durch die beträchtliche Joch= bogenbreite wird das oftbaltische Gesicht zu einem Breitgesicht wie das ostische, obwohl es höher als dieses gebaut ist. Der Gesichtsinder mag etwas höher sein als der oftische, durchschnittlich etwa \$5. Auch in der Vorderansicht zeigt sich oft ein leichtes Vorstehen der Riefer (G. Retzius: "eine Andeutung von Prognathie"). Die Breite des ostbaltischen Gesichtes setzt sich fort in den massigen und breiten Unterkiefer. Der Unterkiefer ist verhältnismäßig turz und dabei boch gebaut, unterscheidet sich also deutlich vom Unterkiefer der bisher beschriebenen Raffen Europas. Eigentümlich ist die Vorderansicht des ostbaltischen Gesichts, daß man etwa in Böhe der Mundspalte eine wagrechte Linie ziehen könnte, die gerade auf die Unterkieferwinkel trifft. Die Unterkieferwinkel heben sich in Vorderansicht deut= lich ab, und der Gesichtsteil unter dieser Wagrechten würde ein Dreieck bilden, dessen nach unten führende Seiten sich in sehr stumpfem Winkel im tiefsten Punkte des Kinns (gnathion) schneiden.

Die Weichteile des ostbaltischen Gesichts geben diesem nicht die Aunzdung der Formen, die beim ostischen Gesicht auffällt. Sie erscheinen strafzer, verhüllen mindestens die grobe Anochigkeit des ostbaltischen Schädels nicht. Die Breite des Gesichts im Gebiete der Wangen beruht nicht aufstärkeren Setteinlagerungen, sondern auf der Breite des Unterkiesers, dessen aussteigenden Ust man als besonders grob vermuten möchte, so daß er die seitlichen Wangenteile nach außen drängt. Die Masenlippenfalten scheinen öfters ziemlich ausgeprägt zu sein, und besonders beim weiblichen Geschlecht zeigt sich in Vorderansicht häusig eine Linie, welche ungefähr in Form eines an der Spitze mehr abgerundeten gotischen Bogens vom einen Mundwinkel aussteigend über den breiten Masenrücken zum anderen Mundz







Abb. 265. Danzig. Schichau, 1814—1890, Bes grunder der Werft. Oftbaltischenordisch





Abb. 266. Pommern. Oftbaltisch mit nordischem Kinschlag



Ubb. 267 a, b. Sinnland. Vorwiegend oftbaltisch



Schweden. Vorwiegend oftbaltisch.

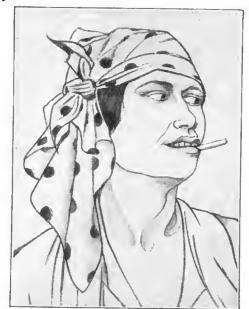

Ubb. 270. Tschechin. H: aschblond, A: grau. Ostbaltisch



Ubb. 272. Mahren. Marie von Ebner-Efchenbach, geb. Grafin Dubsty. 1830—1916. Oftbaltifch



Ubb. 274. Schleswig. v. Seedt, Generaloberst, geb. 1866. Mordischroftbaltisch



Ubb. 271. Schlesien. Vorwiegend oftbaltisch



Abb. 273. Meu-Ruppin. K.S. Schintel, Baumeister, 1781—1841. Oftbaltisch mit nordischem Einschlag



Abb. 275. Dresden. v. Leyfer, Maler, geb. 1793. Oftbaltischenordisch

winkel abwärts führt. Dieser mehr oder minder deutliche Bogen teilt auf der Mase den fleischigeren Teil im Gebiet der Masenslügel ab. Die Mundsspalte scheint eher breiter zu sein als bei den anderen Rassen Europas mit Ausnahme der fälischen. Ihre Eigenheiten, sowie Eigenheiten des Ohres der ostbaltischen Rasse, sind schon S. 124 (nach B. Pöch) angeführt worden.

Die Augen wirken klein, weil sie in verhältnismäßig kurzen und niedzigen Lidspalten liegen. Die Lidspalte verläuft nach außen zu ein wenig aufwärts, und zwar mehr als das gelegentlich bei der ostischen Rasse zu beobachten ist. Es entsteht der Eindruck schiefstehender Augen und manch= mal wirken die Lidspalten schon ziemlich "mongolisch".



Abb. 276. Verlin. G. Stresemann, Reichsminister, 1878—1929. Vorwiegend ofts baltisch mit leichtem oftischem und nordischem Einschlag



Albb. 277. Tapiau, Ostpreußen. Lovis Corinth, 1858—1925;
Runstmaler. Ostbaltischenordisch

Die Zaut: Die ostbaltische Rasse ist hellhäutig, aber nicht rosigshell (durch Durchschimmern des Blutes), sondern ohne den rötlichen Schimmer der nordischen Zaut, eher mit einem grauen Unterton. Das Frische, Leuchtende sehlt der ostbaltischen hellen Zaut. Der graue Unterton kann sich so steigern, daß die Zaut manchmal schon dunkler erscheint als eine Zaut, die man noch als "hell" bezeichnen kann. Öfters mag die Zaut "olivengrau" (G. Retzius) erscheinen. In Sonnenbestrahlung scheint die Zaut der ostbaltischen Rasse nur wenig zu dunkeln.

Das Zaar: Über Schwäche oder Stärke der Körperbehaarung liegen keine Untersuchungen vor. Das Zaupthaar ist hart, ja straff. Der Jarbe nach ist es hell und kann als "blond" bezeichnet werden. Doch ist (auch absgesehen vom Zaargespinst) das ostbaltische Blondhaar — wenn auch übersgänge vorkommen — im allgemeinen vom nordischen Blondhaar zu scheisden: dem nordischen Zaar ist meistens ein goldener bis rötlicher Unterton eigen. Ob es lichts, ob dunkelblond ist, es läßt sich meist denken als hellerer oder dunklerer Grad eines Goldtons mit rötlichem Schimmer. So läßt es sich einordnen von einem Silbergoldton bis zu einem satten Goldrot und noch bis zu einigen tieseren Tönen, die dann als dunkelblond zu bezeichnen



Abb. 278. Luneburger Seide. Vorw. oftbaltifch



Abb. 280. Königsberg. Paul Wegener, Schaufpieler. Vorw. oftbalt. - mit fal. Einschlag?



Abb. 282. Schlesien. H: afchblond, A: grau. Oftbaltisch



Abb. 279. Siebenburgen. Oftbaltifchefalifch



Abb. 281. Sachsen. Vorwiegend oftbaltisch mit oftischem Einschlag



Ubb. 283. Schlesien. A: braun. Vorwiegend oftbaltisch

sind. Das ostbaltische Zaar hingegen hat einen grauen Unterton, der mehr oder minder ausgesprochen sein kann. Es läßt sich einordnen von einem Sahlblond mit grauem Schimmer bis zu einem mehr oder minder dunklen Uschblond, je nachdem der graue Unterton schwächer oder stärker durchdringt. Will man kurze und verallgemeinernde Bezeichnungen wähz



Abb. 284. Flandern. Ein Schreibmeister. 1. Sälfte des 18. Jahrh. Vorwiegend ofts baltisch. (Gem.: Jan van Kyd)



Albb. 285. Miederlande. Bernhard v. Orley. (Gem.: Dürer.) Oftbaltisch mit nordischem Einschlag (Untertiefer, Nase)



Abb. 286. Pommern. Vorwiegend oftbaltisch (mit geringem fälischem Einschlag?) H: blond; A: grau



Abb. 287. Sachsen. Ostbaltisch mit sudes tischem oder oftischem Einschlag

len, so könnte man die nordische Rasse goldblond, die ostbaltische aschblond nennen.2 Um nächsten stehen einander die beiden hellen Zaarfarben im Kinzbesalter, wo sie einander in einem weißgelben Slachston begegnen können.

<sup>1</sup> Die Fischersche Zaarfarbentafel trennt auch die graue und die rötliche Reihe der hellen Zaare voneinander.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Untersuchungen von H. Poch, Bunak und Sobolewa lassen die Annahme zu, daß es sich beim ostbaltisch-hellen Kaar um ein chemisch anders zussammengesetztes, sich spektrophotometrisch anders verhaltendes Blond handelt als beim nordischblonden Kaar (vgl. Höch, Beiträge zur Anthrop. der ukrainischen Wolhynier, Mitteilungen d. Anthrop. Gesellschaft Wien, 1926).



Abb. 288a, b. Eltern aus der Gegend um Luben (Schlesien). Grofvater 1814 aus Aufland eingewandert. Oftbaltischenordisch (softisch)







Abb. 289 a, b. Breis Liegnit (Schlefien). Vorwiegend oftbaltifch. (A: hellblau)





Abb. 290 a, b. Weißenfels, Prov. Sachfen. Vorwiegend oftbaltifch, vermutl. mit oftischem Einschlag

Der Bartwuchs des Mannes ist dünn, wenn auch die einzelnen Barts haare ziemlich lang werden können. Die Barthaare sind straff. Der Bart erscheint meist hellgraugelb bis rötlich. Sehr oft zeigt sich auch (wie beim Ropshaar) ein Farbton, den ich gelegentlich als "sauerkrautsarben" bezeichenen hörte. Die Augenbrauen sind dünn und hell.

Die Augenfarbe: Die ostbaltische Rasse ist helläugig. Eigentlich blaue Augen sind seltener, das blaue oftbaltische Auge ist meistens mehr waffer= blau, ja blauweiß. (Man spricht in Außland von den "weißäugigen Sinnen".) Es finden sich bei der oftbaltischen Rasse viel graublaue und graue Augen. Das helle Auge der ostbaltischen Rasse wirkt aber nicht so durch: scheinend, durchsichtig wie das nordische, seine helle Sarbe, ob blau oder grau, wirkt meistens mehr stofflich.1 Das Leuchtende, ja Strahlende der nordischen Augen ist den ostbaltischen nicht eigen, auch das "Schreckliche" (vgl. S. 75) nicht. Doch können die ostbaltischen Augen im Ausdruck etwas Unheimliches bekommen (vgl. etwa Abb. 264). Durch seine engere Lidsvalte gewinnt das ostbaltische Auge nie den offenen Ausdruck des nordischen. Der ostbaltische Augenausdruck, soweit man von einem solchen sprechen kann bei einer Rasse, für die rasche Stimmungswechsel bezeichnend sind, ist mürrisch, ja gelegentlich düster und unheimlich, doch zugleich kräftiger oder rauber als bei der ostischen Rasse. Die Zeichnungen der Käthe Kollwitz zeigen öfters ostbaltische Menschen.2

1 Vgl. hierzu auch die Angaben über graue Augen S. 73.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gerzenstein hat (nach Deniker, Les Races et les Peuples de la Terre, 2. Aufl. 1926, S. 133) bei Untersuchung von 39805 russischen Soldaten bei den blonden eine geringere durchschnittliche Sehschärfe gefunden als bei Dunklen. Das Blond dieser russischen Soldaten ist wohl in der Hauptsache ostbaltisches Blond.

## 10. Die leiblichen Merkmale der fälischen (dalischen) Rasse

an wird die fälische (dalische) Rasse kaum zu den Zauptrassen des heutigen Europas rechnen, obschon sie da und dort in Nordwesteuropa aber auch auf den Kanarischen Inseln<sup>1</sup> — mit genügender Deutlichkeit hervortritt. Es handelt sich eher um einen Rassenrest aus dem altsteinzeitlichen Europa, nach einigen Sorschern (vgl. S. 24) um eine Abart der nordischen Rasse. Die folgende Schilderung entnimmt das meiste den Schilderungen der fälischen (dalischen) Rasse bei Paudler<sup>2</sup> und Kern.<sup>3</sup>



Albb. 291. Blankenburg (Thüringen). Wahrscheinlich fälisch, soweit das Alter eine Aussfage zuläßt

Die fälische Rasse ist hochgewachsen, im Mit= tel beim männlichen Geschlecht einige Zenti= meter höher als die nordische Rasse, beim weib= lichen Geschlecht kaum höher. Doch handelt es sich bei der fälischen Rasse nicht um schlankhohen Wuchs, sondern um breithohen, um "taftenartige Gestalten", wie ein Betrachter mir gegenüber sich einmal geäußert hat. Die fälische Rasse macht im Wuchs wie in den Einzelheiten ihres Baues den Eindruck der Wucht: so sitt der wuchtige Kopf auf gedrungenem Zals über breiten, fast wagrecht verlaufenden Schultern, so ist die Züftenschmalheit gegenüber der Schulternbreite beim Manne nicht betont, es kommen im Gegenteil breite, wuchtige Buften auch im männlichen Geschlechte vor. Die Oberschenkel scheinen bei der fälischen Rasse verhältnismäßig länger, die Unterschenkel kürzer zu sein als bei den anderen hochwüchsigen Rassen Europas. Gelente, wie Bande und Suge sind verhaltnismäßig breiter und schwerer als bei der nordischen oder gar der westischen Raffe. Der ganze Leibesbau wirkt schwerer, doch nicht eigentlich schwerfäl: liger.

Die fälische Rasse ist breit(niedrig=)gesichtig und lang= bis mittelköpsig. Neigt der nordische Kopf in Oberansicht zu elliptischer Sorm, so der fälische zu einer Reilform, indem sich bei ihm die Gegend der größten Kopsbreite im Abschnitt

hinter den Ohren deutlicher abhebt. Der Gesichtsteil wirkt massig und breit. Man könnte das fälische Gesicht mit einem von oben und unten her

<sup>1</sup> Vgl. Günther, Rassenkunde Europas, 3. Aufl. 1929, S. 142.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Paubler, Die hellfarbigen Rassen und ihre Sprachstämme, Kulturen und Urheimaten, 1924.

<sup>3</sup> Rern, Stammbaum und Artbild der Deutschen, München 1927.

<sup>4</sup> Die beiden Punkte größter Ropfbreite scheinen auch bei der fälischen Raffe,

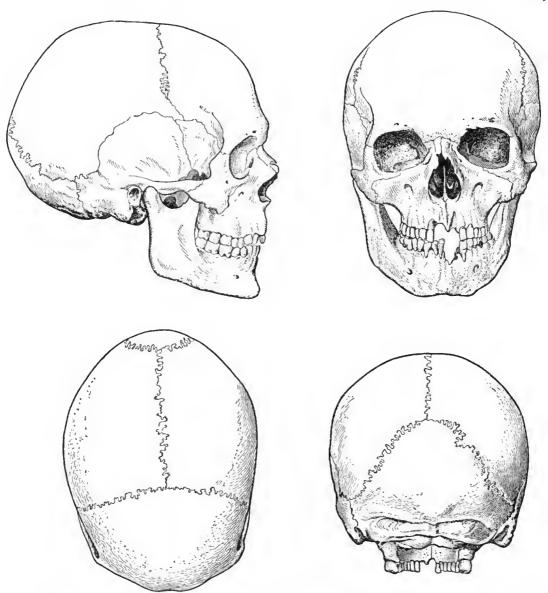

Abb. 292 a—d. Schädel ans Sitten (Sion), Kanton Wallis, Schweiz, aus einem alten vorrömischen, vielleicht bronzezeitlichen Grab. Sch: 74,2. Fälischenordisch

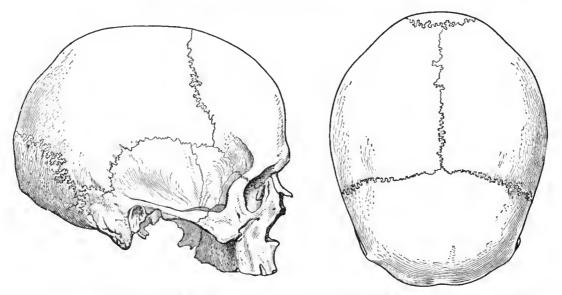

Abb. 295 a, b. Schadelbruchstück aus einem Beinbaus in Wolfwyl, Kanton Solothurn, Schweiz neuzeitlich. Sch: 77,5. Vorwiegend fälisch (Nach Sis-Rütimeyer, Crania Helvetica)

niedrig=breitgedrückten nordischen Gesicht vergleichen. Die Jochbogenbreite ist verhältnismäßig groß, die Unterkieferwinkelbreite (vgl. S. 36) ebenfo. hingegen die Gesichtshöhe (vgl. S. 35) verhältnismäßig niedrig. Zu der niedrigen Gesichtshöhe trägt vor allem der niedrige Bau des Mittelgesichts zwischen den oberen Augenhöhlenrändern und der Böhe des unteren Masen-



Abb. 294. Mordfriesland. Vorwiegend nordisch und vorwiegend fälisch

ansatzes bei, im einzelnen die nied= rig gebauten Augenhöhlen und die verhältnismäßig kurze Mafe.

In Seitenansicht zeigt der fälische Kopf eine (gegenüber der nordischen) minder bobe Stirn, die etwas steiler ansteigt als die nordische mehr zurückgeneigte Stirn. Deutlicher als bei der nor= dischen Rasse, oft mit einem aus= gesprochenen Knick, vollzieht sich der Übergang von Stirn in Schädeldach. Es scheint, als ob sich auch bei der fälischen Rasse Stirnhöder (vgl. S. 100) über das jugendliche Alter hinaus er= balten. Einen febr tennzeichnen= den Jug erhält die fälische Stirn durch die schirmartige Verdickung des Stirnbeins über den Augen= höhlen. Man kann bei der fäli= schen Rasse kaum noch von Über= augenbögen reden, mindestens müßte man die Überaugengegend der fälischen Rasse als sehr tief sitzende Überaugenbögen beschrei= ben. Man spricht aber, wenn man noch nicht von einem Überaugen= wulft (torus supraorbitalis)

reden will, besser von einem Knochenschirm über den Augenhöhlen, da nämlich der obere Augenhöhlenrand der fälischen Rasse weiter nach vorn über den unteren Augenhöhlenrand absteht als bei der nordischen oder di= narischen Rasse. Belegentlich mögen ja innerhalb der fälischen Rasse auch

wie bei ihrer Stammform, der Cro-mannon-Raffe, tiefer als bei anderen Raffen,

nämlich wenig höher als der äußere Gehörgang zu liegen.

<sup>1</sup> Man kann auch gelegentlich nordische oder vorwiegend nordische Röpfe so im Lichtbild aufnehmen, daß der Eindruck eines vorwiegend fälischen Menschen entsteht, dann nämlich, wenn man den Ropf des in Vorderansicht Aufzunehmenden nicht in die Ohraugenebene, sondern mit dem Sinterkopf mehr nach unten, mit dem Zinn mehr nach oben einstellt (etwa in die heute nicht mehr gebräuchliche Alveolen-Rondylen-Ebene). Tatsächlich finden sich gelegentlich so eingestellte vorwiegend nordische Röpfe als fälische (balische) ober vorwiegend fälische (dalische) abgebildet.

Stirnformen auftreten, die einen zusammenhängenden Wulst quer über beide Augenhöhlen und die Masenwurzel hinweg zeigen, so daß man schon fast (wie bei der Meandertalrasse oder den heutigen Australiern) von einem Überaugenwulst (torus supraorbitalis) sprechen möchte. Jedenfalls zeigt die Überaugengegend der fälischen Rasse sehr "altertümliche" Jüge.

Die Augen liegen, dieser Bil= dung der Überaugengegend ent= sprechend, tief nach hinten einge= bettet. Sie erscheinen klein, weil sie in niedriger Böhle liegen und die Weichteile wie die knöcherne Umgebung auf sie zu drücken scheinen. Die Masenwurzel liegt eingezogen unter dem Stirn= nasenwulst (glabella). Doch er= hebt sich die Mase von ihrer Wur= zelaus kräftiger als etwa die oftische Mase, vielleicht nicht so träftig wie die nordische. Die Masenhöhe (slänge) ist geringer als bei der nordischen Raffe. Die meist gedrun= gen=träftig wirkende Mase ist an= nähernd gerade oder leicht ausge= bogen mit stumpfer Spitze, sie kann im weiblichen Geschlecht einer (männlichen) ostischen Mase in der Sormnahekommen. Im männlichen Geschlecht sind anscheinend ziemlich turze, ziemlich breitrückige, dabei aber herausspringende Masen nicht felten. Auch in Seitenansicht zeigt sich deutlich die breite, gusammen= gepreßt erscheinende Mundspalte.



Abb. 295. Markgraf Edart und seine Gemahlin Uta, Stiftergestalten aus dem Dom zu Maumburg. Vorswiegend fälisch und vorwiegend nordisch

Der Unterkiefer wirkt massig, die Unterkieferwinkelgegend hebt sich deutlich ab. Unterkieferkörper und Ast (vgl. Abb. 3b) bilden öfters nahezu einen rechten Winkel. Das Kinn wirkt gröber als bei der nordischen oder westischen Rasse, ist zwar ebenso betont wie bei der nordischen Rasse, bildet aber nicht so deutlich wie bei der nordischen Rasse eine Kinnunterlippenfurche, jene Kinbuchtung im Gebiet der Jahnsfächer (Alveolen) der unteren Schneidezähne. Der untere vordere Kinnteil wirkt daher nicht so abgesetzt, das ganze Kinn somit massiger, wuchtiger.

Das Schädeldach ist eher noch weniger gewölbt als bei der nordischen Rasse. Der Kopf der fälischen Rasse lädt über den Nacken weit nach hinten aus wie der nordische oder westische Kopf. Doch verläuft die Auswölbung meist minder gleichmäßig als bei diesen beiden Langkopfrassen; das fälische Zinterhaupt wirkt wie der ganze Kopf eckiger, indem der übergang des Schädeldachs zum ausladenden Sinterhaupt mehr eckig abgesetzt erscheint.

ebenso das Einbiegen des hinausgewölbten Hinterhaupts gegen den Nacken hin. Stärker ausgebildet und häufiger als bei der nordischen Rasse erscheint bei der fälischen eine wulftig sich abhebende Naht des Hinterhauptbeins gegen die Scheitelbeine (vgl. S. 45).

Die Vorderansicht des fälischen Gesichts vermittelt aber erst die beson-





Abb. 296 a, b. Sintenwarder (Elbemundung). Vorwiegend fälisch





21bb. 297 a, b. Sintenwarder (Elbemundung). Vorwiegend fälisch

ders kennzeichnenden Jüge der Rasse. Zier erscheint die Miedrigkeit des Gessichts erst deutlich, vor allem die erwähnte Miedrigkeit des Mittelgesichts. Bei kurz geschnittenem Zaar oder Kahlköpsigkeit fälischer Männer läßt sich beobachten, daß die Scheitelbeine deutlicher als bei anderen Rassen ein Schädel, dach" bilden; sie stoßen anscheinend öfters in einem minder stumps fen Winkel zusammen und ergeben dann einen Längsgrat des Schädelsdaches, während dieses bei den anderen langköpsigen Rassen keine deutlichere mittlere Erhebung zeigt. Die fälische Stirn erscheint oft gegenüber der Breite des Mittelgesichtes eingezogen, besonders in der Schläfengegend. Die Vorderansicht vermittelt vor allem die kennzeichnende Ausbildung der





Abb. 298 a, b. Miederfachfen. Eber fälisch als nordisch (foweit tindliches Gesicht folche Aussage guläßt)





Abb. 299 a, b. Oldenburg. Vorwiegend falifch





Abb. 200 a, b. Westfalen. Vorwiegend falifd mit nordischem Linfdlag



Abb. 301. Blankenese. Kapitan Drever, unterges gangen m. d. "Monte Cervantes". Vorwiegend fälisch



Abb. 303. Sannover. Sälischenordisch



Abb. 305. Berlin. W. v. Scholz, Dichter, geb. 1874. Sälisch oder vorwiegend fälisch



Abb. 302. Göttingen. Robert Bunfen, Physiter, 1811-1899. Vorwiegend falifch



Abb. 304. Mordfriesland. Vorwiegend fälisch



Abb. 306. Briefen (Kulmerland). Salifchenordifch



Albb. 307. Guttland (Westpr.). Mar Salbe, 1865, Schriftsteller. Unscheinend fälisch mit oftbalt. Einschlag



Abb. 309. Selgoland. Mordisch-fälisch



Abb. 311. Sonneberg (Thur.). Jegmann, Schiffsbauingenieur d. SamburgeAmeritas Linie, 1873—1928. Vorwiegend fälisch



21bb. 308. Weftfalen. Salifchenordifch



Abb. 310. Sannover. Frb. v. dem Bussches Saddenhausen, geb. 1867. Mordischsfälisch



Abb. 312. Eugen d'Albert, deutscher Tonsetzer. 1864—1932, geb. in Glasgow aus franz. Geschlecht. Sälischzostisch







Abb. 314. Seffen. Franfedy, Seerführer. 1807—1890. Salifchonordifch



Abb. 316. Aus niederfachsischem Geschlecht v. Madenfen, geb. 1849. Salischenordisch



Abb. 318. Pommern. Graf Roon, Krieges minister. 1803—1879. Sälischenordisch



Abb. 317. Posen. v. Sindenburg u. Benedendorf. 1847-1934. Vorw. fälisch (doch nicht Sintertopfform)



Abb. 338 a, b. Aus baltischem ritterbürtigen Patriziergeschlecht thuringischen Ursprungs. Vorwiegend fälisch





Ubb. 321. Thuringen. Vorwiegend falisch



Abb. 320. Aus schles. Geschlecht. Borfig, Gründer der Maschinenfabrit. 1804—1854. Vorw. fälisch



Abb. 322. Reichstangler v. Caprivi. 1831 -1899. Sal. m. oft. Einschlag



Abb. 323 a, b. Aus westfälischem Geschlecht. Sälischenordisch



Ubb. 324. Gegend von Berefeld, Beffenelt. Vorw. fälisch mit ostischem Einschlag





Abb. 328. Bühlertal, Baden. Vorwiegend nordisch mit fälischem Einschlag



Abb. 326 a, b. Golowta (Polen). Von deutschen Eltern, Sälisch mit oftbaltischem Einschlag

fälischen Augengegend. Die Brauen sind zumeist auch schon in mittleren Jahren stark behaart, mit weniger anliegenden als gegen vorn und unten abstehenden Zaaren. Der Verlauf der Brauen ist fast geradlinig wie die vorspringende überaugengegend. Unter dem vorspringenden Knochenschirm der auch im weiblichen Geschlecht nicht leicht wirkenden überaugengegend



Abb. 327. Bonn. Sittorf, Phyfiter 1824-1914



Abb. 329. Magdeburg. Immermann, Dichter, 1796-1840. Vorwiegend fälisch



21bb. 328. Westfalen, A: blau



Abb. 330. Miederlande. Ranonitus van der Paele. Sälifch. (Ausschnitt aus Gemälde: Jan van Eyd.)
Um 1436

liegen "kleine", d. h. kleinwirkende Augen, tief nach hinten eingebettet, in niedrigen Söhlen. Der Abstand der inneren Augenwinkel voneinander ist größer als bei den anderen europäischen Rassen mit Ausnahme der ost= baltischen. Eigentümlich wirkt bei manchen fälischen Gesichtern der Jug, daß bei besonderem Blicken die eine Augenbraue herabgezogen, die andere hochgehoben erscheint (vgl. Abb. 296, 299, 312, 324).

Die Weichteile des Auges werden durch den niedrigen Bau der Höhlen zusammengedrückt, so daß der Abstand des Oberlidrandes von der über=

hängenden fälischen Braue besonders gering ist. Von der oberen Sälfte des Augapfels ist wenig sichtbar, aber auch die untere Sälfte ist so vom Unterlid überdeckt, daß die Regenbogenhaut (Iris) in ihrer unteren Sälfte nicht ganz sichtbar ist. Das Oberlid senkt sich, vor allem wenn ihm Sett eingelagert ist, meist schon in jugendlicherem Alter in der S. 160 zu beschreis





Abb. 331 a,b. Sagen (Westfalen). Sälisch mit wahrscheinlich oftischem Einschlag





Abb. 332 a, b. Schlesien. Sälisch mit ostischem (und dinarischem ?) Einschlag

benden Weise von oben innen nach außen unten. Ofters scheint vom rechten Auge mehr sichtbar zu sein als vom linken, es erscheint dann "größer".

Massig heben sich die Jochbögen ab. Doch bilden sie nur im Kalle magerer eingefallener Wangen eine Stelle betonter größter Breite des Gesichts, wie sie sich auch sonst von ostbaltischen oder gar innerasiatischen Jochbögen durch ihre viel mehr "europäische" Bildung unterscheiden. Die weitest nach außen stehende Gegend der fälischen Jochbögen liegt höher oben und weiter nach hinten als bei der innerasiatischen und auch noch der ostbaltischen Rasse.

Die fälische Mase ist breiter als die nordische, schmäler als die ostbaltische,

länger als diese, doch kürzer als die nordische. Sie hat, auch wenn sie in selteneren Fällen ziemlich stark ausgebogen herausspringt, einen breiteren Rücken, der mehr oder weniger kantig nach den Seiten umbiegt, "wie aus Holz geschnitzt" (Kern), die Nasenspitze hebt sich öfters für sich ab, indem sie sich etwas ausbiegt (Seitenansicht) und verbreitert (Vorderansicht). Die Nasenslügel sind gewöhnlich dick, liegen aber flach an. Von den Nasenslöchern zeigt weder Vorders noch Seitenansicht viel. Die Nasenslügel reischen meistens so weit nach unten, daß von der Nasenscheidewand (septum) in Seitenansicht nichts oder fast nichts zu sehen ist. Die Mundspalte ist lang, auffällig gerade, mit dünnen, gepreßt wirkenden Lippen — ein "Sparbüchsenmund" (Pandler). Der Unterkiefer ist breit und massig mit breitem, sich wenig absetzendem Kinn. Der Zals ist verhältnismäßig kurz, stämmig und wirkt beim männlichen Geschlecht sehnig, ja kantig.

Die Weichteile verstärken den Eindruck der schweren Wucht dieses Kopses. Eine stärkere Nasenlippenfalte (vgl. S. 103) tritt schon bei jünzgeren Männern auf, ebenso eine Salte oder Aunzeln über der Nasenwurzel, wie überhaupt eine Neigung zu Aunzelbildung nicht selten schon in mittelerem Alter aufzutreten scheint. Die Nasenlippenfalte erfährt oft eine deutzliche Verlängerung von den Mundwinkeln aus gegen das Kinn zu, eine weitere Salte hinter der Nasenlippenfalte legt sich gerne an. Die männliche Stirn erhält früher als bei anderen Rassen schon Aunzeln, welche bei der fälischen Rasse durch einen gestreckten Verlauf das Breite der Gesichtsform, die Betonung der Wagrechten (Brauendach, Mundspalte) verstärken.

Die Zaut ist rosig=hell, im Gesicht anscheinend bei Jugendlichen gleich= mäßiger rosig, ja rötlicher als bei der nordischen Rasse, welche häusiger ein abgegrenztes Wangenrot zeigen mag. Die Zaut des ganzen Leibes macht bei der fälischen Rasse einen dickeren, minder seinen und öfters zugleich röteren Eindruck als bei der nordischen.

Das Haar: Eigenheiten der Körperbehaarung sind noch nicht beschrieben worden. Das Kopshaar ist wohl dichter, jedenfalls härter als bei der nors dischen Rasse, vielleicht seltener schlicht, häusiger wellig oder lockig, ja engwellig. Es scheint sich bis ins hohe Alter widerstandsfähiger zu ershalten als bei den anderen europäischen Rassen. Seine Sarbe scheint mit der der nordischen Rasse übereinzustimmen, vielleicht daß die Neigung zu rötlichen Tönen des Blondhaares stärker ist.

Der Augenfarbe nach scheint die fälische Rasse eher zum Grau als zum Blau zu neigen. Jedenfalls kommen ihr helle Augen zu. (Jur fälischen Rasse vgl. auch Abb. 377, S. 273.)

<sup>1</sup> für Westfalen, wo er auch breitere Gesichter feststellt, vermerkt Zeddoe, Report of the British Association for the Advancement of Science, 1857/58, S. 119, die Zevölkerung neige zu rötlichem Zaar. Zeide Jüge könnten dem dortigen fälischen Einschlag zugeschrieben werden.

## 11. Linige sonstige leibliche Merkmale Die sudetische Rasse

# s ist selbstverständlich, daß auch der Bau der Muskeln rassisch verschieden ist, ja schließlich selbst der Bau der einzelnen Teile des Leibes= innern. Mir scheint 3. B., daß bei ostischen und ostbaltischen Menschen die Muskelanlage des Mittelgesichts anders gebildet ist als bei den schmal: gesichtigen europäischen Rassen. Die betreffenden Muskeln, der Jochbeinmuskel, der vierectige Oberlippenmuskel und der Ectabnmuskel (m. zvgomaticus, m. quadratus labii superioris, m. caninus) scheinen mir breiter und so angelegt zu sein, daß sie die Gesichtszüge stärker beeinflussen. daß sie 3. 3. beim Lachen oder beim Verzerren oder Breitziehen des Mun= des stärker an den Masenflügeln ziehen oder sich breiter am Jochbein und an der Masenwurzel hinaufschieben. Die Masenform der anderen Rassen wird vom Mustelzug der umliegenden Musteln viel weniger beeinflußt. Bei der dinarischen Rasse vermute ich eine eigentümliche Unlage des Lip= penmuskels (m. orbicularis oris) und des sog. viereckigen Unterlippen= muskels (m. quadratus labii inferioris), da gewisse Bewegungen der Unterlippe bei dieser Rasse mir oft als verschieden von denen der anderen Rassen aufgefallen sind. In der Erforschung solcher Einzelheiten ist noch alles zu tun.

Im Jusammenhang mit diesen noch aufzusuchenden Verschiedenheiten muß auch aufmerksam gemacht werden auf Einzelerscheinungen der Körperbildung, die zwar beobachtet, aber bis jetzt keiner bestimmten Rasse zugeordnet worden sind. Zierher gehört die als "Mißbildung" des Augenlids beschriebene, bisweilen auch "krankhaft" ("pathologisch") genannte Erscheinung des sog. Epikanthus. Sie ist besonders bei der Münchner Jugend beobachtet worden und ist dadurch gekennzeichnet, daß sie sich mit den Jahren rüchtildet und beim Erwachsenen meist verliert. Martin1 schildert den Epikanthus, diese überfaltung des inneren Augenwinkels, als eine "die medialen Partien des oberen und unteren Augenlids verbindende Zautfalte"; es ist eine häutige Verbindung von Ober- und Unterlid, die als bogenförmige Salte über dem von ihr verdeckten inneren Augenwinkel liegt. In stärksten Graden verliert sich die Salte nach oben hin erst im äußeren Teil des Oberlids, in schwächeren Graden reicht sie schief nach oben zu etwa bis über die Augenmitte. Über dem, durch überfaltung verdeckten inneren Augenwinkel ist die Salte jedenfalls so beträchtlich, daß der Wimpernrand des Oberlids unter ihr verschwindet und selbst die Wimpernhaare oft bis an ihre Spitzen von der galte überdeckt werden, welche dann auch die im inneren Augenwinkel liegende Tränenwarze (caruncula) verdeckt. Micht in allen Sällen verliert sich diese Lidfaltung mit den Jahren gänzlich, sie kann an einem oder an beiden Augen erhalten bleiben. Zin und wieder trifft

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Martin, Lehrbuch der Anthropologie, 1928.

man kleine Falten oder Stellen straff gespannter Zaut zwischen Masenwurzel und Augenwinkel, wahrscheinlich Andeutungen oder rückgebildete Reste einer solchen Lidbildung.

Es handelt sich, so scheint mir, um eine der "Mongolenfalte" verswandte Erscheinung. Das innerasiatische (mongolische) Auge ("Schlitzauge") fällt ja durch seine eigenartige Oberlidbildung auf (Abb. 335). Das innerasiatische Oberlid ist vom inneren Augenwinkel her so gefaltet, daß der Rand des Oberlids erst dann zum Vorschein kommt, wenn sich das Auge schließt oder wenn man die über den Wimpernrand hinausliegende Salte mit dem Singer zurückstreicht. (Doch ist die Bezeichnung "Mongolen-



Abb. 333. Münchner Knabe mit Epikanthus



Abb. 334. Unhalt. Epikanthus

falte" nicht treffend, denn die gleiche Oberlidfaltung findet sich auch bei den Hottentotten Ufrikas, innerhalb der ersten 18 Lebensmonate auch bei 25 % der Kinder Mitteleuropas.) Ließe sich der Epikanthus nicht als eine Umbildung der Mongolenfalte (auch epicanthus tarsalis oder plica marginalis genannt) begreifen? Man hat jedenfalls die beiden Erscheinungen immer schon in eine Beziehung gebracht. Dem Rassenbild nach würde es am wenigsten verwundern, wenn sich Lidfaltungen bei der oftischen, ostbaltischen und sudetischen Rasse am häufigsten fänden. Untersuchungen hierüber liegen nicht vor. Wenn es richtig ist, daß siefe überfaltung des inneren Augenwinkels in Aufland häufiger findet, fo spricht dies für die Möglichkeit einer Juteilung der meisten Sälle dieser Lid= bildung zu einer dieser drei Rassen — womit nicht gesagt ist, daß die Lid= faltung als einzelnes Merkmal nicht auch bei Mischlingen vorkommen könne, bei denen die Zinweise auf ostbaltisches, ostisches oder sudetisches Blut sonst geringer sind. Drews 1 hat bei Beobachtungen von Lidfaltun= gen an bayerischen Kindern zugleich "fast stets eine breite, eingedrückte Ma-

Drews, Über das Mongolenauge als provisorische Bildung bei deutschen Kindern und über den Epikanthus. Archiv f. Anthrop. 38. 18, 1889.

senwurzel" festgestellt. In der Ukraine fand sich eine "Mongolenfalte" (die oft vom Epikanthus nicht geschieden wird) bei 50 % der Kinder und 2 % der Erwachsenen. Dort fand sich auch eine gewisse Wechselbeziehung (Kor=



Albb. 335. Lidspalte der innerasiatischen Rasse, die "Mongolenfalte" zeigend. (Dungane aus Semirjeschtschenst)

relation) zwischen "Mongolensfalte" und Aurzköpfigkeit.1 Es
ist aber durchaus möglich, daß
sowohl Erscheinungen, ähnlich
der Mongolenfalte, wie auch
der Epikanthus im ersten Les
bensjahr gelegentlich auch bei
Kindern ohne ostbaltischen, ostis
schen, sudetischen oder inners
asiatischen Einschlag auftreten,

dann nämlich, wenn in Einzelfällen die Aufrichtung des Wurzelteils des Masenrückens eine Teitlang zurückgeblieben ist.

Eine andere Urt der Saltung des Oberlids, die im Gegensatz gum Epikanthus meist erst als Alterserscheinung auftritt, darf mit dem Epikanthus nicht verwechselt werden. Sie entsteht aus einer gewissen Schlaffheit des Gewebes, die sich im Gegensatz zum Epikanthus zuerst über dem äußeren Augenwinkel anzeigt und schließlich eine Kalte bildet, die von oben über der Augenmitte nach außen und unten zum äußeren Augenwinkel zieht oder auch so tief nach unten reicht, daß der äußere Augenwinkel verdeckt wird (216b. 68, 74, 98, 515). Schließlich kann sich durch weitere Senkung die Salte über das ganze Oberlid nach innen zu ausdehnen und dann eine Sorm bil= den, die der des Epikanthus nahekommt. Man sieht diese Saltung nicht selten bei vorwiegend nordischen, oft bei vorwiegend fälischen Gesichtern und bei diesen auch schon in jungeren Jahren. Meistens, außer bei der fälischen Rasse, handelt es sich um eine Alterserscheinung (die deshalb manchmal als epicanthus acquisitus bezeichnet wird). Auch des älteren Bismarcks Oberlid 3. 3. ist durch sie gekennzeichnet; Bilder seiner jüngeren Jahre zei= gen diese Saltung oder besser: Gewebesenkung noch nicht. Während also der Epikanthus vom inneren Augenwinkel nach außen oben zieht, so diese Gewebesenkung vom äußeren Augenwinkel nach innen oben.2

Im Jusammenhang mit der Erscheinung des Epikanthus muß auch eine andere, auf innerasiatische Aasseneinschläge hindeutende Erscheinung ers wähnt werden. Im eigentlich mongolischen Gebiet, in China, aber auch in Japan und schließlich auch bei den Indianern Amerikas und den Eskimos hat man beobachtet, daß Kinder oft mit einem meist dunkelblauen, biszweilen auch schieferfarbigen oder bläulichen Sleck in der Kreuz-Steißgegend zur Welt kommen, einem Sleck, der während der ersten fünf bis zehn Lezbensjahre langsam schwindet. Es handelt sich, entwicklungsgeschichtlich

<sup>1</sup> Wedrigailowa, Die Mongolenfalte bei ukrainischen Kindern; Materialien zur Anthropologie 8. Ukraine, Bd. I, 1926.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eingehender werden die "Merkmale der Augenlider" betrachtet in A. Pochs "II. Bericht über die von der Wiener Anthropol. Gesellsch. in den k. u. k. Kriegsgefangenenlagern veranlaßten Studien" (Mitt. d. Gesellsch. 28. 46, 1916).

betrachtet, wahrscheinlich um den "Rest einer bei vielen Uffenarten vorkommenden Koriumzeichnung". Man nannte den bläulichen Sleck Mongolens sleck. Die Bezeichnung ist aber nicht treffend, denn man entdeckte schließlich, daß der Sleck, der bei 100 % der japanischen Kinder festgestellt wurde, auch in Europa vorkomme, zwar in geringer Zäusigkeit (z. B. Bulgarien 0,6 %), vielleicht aber bis heute nur zu wenig beobachtet. Man entdeckte aber vor allem, daß der Sleck sich auch bei so % der Regerkinder sindet, nur eben beim Regerkind vom dritten Tage an unter der rasch sich verdunkelnden Zaut nicht mehr sichtbar ist. In bezug auf seine rassische Zuteilung steht





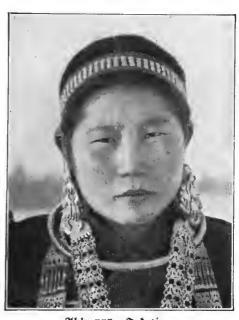

Abb. 337. Jatutin

Innerasiatische (mongolische) Rasse

nur so viel fest, daß er bei hellhäutigen Kindern äußerst selten ist und sich in Europa meist bei solchen Kindern bzw. in solchen Gegenden häusiger findet, wo ein stärkerer Einschlag innerasiatischen Blutes angenommen werden kann (Osteuropa, auch Ungarn, Mähren, Bulgarien).<sup>2</sup> Man würde dieses Merkmal in Europa rassenkundlich am ehesten in Beziehung bringen zur ostischen, ostbaltischen und sudetischen Rasse oder zu einem innerasiatischen Einschlag. Wenn Ali Ahmed el Bahrawy<sup>3</sup> zwischen dem Vorkommen des Mongolenslecks in Ostasien und dem in Europa "nur einen Unterschied quantitativer Art", keinen durch rassische Erbanlagen bedingten Unzterschied sehen möchte, so übersieht er wohl, daß ja seit vorgeschichtlichen Jeiten immer wieder asiatisches Blut in Europa eingesickert ist, und daß das Vorkommen von Mongolenslecken durch diese Einsickerung schon zu erklären wäre, so daß man noch gar nicht an einen Jusammenhang der

bei Menschen und Affen. Mitt. der Anthr. Gesellsch. in Wien, 51. B8. 1921.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mayerhofer, Abermals gegen die Mongolentheorie der sog. Mongolenflecke der Europäer, Issa. f. Kinderheilkunde, Bd. 47, Seft 6, 1929, S. 734 ff., möchte die "Mongolenslecke" zu den Merkmalen der dinarischen Rasse rechnen. <sup>3</sup> Ali Ahmed el Bahrawy, über den Mongolensleck bei Europäern. Ein Beitrag zur Pigmentlehre. Archiv f. Dermatologie und Syphilis, 1922.

<sup>3.</sup> S. R. Gunther, Dtid. Raffentunde

oftischen, ostbaltischen und sudetischen Rasse mit der innerasiatischen Rasse denken müßte.

Ein gewisser Einschlag innerasiatischen Blutes ift in Deutsche land, vor allem im Often des deutschen Sprachgebiets, sicherlich vorhan-





Abb. 338 a, b. Aus einer deutschepolnischen Einwandererfamilie. Innerasiatischer und (durch eine judische Verbindung?) orientalischer Einschlag?



Albb. 339. Madjarin (Szeklerin). Oftifcheinnerasiatisch?



Abb. 340. Siebenbürgen. Innerasiatifchedinarifch ?

den. Man begegnet immer wieder einmal Menschen, die nach ihren körperlichen Merkmalen etwa zwischen der europäischen Ostrasse und der innersasiatischen Rasse stehen, welch letztere Rasse bei den Bevölkerungen altaischen und chinesischen Sprachstamms vorwiegt. Bei Schilderung der Körpersmerkmale ostischer und ostbaltischer Rasse muß ja schon aufgefallen sein, daß diese in vieler Sinsicht dem Körperbild innerasiatischer Menschenzgruppen näherstehen als den anderen europäischen Rassen. Man hat sozgar (dabei allerdings die Unterschiede allein schon des Schädelbaus übers

sehend) gelegentlich überhaupt keinen bedeutenderen Unterschied zwischen der innerasiatischen Rasse einerseits und der ostischen Rasse andererseits machen wollen; daher auch die Bezeichnung "mongolid" und "turanisch", die man der ostischen Rasse gegeben hat. Der 21. Abschnitt wird dartun, daß die ostische Rasse auch als eine Umzüchtung eines Teils der innerasiatisschen Rasse aufgefaßt werden könnte. Neben den ostischen und ostbaltischen



Abb. 341. Bayern. Vorwiegend dinarifch



Abb. 342. China. Innerasiatisch



Abb. 343. Die Kinder oben abgebildeter Eltern: Dinarischeinnerasiatisch und innerasiatische dinarisch

Menschen zeigen sich aber in Europa gelegentlich auch Menschen, bei denen man eigentlich innerasiatische Beimischung annehmen möchte. Innerasiatisches Blut ist in selteneren Sällen der deutschen Bevölkerung durch ostasiatische deutsche Mischverbindungen übermittelt worden, vgl. Abb. 341—343.

In der Beimischung zum Blut anderer europäischer Rassen wird oft schwer oder gar nicht zu entscheiden sein, ob ostischer Einschlag vorliegt oder ostbaltischer oder eigentlich innerasiatischer. Die erwähnte Kreuzungszerscheinung europäischen Blutes mit innerasiatischem ist aber doch noch gezade so häusig, daß man ungefähr ihre Merkmale angeben kann. Sie stellt sich im Vergleich zur oftischen Rasse etwa so dar:

Der Körperbau ist etwas schlanker und leichter, die Schultern vor allem sind schmäler und beim weiblichen Geschlecht dieses Mischlingsschlags meist

auffällig abfallend. Die Gliedmaßen sind oft etwas feiner, oft erscheint der ganze Körperbau kindlicher. Der Kopf erscheint nie so "quadratisch", wie es oft bei der ostischen Rasse der Sall ist, die Stirn nicht so steil und nicht so breit, das Untergesicht im ganzen etwas schmäler, da vor allem der Unterkieser etwas schmäler zu sein scheint. Die Backenknochen, die Jochbeine, treten aber um so stärker hervor und bewirken so eine deutliche



Albb. 344. Indischer Sprachwissenschafter mit deutscher Frau und Kinder aus dieser She

größte Breite des Gesichts. Die Jochbögen liegen anscheinend etwas höher und verringern nach vorn zu ihren Abstand voneinander nicht so sehr wie die Jochbögen der ostischen Rasse, so daß sich die Jochbögenbreite (vgl. S. 35) nicht so deutlich beim Messen abhebt. Die Jochbeine sind mehr als bei der ostischen Rasse nach vorn gestellt und vielleicht auch mehr nach unten außen. Das Schädeldach ist höher gewölbt, der Scheitel bildet oft deutlich die höchste Stelle des Kopses. Die Augen liegen sehr flach eingebettet, quellen aber oft verhältnismäßig stark hervor. Der untere Augen-höhlenrand liegt weiter nach vorn, was zusammen mit der Jochbeinbildung der Gesichtsgegend neben und unterhalb der Augen eine eigentümlich flache Breite gibt (Abb. 336, 537). Die Kase ist fleischiger und breiter. Die Mundsspalte sührt oft (man möchte sagen: sischmaulähnlich) von den Mundwins

keln nach der Mitte der Mundspalte zu im Bogen aufwärts, die Oberlippe in Seitenansicht im Bogen leicht nach vorn (vgl. etwa Abb. 345). Die Vartbildung beim Mann ist sehr schwach, der Backenbart nahezu sehlend, der Schnurrbart sehr dünn. Es besteht eine gewisse Reigung zu vorstehenden Riefern.

Es versteht sich, daß diese Schilderung den betr. Menschenschlag nur unsgenau von der Ostrasse abhebt; es handelt sich eben um eine häufiger aufstretende Kreuzungserscheinung, nicht um eine rassenhafte Vildung.

Unter dieser Areuzungserscheinung könnte sich aber der Einschlag einer in Osteuropa nicht stark, in Ostdeutschland schwach vertretenen Rasse versbergen, der sudetischen Rasse, wie Reche diesen Schlag genannt hat.

Es ist im großen ganzen anscheinend der gleiche Schlag, den der polnische Raffen= forscher Czekanowski als "präslawische Raffe" bezeichnet hat, da dieser Schlag nach Schädelfunden gewisse heute flawisch besiedelte Gebiete Osteuropas schon Jahr= tausende vor den (vorwiegend nordischen) Urflawen besiedelt hatte. Reche batte seine sudetische Rasse, als er sie nach ihren jung= steinzeitlichen Resten geschildert batte, als "Typus I" bezeichnet.2 Schiff hat zwei Schläge innerhalb des breitgesichtig=kurz= töpfigen Menschenschlags Böhmens beschrieben. Gegen Often werden Köpfe häu= figer, die minder turz sind und bei nied= rigerem Obergesicht breitere Masen zeigen, gegen Westen werden häufiger die turzeren Köpfe mit schmälerer Mase und höhe= rem Obergesicht; gegen Often zeigt sich anscheinend außer dem zunehmenden ost=



Albb. 345. Mary Wigmann, Tänzerin. Oftbaltischer, sudetis scher oder innerasiatischer neben nordischem Einschlag?

baltischen auch der sudetische Einschlag, gegen Westen der ostische und in geringerem Maße der dinarische.<sup>3</sup> Somit scheint die Bezeichnung "Sudeztische Rasse" von Reche gut gewählt zu sein. Scheidt hat den jungsteinzeitlichen Formen dieser Rasse die Bezeichnung "Ostdeutsche Kurzschädelzsorm" gegeben.<sup>4</sup> Wegen ihrer angenommenen heutigen Verbreitung in Pozlen, Schlesien und Böhmen — und von da aus die nach Estland, Rußz

2 Aeche, Jur Anthropologie der jüngeren Steinzeit in Schlessen und Bohmen, Arch. f. Anthr., Bd. VII, 1908.

Dieser etwa zwischen Ostrasse und der innerasiatischen Rasse stehende Menschenschlag ist 3. 3. von der Künstlerin Käthe Kollwirz häusig dargestellt worden. Die Zeichnungen dieser Künstlerin, die neben diesem Menschenschlag öfters auch ostische, ostbaltische und sudetische Menschen darstellen, könnten jedoch zu der falschen Annahme führen, die niederen Volksschichten Deutschlands seien teils ostisch, teils ostbaltisch, teils sudetisch, teils innerasiatisch.

<sup>3</sup> Schiff, Beiträge zur Kraniologie der Czechen, Arch. f. Anthr. VI. f. XI, 1921.

<sup>4</sup> Scheidt, Die Rassen der jüngeren Steinzeit in Europa, München 1924.





Abb. 346 a, b. Mus Polen nach Oldenburg eingewandert. Vorwiegend sudetifch



Abb. 347. Oftpreußen. Mordisch=fudetisch



Abb. 348. Stettin. Vorwiegend fudetisch mit nordischem Einschlag



Abb. 349. Weftgaligien, aus deutsche fprechender Samilie. Sudetisch



Abb. 350. Zittau (Sachsen). Sudetische nordisch. (H: blond)

Wahrscheinlich subetischer Einschlag



Ubb. 351. Vorw. sudetisch. (Mach Handzeichnung von Käthe Kollwitz)



Abb. 352. Schlesien. Vorwiegend sudetisch mit nordischem Einschlag



Ubb. 353 a, b. Rreis Luben (Schleften). Oftbaltifchefudetifch ? (A: bellgrau bis bellbraun, H: dunkelblond)



Abb. 354 a, b. Deutschbobmen. Sudetifchefalifch(edinarifch) ? (A: grau, H: afchblond)



land und in die Lausitz, mit polnischen Arbeitern ins rheinisch-westfälische Industriegebiet — wird man diesen Menschenschlag am besten als sudetische Rasse bezeichnen — falls man den Schlag überhaupt als eine Rasse (erbsgleiche Menschengruppe, vgl. S. 14) ansehen muß und nicht eher an versschiedene Areuzungsformen mit innerasiatischer Rasse denken darf.

Seiner sudetischen Rasse hat Reche folgende Jüge zugeschrieben: Gezeinge Körperhöhe beim männlichen Geschlicht etwa 1,60 m, verhältnisz mäßig geringe Kopfgröße, Mittelz bis Kurzköpfigkeit, jedoch nicht kugelz, sondern eiförmige Kopfform mit betonten Scheitelbeinhöckern (vgl. S. 117)

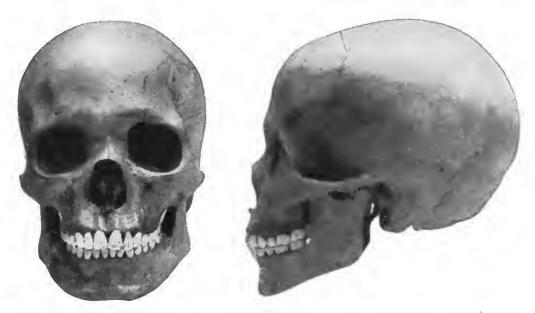

Abb. 355. Vorgeschichtlicher Schädel der sudetischen Raffe aus Böhmen

und leicht ausgewölbtem Sinterhaupt; mittelbreites Gesicht mit stark bestonten Jochbeinen, welche weiter nach vorn liegen als der obere Augenshöhlenrand; steile niedrige Stirn, breite flache Mase mit nicht gerade, sonsdern gewölbt gegeneinander aufsteigenden Seitenwänden, so daß das Massensteltet etwas Geblähtes erhält; vortretende, fast schnauzensörmige Riesser, dunkle Zaars, Zauts und Augensarbe. Bei der vorgeschichtlichen Sorm der sudetischen Rasse fand Reche häusig ein durch eine Maht zweigeteiltes Jochbein (malare bipartitum sive japonicum), wie es bei Ostasiaten vorkommt.

Über die seelischen Eigenschaften der sudetischen Rasse sinden sich keine Beobachtungen. Wenn R. V. Müller und M. Springer 2 nach ihren rassenkundlichen Kinderuntersuchungen die Kreuzung "nordisch × mongolisch" als ein "unglückliches Katurspiel" bezeichnen und mit dieser Kreuzung ein "disharmonisches" seelisches Verhalten verbunden fanden, so kann man unter dieser Kreuzungsgruppe Kinder mit sudetischem Einschlag oder auch

<sup>1</sup> Reche im Reallerikon der Vorgeschichte unter "Homo sudeticus".

<sup>2</sup> A. V. Müller und M. Springer, Sozialanthropologische Beobachtungen, Archiv f. Raffen- u. Gesellschaftsbiologie, Bb. 18 Seft 1, 1926.

mit ostbaltischem Einschlag vermuten, denn beide Einschläge können den Eindruck "mongolischer" Beimischung machen. —

Es gibt eine "Konstitutionsanomalie, deren Ursachen dunkel sind" (Lenz),<sup>1</sup> die nicht mit rassenhaften Erscheinungen eines innerasiatischen Einschlags verwechselt werden darf. Das ist der sog. Mongolismus, auch mongosloide Idiotie genannt, am besten wohl mit van der Scheer<sup>2</sup> als mongosloide Mißbildung bezeichnet. Es handelt sich dabei um hochgradig geistessschwache Kinder, welche "in ihrer körperlichen Erscheinung gewissermaßen eine Karikatur des Mongolentypus darstellen. Ich habe den Eindruck, daß das krankhafte Mongoloid meist nicht klar von dem mongoloiden Typus,

der ja in Europa weit verbreitet vorkommt, unterschieden worden ist. Wenn dieser mit einer aus irgendwelchen Gründen entstanzdenen Idiotie zusammentraf, so war man oft wohl mit dem Vazmen "Mongolismus" bei der Hand. Der erste Beschreiber des Justandes, Langdon Down, nahm einen Jusammenhang beis der Erscheinungen an."

Daß innerasiatisches Blut nach Europa, dieser "Salbinsel Usiens", eingesickert ist, versteht man gleich, wenn man auf einer Erdkarte das weite Gebiet asiatisscher Menschenarten betrachtet und im Gegensatz dazu das kleine Gebiet europäischer Menschensarten. Die sudetische Rasse wird man ziemlich unmittelbar an die innerasiatische Rasse anschließen



Abb. 356. Mongolismus (mit Epikanthus)

dürfen. Der 21. Abschnitt soll dartun, daß die ostische und ostbaltische Rasse in einem Jusammenhang mit der innerasiatischen Rasse gedacht werden können. So wie die ostische Rasse von Osteuropa aus nach Westen, die sudetische und ostbaltische nach Nordwesten in vorgeschichtlicher Zeit vorzgedrungen sind, so scheint auch immer wieder innerasiatisches Blut nach Mittelz und Westeuropa einzusickern.

<sup>1</sup> Lenz in Baur-Fischer-Lenz, 28. I.

² van der Scheer, Beiträge zur Kenntnis der mongolischen Mißbildung (Mongolismus), Abhandlungen aus der Veurologie, Psychiatrie, Psychologie und deren Grenzgebieten, zeft 41, 1927, hat die Krankheitserscheinung eingehend behandelt, ohne jedoch rassenkundliche Schlüsse ziehen zu wollen.

<sup>3</sup> Lenz in Baur-fischer-Lenz, 28. I.

Der Bolschewismus, der innerasiatische Menschen in großer Jahl in sein zeer einstellt, bedeutet ein weiteres zereinführen asiatischen Blutes nach Europa und setzt somit rassisch die hunnischen und mongolischen Vorstöße Asiens gegen Europa fort.

Innerasiatisches Blut ist aber nicht das einzige europafremde Blut, das nach Europa eingesickert ist. In der Rassenmischung des Judentums sindet sich viel europafremdes Blut. Die Rassenzusammensetzung und zgezschichte des jüdischen Volkes habe ich in der "Rassenkunde des jüdischen Volkes" (1930) behandelt. Auch abgesehen von Beimischungen jüdischer Gerkunft, die den europäischen Völkern europafremdes Blut vermittelt haben, lassen sich in der Bevölkerung Deutschlands Körpermerkmale sinz den, die nicht zum Rassenbild irgendeiner der europäischen Rassen gehören.

So finden sich nicht sehr selten in der Bevölkerung gekräuselte Zaare. Woher sind diese abzuleiten? In vielen Fällen wird es sich beim Austreten gekräuselten Zaares um Erscheinungen handeln, welche die Erblichkeitselehre als Idiovariationen (oder Mutationen) bezeichnet, um Erscheinungen, die darauf beruhen, daß aus bisher unbekannten Ursachen bei einzelnen Menschen ein neues Merkmal entsteht. Die fortwährenden Areuzungen innerhalb einer Bevölkerung machen die Erforschung solcher Erscheinungen fast unsmöglich. In manchen Sällen handelt es sich beim Austreten gekräuselten oder gar krausen Zaares aber sicherlich um Einschläge negerischen Blutes, gelegentlich vielleicht auch um Einschläge, die von vorgeschichtlichen europäischen Rassen herzuleiten sind, von denen einzelne Erbanlagen sicherlich durch vorgeschichtliche Kreuzungen bis auf uns gekommen sind.

Ruropas seit früher Zeit (Neger im römischung in den Mittelmeerländern Europas seit früher Zeit (Neger im römischen Zeer, Negerstlaven) nicht selten; von dort mag es durch deutsch=südeuropäische Verbindungen hin und wieder nach Deutschland gekommen sein. In Hafenstädten — in denen Italiens besonders seit den Kreuzzügen — und Großstädten kommen Verzbindungen mit europastremden Menschen vor. Im 18. Jahrhundert hat man hin und wieder Neger unter die Spielleute europäischer Truppenteile einzgestellt, und auch für Deutschland ist ein Kall bezeugt, wo ein solcher Neger eine Deutsche heiratete und zahlreiche Nachkommen hinterließ. Auch als Diener waren eine Zeitlang Neger Mode und mögen Kreuzungen verzursacht haben. Dem jüdischen Volke eignet ein leichter negerischer Einschlag, der durch deutsch=jüdische Mischehen auf deutsche Kamilien übertragen werzden kann. Ich habe in Deutschland in einigen Källen Menschen beobachtet, bei denen ich negerisches Blut vermutete.

Sie hatten meistens eine bräunliche Zaut, die im Gesicht fleckige Stellen von besonders dunkler Färbung zeigte. Die Zaut sah dann schmutzig gelbbraun aus und zugleich wirkte sie auffällig trocken und zur Faltenbildung geneigt. Leicht negerisch aussehende Menschen, die ich übrigens unter dem weiblichen Geschlecht häusiger beobachtet habe, waren immer sehr hochbeinig, geradezu stelzbeinig, die Arme waren sehr hager, die Köpfe auffällig klein mit krausschwarzem Zaar, die Bruskkörbe waren sehr schmal und schienen im wagrechten Querschnitt weniger langrund als rund gebaut zu sein. An einem Mann, der negerische Merkmale besaß, dazu aber blaue Augen, beobachtete ich sehr starke Überaugenbögen, ein Merkmal also, das nicht negerisch genannt werden kann. Sigentümlich war, soweit ich es sestesstellen konnte, bei all diesen Menschen die Bildung der Singer: diese waren sehr lang und hatten Gelenke, die sich bei der Schlankheit besonders kuglig



Abb. 357. Deutsche aus dem Rheinland mit Kindern von negerischem Einschlag



Abb. 358. Knabe aus Baden. Regerischer Einschlag. (Kraushaar)



Abb. 359. Baden. Bermine Villinger, Schriftstellerin. Außereuropäischer Naffeeinschlag?

abhoben, doch aber in ganz anderer Weise, als dies bei sehr schlanken nors
dischen Zänden vorkommt.

In Amerika dient der Magelmond des Daumens, jener halbmondförmige helle Fleck, den die Mägel gegen ihre Wurzel zu zeigen und der bei allen europäischen Rassen hell zu sein scheint, dazu, eine etwaige Beimischung von Megerblut zu erkennen. Im Falle einer solchen, sonst nicht oder kaum noch erkennbaren Beimischung soll sich der Magelmond noch viele Ge=

schlechter lang mit gelblicher Färbung vererben. Uuch soll bei weiter zus rückliegendem negerischem Einschlag die Masenlippenfalte (vgl. S. 103) noch gelblich gefärbt sein.

Europafremdes Blut ist der europäischen Bevölkerung durch Verbindun-





A: blaugrau. H: dunkelblond



Albb. 362. Solland. van Zaanen (Maler). Arroifch m. malayifchem Einfchlag? (Zeichn.: Vogel v. Vogelstein)



Abb. 363. Meger aus Dahomey, französischer Soldat

gen mit Figeunern zugekommen. Die Jigeuner brachten die Rassenbesstandteile ihrer nordindischen Zeimat mit, aus der sie ungefähr um 300 v. Chr. auswanderten. Um 900 n. Chr. hatten sie in ihrer Zauptmasse Persien erreicht, um 1000 Südosteuropa, um 1400 Mitteleuropa, um 1500

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. auch Koloniale Aundschau, 1915, S. 520; ferner Eugen fischer, Versuch einer Genanalyse des Menschen, Istor. f. induktive Abstammungsund Vererbungslehre, Bd. 54, 1930, S. 139.

England, im 19. Jahrhundert Amerika. Auf ihren Wanderungen haben sie Blut der durchwanderten Bevölkerungen spärlich aufgenommen. Sie stellen zumeist eine Mischung verschiedener noch aus Indien kommender Rasssenbestandteile auf der Grundlage einer orientalisch-vorderasiatischen Rasssenmischung dar, zugleich aber wahrscheinlich eine gewisse zu zigeunerischem Leben neigende Auslese aus diesen verschiedenen Rassen.

Wahrscheinlich ist aber in den anderen europäischen Ländern ein gewisser Einschlag europafremden Blutes häufiger als in Deutschland (vor 1918) zu finden. Besonders stark scheint dieser Einschlag heute in Frankreich zu sein, das Truppenteile aus allen Erdteilen während des Weltkriegs auf sein

Bebiet übergeführt hat. Holland zeigt in seinen größeren Städten unwerkennbar den malayischen Einschlag, der aus seinen Kolonien stammt. Früher auf Java und den Nachbarinseln ansässige holländische Familien bringen öfters ihre malayischen Dienstboten nach Holland mit. (Die Anssicht, nur noch wenige städtische Familien Hollands seien von diesem Einschlag ganz frei, möchte ich als starke übertreibung anssehen.2)

Hier wäre auch die "Schwarze Schmach" zu nennen, die Fälle von Notz zucht, die in den Jahren der Rheinlandz besetzung von afrikanischen Soldaten Frankreichs (vgl. Abb. 363) verübt wurz den. Die Wirkungen der "Schwarzen Schmach" wurden verstärkt durch eine im



Albb. 364. Pommern. Einschlag einer außereuropäischen Rasse

besetzten Gebiet leider nicht sehlende deutsche Rassenschande. Die Jahl der Megermischlinge im Rheinland wird von H. Schröder<sup>3</sup> mit 600 angegeben. Eine Aufgabe der deutschen Staatsleitung wäre es gewesen, den überfallenen Frauen gegenüber nicht nur das Recht, sondern die Pflicht zur Beseitigung solcher Schwangerschaft auszusprechen. (Siehe Abbildungen S. 264.)

<sup>1</sup> Über die vorderasiatische vyl. S. 109 ff., über die orientalische Rasse vyl. Bünther, Rassenkunde des jüdischen Volkes, 1930.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vyl. jedoch Die Sonne, Jahry. VI, seft 6, 1930, S. 284 f.: "Rassenverfall der Follander".

<sup>3 &</sup>quot;Volk und Rasse" 1934 Left 5, S. 153: "Farbiges Blut in Deutschland."

## 12. Wachstum, Altern, Krankheiten, Blutgruppenforschung, Ronstitution, Bewegungseigenheiten

as Beranwachsen, die Zeit der Reife und schließlich die Zeit des Ulsterns bieten bei den einzelnen Rassen Verschiedenheiten. Es ist schon erwähnt worden, daß die nordische Rasse spät reif wird, infolgedessen länger im Wachstum beharrt und länger jugendlich aussieht. Eine ge= wisse grühreife scheint außer der westischen auch der oftischen Rasse eigen zu sein, ein späteres Reifen der ostbaltischen Rasse. Der nordische Mensch bleibt länger kindlich und in seiner Gesichtshaut auch als Jüngling öfters geradezu mädchenhaft weich und blühend. Mordische Mädchen, aber auch Jünglinge, erscheinen oft überaus hochbeinig, dabei überschlank und wie zerbrechlich langbeinig. Meistens wird bei der nordischen Rasse erst zwi= schen dem 20. und 30. Lebensjahr der Brustkorb so weit und die Schenkel so schlant-voll, daß sie dem hohen Wuchs für abendländische Schönheits= anschauungen entsprechen.

Das nordische Weib wird spät reif und bleibt am längsten jugendlich. Es kann zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr in Saltung und Gesichts= zügen noch immer jugendliche Frische aufweisen. Selbst nordische Greis sinnen haben oft noch eine überraschende Frische der Baut und eine gewisse Jugendlichkeit des Augenausdrucks. Die anderen Rassen mit Ausnahme der fälischen Rasse verblühen rascher, und besonders das Weib der oftischen und oftbaltischen, anscheinend auch das der sudetischen Rasse, zerfällt oft schon nach dem 30. Lebensjahre so, daß man einen etwaigen früheren Reiz kaum glauben möchte. Der Alterszerfall des Gesichts ist besonders bei den breitgesichtig=kurzköpfigen Rassen auffällig, wo es zu Bildungen kommt, welche abendländischem Empfinden als häßlich erscheinen. 2 Das ostische Besicht ist dem Zerfall in die Zäßlichkeit deshalb so ausgesetzt, weil seine Setteinlagerungen bei Erschlaffung der Gewebe eine Saltung und Runzelbildung und Schwammigkeit verursachen, die alle "Sorm" zerstören. Der bestimmtere Gesichtsschnitt und der schlankere, seinere Körperbau der Mordund der Westrasse und ebenso der Körperbau und Gesichtsschnitt der dis narischen Rasse machen solche Erscheinungen in diesen Rassen unmöglich. Auch starte Aunzeln können dort den Gesichtsschnitt nicht verwischen.

<sup>2</sup> Man vergleiche 3. 3. Jugend: mit Altersbildern der Schriftstellerin

v. Ebner Eschenbach.

<sup>1</sup> Der "Berliner Lokalanzeiger" vom 7. Juni 1927 berichtet z. B. von dem flieger über den Atlantischen Ozean, dem Amerikaner Chamberlin, er habe ein "jugendliches, man möchte fast sagen, zartes Aussehen", zugleich schildert er ihn als "denselben Typ wie Lindbergh, jung, blond, blauäugig und überaus schlank und durchtrainiert", stellt also bei den beiden ersten, welche den Atlantischen Ozean überflogen, nordische Merkmale fest. Der Gegensan zwischen dem "zarten", ja mäddenhaften Aussehen mander nordischer Männer und ihren überaus männlichen Leistungen begegnet einem beim Lesen von Lebensbeschreibungen vorwiegend nordischer Menschen nicht selten.

über die Beziehung einzelner Krankheiten zu den verschiedenen Rafsen sind innerhalb Europas noch kaum Sorschungen vorhanden. 21us an= deren Erdteilen liegen Untersuchungen vor, die bestätigen, daß zwischen Raffe und Krankheit bestimmte Beziehungen walten. Die Lehre von diesen Beziehungen nennt man gewöhnlich Raffenpathologie. Eine Krankheit, die den Menschen der einen Rasse sehr gefährlich wird, greift Menschen einer anderen Rasse, die im gleichen Gebiet wohnen, viel geringer an. Bestimmte Krankheiten, die innerhalb einer Rasse häufig sind, kommen trotz gleicher Umwelt innerhalb einer anderen kaum vor. Die eine Rasse neigt zu dieser, die andere zu einer anderen Krankheit. 1 Kraepelin2 hat schon vermutet, daß Entstehung und Verlauf von Geisteskrankheiten wesentlich durch rafsische Unlagen bedingt seien. All diese Beobachtungen und Ver= mutungen lassen auf grundlegende Unterschiede auch der inneren leiblichen Unlagen schließen: sei es, daß die einzelnen Rassen wirklich sichtliche Der= schiedenheiten des Leibesinnern aufweisen, sei es, daß ihre Körper in der Bereitung des Blutes und der Stoffe innerer Absonderung (Sekretion), oder etwa auch der bakterientötenden Stoffe, sich gang verschieden verhal= ten. Die Tatsachen jedenfalls besteben; ibre Deutung gehört zum größten Teil noch künftiger Sorschung an.

Sorschungen über europäische Verhältnisse liegen zwar vor, sind aber insofern in ihrem Wert stark gemindert, als sie Völker statt Rassen bestrachten und daher wenig oder gar keine Schlüsse zulassen. Unr die Kranksheitsverhältnisse der Juden sind in Europa etwas besser erforscht; sie sind in der "Rassenkunde des jüdischen Volkes" (1930) behandelt worden.

Einzelne Beobachtungen führt Beddoe<sup>3</sup> an. Danach zeigen in England im Stadtleben Kinder mit dunklen Farben eine größere Lebenszähigkeit als helle Kinder. Beddoe schließt daraus, daß sich bei dem Unwachsen der Städte die Jahlenverteilung der Rassen schnell zuungunsten der Mordrasse ändern werde. Die Blonden und Zellhäutigen führe das Stadtleben schneller dem Rassentod entgegen. Die nordische Rasse scheint der Malaria viel weniger zu widerstehen als die dunklen europäischen Rassen. Die geringe Tropenfähigkeit der Mordrasse ist schon erwähnt worden (vgl. S. 61), ebenso die verhältnismäßig größere Häusigkeit von Gebärschwierigkeiten innerhalb der ostischen Rasse.

Neuere Untersuchungen haben gezeigt, daß die Schleimhäute bei Blonden empfindlicher sind, daß die Milch blonder Frauen anders zusammengesetzt ist als die der dunklen, daß die dunklen stärker riechende Absonderungen

Das darf man sich jedoch weniger so vorstellen, als ob jeder Rasse gewisse Krankheitsanlagen "angeboren" seien; vielmehr so, daß auf dem Wege der Vererbung sich innerhalb der einen Rasse diese, innerhalb der andern Rasse jene (an sich innerhalb jeder Rasse mögliche) Krankheitsanlage, bzw. Unlage der Widerstandssähigkeit, mehr ausgebreitet haben.

<sup>2</sup> Araepelin, Vergleichende Psychiatrie, Jentralbl. f. Vervenheilkunde u. Psychiatrie, 1904.

Bessoe, The Races of Britain. 1885.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Nach der mir übermittelten Beobachtung eines Arztes sollen blonde, helläugige Kinder an der Salsbräune (Krupp, Croup) verhältnismäßig viel häusiger sterben als dunkelhaarige und dunkeläugige Kinder.

haben (Schweiß, Talg, Menstruationsblut), daß dunkle mehr Meigung zu Leber= und Gallenerkrankungen haben, ebenso zu Mierensteinen, Mierensand und schwerer Gicht, daß überstarke Behaarung (Sprettrichosis) überwiegend bei dunklen vorkommt. Mac Donald fand in Glasgow bei Blonden geringeren Widerstand gegen Scharlach, Diphtherie, Masern und Keuchhusten.2 Umgekehrt fand Dykes in London bei Braunen größeren Wider= stand gegen Diphtherie und Scharlach.3 Aofinsti4 fand in Polen, daß die ostbaltische Rasse am wenigsten Zahnerkrankungen ausgesetzt ist, was sich wahrscheinlich aus dem geräumigen Rieferbogen dieser Rasse erklären ließe (vgl. S. 123). Beispiele, welche so bei den verschiedenen Raffen verschiedene Krankbeitsneigungen vermuten lassen, ließen sich mehren. Da jede Rasse das Ergebnis eines besonderen jahrtausendelangen Auslesevorgangs ist, sind solche Beziehungen zwischen Rasse und Krankheit auch zu erwarten. Untersuchungen hierüber, bei denen bisher nordische, ostbaltische und fälische Blondheit noch nicht getrennt worden ist, ebensowenig wie oftische, dina= rische und westische Dunkelheit — lassen vermuten, daß die einzelnen Ras= sen sich auch physiologisch (d. h. in den Lebensvorgängen ihrer Körper) we= sentlich voneinander unterscheiden. In den vorwiegend westischen Teilen Italiens ist Bronchitis häufiger, in den vorwiegend dinarischen Teilen des deutschen Sprachgebiets Krebs; doch fehlen über diese Beziehungen zwischen Rasse und Krankheit noch fast alle zuverlässigen Untersuchungen. Die sehr eingehenden Untersuchungen von Miceforo und Dittard über Beziehungen zwischen Rasse und Krebs haben — mit nicht genügend befriedigender Deutlichkeit — ergeben, daß die Bevölkerungen mit stärkerem nor= dischem und ostischem und wohl auch die mit stärkerem dinarischem Ein= schlag mehr als die vorwiegend westischen Bevölkerungen Europas zu Krebs neigen. Dennoch scheint mir, daß selbst in dem start gemischten Europa eine genaue raffenkundliche Untersuchung verschiedener Krankheits= statistiken überraschende Ergebnisse zutage fördern müßte. Sicherlich sind wie im Rörperbau, so auch in der Körpertätigkeit grundlegende Raffen= unterschiede vorhanden. — All diese Vermutungen weisen auf die Möglichkeit rassischer Verschiedenheiten bin, die durch eine Rassenphysiologie noch zu erforschen wären.

Wenn man die Tuberkulosesterblichkeit der verschiedenen Länder Europas vergleicht, so zeigt sich, daß die Länder mit skärkerem ostischem und ostbalztischem Einschlag im allgemeinen auch eine höhere Tuberkuloseskerblichkeit

<sup>1</sup> Vgl. Aschner, Die Romplerion als ein Zauptkriterium der Konstitution, Arch. f. Frauenheilkunde, Seft 4/5, 1925.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mac Donald, Pigmentation of the Hair and Eyes of Children suffering from the Acute Fever, Biometrica, 28.8, 1911/12, S. 13 ff.

<sup>3</sup> Dykes, Lancet, November 1913. 4 Vlach Czekanowski, La détermination anthropologique et le Problème des Races préhistoriques, Institut Internat. d'Anthrop. II. Session, 1926, S. 12.

Ticeforo und Pittard, Considération sur les rapports présumés entre le cancer et la race d'après l'étude de statistiques anthropologiques et médicales de quelques pays d'Europe; herausgegeben von der Rrebskommission der hygienischen Abteilung des Völkerbundes, Genf 1926, S. 322.

zeigen als die Länder vorwiegend nordischer und westischer Rasse. Polen, Rumänien, Ungarn, Galizien, die Balkanländer, Außland, Sinnland und Osterreich zeigen eine hohe Tuberkulosesterblichkeit, eine viel geringere da= gegen England, Dänemark, Island, Bolland, Morddeutschland, Spanien, Süditalien. Lundborg1 fand in Schweden unter den Schwindsüchtigen etwa doppelt so viel Braunäugigkeit wie unter der Gesamtbevölkerung. Daraus sowie aus anderen Auslesevorgängen mag es sich erklären, daß sich in manchen Gegenden, wo tein stärkerer oftbaltischer Einschlag anzuneh= men ist, wo also die Blondheit zum größten Teil die der nordischen Rasse oder höchstens noch eines leichten fälischen Einschlags ist, verhältnismäßig mehr Blondheit findet, als man nach dem Vorkommen von Langschäd= ligkeit erwarten sollte. So sind in dem Großen Walsertal (Vorarlberg) fogar ein Viertel der Bevölkerung blond und blauäugig, dabei aber 98% kurzköp= fig. Obgleich die einzelnen Merkmale zweier oder mehrerer Rassen sich nach deren Kreuzung unabhängig voneinander vererben, obgleich man also gar nicht erwarten darf, eine der Bäufigkeit heller Sarben annahernd entspres chende Säufigkeit längerer Köpfe in einem so entstandenen Rassengemische vorzufinden, muß man in einem Salle, wie ihn die Bevölkerung des Gro= Ben Walsertales darstellt, doch auch an besondere Ausleseverhältnisse den= ten. Es scheint also, als ob bestimmte Auslesevorgänge gerade die hellen Sarben der nordischen Raffe in bestimmten Kreuzungsformen erhalten hats ten, während reinrassig nordische Menschen und langköpfige Kreuzungs= formen in dieser Umwelt der Ausmerze verfielen. Man darf aus den Beziehungen zwischen Tuberkulose und rassischen Erbanlagen vielleicht schlie= ßen, daß mit der Erbanlage zur nordischen (und fälischen?) Blondheit eine solche zu größerer Widerstandsfähigkeit gegen Lungenschwindsucht verbun= den sei, oder daß sich gewisse Erbanlagen zugleich als Blondheit und als Widerstandsfähigkeit gegen Lungenschwindsucht äußern. Daß bei dieser Blondheit anscheinend nicht an die ostbaltische Rasse gedacht werden darf, mag aus der hohen Tuberkulosesterblichkeit in Außland hervorgehen. — Die Gicht ist in den Küstenländern der Mord= und Oftsee, also im Gebiet des stärksten Vorwiegens nordischer Rasse besonders häufig. Ob es sich aber hier nicht um eine Umwelterscheinung, in diesem Sall um die Ruftenlage, handelt? Meigung zu schweren gichtischen Erkrankungen war ja häu= figer bei Dunklen gefunden worden.

In den Gebieten vorwiegend ostischer Rasse könnte man fast überall ein verstärktes Auftreten von Kropf und von damit verbundenem Kretinis= mus seststellen. Das Austreten von Kropf und Kretinismus ist bis in neuere Zeit häusig mit dem besonderen Trinkwasser einzelner Gebirgsgegen= den zusammengebracht worden: der Gehalt des betreffenden Trinkwassers an Kalk, Magnesia, an Schwesel= und Kupserverbindungen sollte Kropf hervorbringen. Zeute neigt man mehr zu der Annahme, daß Jodmangel eine Zauptursache des Kropses sei. Ich vermute, man würde den Ursachen zur Kropsbildung besser auf den Grund kommen, wenn man ererbten

<sup>1</sup> Lundborg, Rassen- und Gesellschaftsprobleme in genetischer und medizinischer Beleuchtung, Fereditas, I, 1920.

und (etwa durch Jodmangel) erworbenen Kropf unterschiede. Gärtner hat sich gegenüber allen Annahmen einer Mitwirkung des Trinkwassers sehr mißtrauisch ausgesprochen. Auffällig ist doch, daß Krankheitserscheisnungen der beschriebenen Art besonders häusig vorkommen in vorwiegend ostischen oder doch mehr oder minder stark ostisch untermischten Gebieten, nämlich "in Wallis, Graubünden, Uri, Savoyen, in den Pyrenäen, in der Auwergne, in Salzburg, Vöhmen, Kärnten, Steiermark, Tirol und in geringerer Ausdehnung in Franken, Thüringen sowie Teilen Belgiens, Würtz



Abb. 305. Österreichische Alpen. Rretinismus

france, Die Allpen, 1913.

tembergs, Badens usw.".1 handelt es sich um eine Krankheitsanlage, die sich inner= halb der ostischen Rasse besonders stark aus= gebreitet bat? Sur eine Raffenanlage und gegen Umwelteinflusse hat sich Sintbeiner2 ausgesprochen. Gerade in den vorwiegend ostischen Gebieten der Alpen ist Kropf in Verbindung mit Kretinismus besonders ver= breitet. Im Kanton Wallis kommt nach Srancé3 auf je 25 Einwohner einer, der kretinistisch entartet ist. Im Tal von Aosta, dem Sauptverbreitungsgebiet des Kretinis: mus, gable man 2000 Kretinen. Francé möchte auch an rassische Erscheinungen den= ten: "Überall in der Schweiz stößt man auf kleine, armselige Leutchen mit trumm= beinigem Bang, spärlichem Baar= und Bartwuchs, ledergelbem runzeligem Be-

sicht, gebeugtem Rücken und übertrieben greisenhaftem Aussehen — versprengte überreste einer fast ausgestorbenen zwerghaften Urbewölzterung." Sink beiner wollte bei Kretinen Meandertalmerkmale sestisstellen, also Merkmale einer im 21. Abschnitt zu beschreibenden vorgeschichtzlichen Rasse-der mittleren Diluvialzeit, von der sich somit einzelne Erbanlagen des Kropses von denen des Kretinismus und führt nicht, wie andere Sorscher, Krops und Kretinismus auf eine gemeinsame Ursache zurück. — Sine verhältnismäßig so wirksame Erhaltung von Meandertalmerkmalen die auf den heutigen Tag möchte ich aber nicht vermuten; ich vermute vielzmehr, daß es sich bei Kropsz und Kretinismusfällen um Krankheitsanlagen handelt, die sich besonders innerhalb der vorwiegend ostischen Gebiete verzbreitet haben.

Im Jusammenhang dieses Abschnitts ist die sogenannte Konstitutions. forschung zu erwähnen, die bestimmte leibliche mit bestimmten seelischen Jügen verbunden sieht, die ferner bei bestimmten leiblichen Jügen bestimmte

<sup>1</sup> Vgl. Gärtner, Sygiene des Wassers, 1915, S. 30.
2 finkbeiner, Weandertalmerkmale bei Aretinen (Zeitschrift für Ainderheilkunde, 1912) und Aretinismus im Vollengebiet, Aorrespondenzblatt für Schweizer Ürzte, 1918.

Rrankheitsneigungen auftreten sieht, ein forschungszweig, dessen Verhältnis zur Rassenforschung in neuster Jeit lebhaft erörtert wird.

Unfänge zu einer Konstitutionsforschung könnte man schon innerhalb der "Maturphilosophie" der Romantik, bei den medizinischen Denkern der romantischen Zeit erkennen. Erst Martius (1850-1924) hat aber die Bedeutung der "Konstitution" für die Seilkunde klar erkannt. Die Wendung zur Ronstitutions. forschung unserer Tage vollzog sich vor allem dadurch, daß der Blick des Mediziners von der Krankheit als einer Erscheinung an diesem oder jenem Leibesorgan (von den sedes morbi Virchows) weitergelenkt wurde auf das Gesamtbild des franken Menschen, also mit der Erweiterung des ärztlichen Gesichtsfreises über die einzelne Krankheit hinaus auf die jedem Lebewesen eigene und vererbte Krankheitsanlage, Krankheitsbereitschaft, "Disposition". Hieraus folgte bald die Erkenntnis, daß bestimmte Arankheiten oder Arankbeitsneigungen bei Menschen eines bestimmten "Sabitus" gehäuft auftreten. Besonders italienische, frangösische und deutsche Forscher begannen nun mit der Aufstellung einzelner "Konstitutionstypen" oder "Körperbautypen" und deren entsprechenden Brankheitsneigungen. Die aufgestellten "Topen" wurden miteinander verglichen, stimmten zum Teil miteinander überein, widersprachen einander zum anderen Teil. Es werden heute mehr als ein Dugend solcher "Typen" unterschieden, ohne daß man sagen könnte, der größte Teil von ihnen sei allgemein anerkannt oder es habe sich ihre Jahl auf eine kleinere Unzahl eindeutig gurudführen laffen.

Weit über den Breis der fachleute hinaus ist durch seine glanzende Darstellung Kretschmers Buch "Körperbau und Charakter" (4. Aufl. 1925) bekannt geworden, und dieses Buch hat hauptsächlich die Untersuchungen angeregt, ob und wie weit man die Ronstitutionstypen mit den Bildern der europäischen Raffen vergleichen ober zum Teil übereinstimmend finden dürfe. Schon vor Erscheinen des Aretschmerschen Buches hatten frangosische, deutsche und englische Forscher (so Chaillou, Mac-Aulisse, Bauer, Zweig, Bean, Sofer, Paulsen) Konstitutionstypen als Rassenbilder aufgefaßt. 21m bekanntesten aber sind die Vergleiche zwischen Bretschmers "Borperbautypen" und den leiblich-seelischen Rassenbildern Europas geworden. Aretschmer hatte als Profesfor der Psychiatrie und Neurologie nach seinen Erfahrungen an Kranken drei verschiedene "Körperbautypen" aufgestellt, für die er jeweils auch ein bestimmtes seelisches Verhalten bezeichnend gefunden hatte. Bald nach Erscheinen seines Buches wurde aber (von Stern-Piper) behauptet, Aretschmer habe mit seinem "leptosomen Typus" nichts anderes als die nordische Rasse, mit seinem "muskulären" nichts anderes als die dinarische, mit seinem "pyknischen Typus" nichts anderes als die ostische (alpine) Rasse gezeichnet. Rach Erscheinen des von Mathes (nach deffen Innsbrucker Krankenbeobachtungen) verfaßten Abschnittes über die Konstitutionstypen des Weibes in der Salban-Seinschen "Biologie und Pathologie des Weibes" (Bd. II, 1923) wurde (von Rolde) behauptet, Mathes habe in seiner "Pyknika" ober "Jugendform" nichts anderes als das ostische (alpine), in seiner "Intersexuellen" oder "Jukunftssorm" nichts anderes als das dinarische Weib gezeichnet. Diesen Gleichsetzungen wurde von anderer Seite widersprochen, und seither geben die Meinungsäußerungen über die Beziehungen zwischen Raffenbildern und Konstitutionstypen bin und her. v. Verschuer konnte indessen nachweisen, daß Worddeutschland, wie nach raffenkundlichen Befunden zu erwarten ist, mehr Leptosome, Subbeutschland mehr Pyknische habe und baß auch gleichsinnige Beziehungen

<sup>1</sup> Einzelne dieser Konstitutionstypen sind ja schon bei den betr. Nassen genannt worden, vyl. S. 38/39, S. 86, S. II3 und S. III.

bier mehr zu einem zyklothymen, dort mehr zu einem schizothymen seelischen Verhalten beständen. Deutlicher haben sich die zu erwartenden Beziehungen zwischen leiblichen Jügen und Bilbern seelischer Erkrankungen ergeben burch

Rittershaus, Beitrag zur Frage Rasse und Psychose.2

Man wird heute nur soviel sagen dürfen, daß sich sämtliche Körperbautypen anscheinend innerhalb aller der Raffengemische finden laffen, welche die heutigen Bevölkerungen Europas darstellen. Wäre 3. 3. ursprünglich der leptosom-schizothyme Typus Bretschmers ganz oder hauptsächlich mit den leib. lich-seelischen Zügen der nordischen Rasse, sein pyknisch-gyklothymer Typus



Abb. 300. "Pytnischer Typus", vorw. oftisch. (Mach Kretschmer) 3

ganz oder hauptsächlich mit den leiblich-seelischen Zügen der ostischen (alpinen) Rasse verbunden gewesen, so könnten nach einer Vermischung der beiden Rassen sehr wohl leptosome, das heißt schlanknebaute Menschen mit den seelischen Zügen der "Zyklothymen" oder pyknisch, d. h. untersent gebaute Menschen mit den seelischen Jügen der "Schizothymen" auftreten. Huch würden sich heute, nach der fortgeschrittenen Vermischung der europäischen Rassen, wohl eine mehr ostische Ausprägung "schizothymen" seelischen Verhaltens von einer mehr nordischen unterscheiben lassen, ebenso eine mehr ostische Uusprägung "zyflothymen" seelischen Wesens von einer mehr nordischen — um nur solche vereinfachten Beispiele. zu nehmen, denen gegenüber die Wirklichkeit mit ihrer Kreuzung der Rassen und der Konstitutionstypen viel verwirren. der liegt.

Vielleicht läßt sich die Frage nach den Beziehungen zwischen Konstitutions. typen und Raffen beute statistisch überhaupt nicht mehr lösen, denn je weiter die Vermischung der Raffen und auch der (einmal von diesen unabhängig gedachten) Konstitutionstypen fortschreitet, desto mehr verlieren sich auch die Möglichkeiten, durch errechnete Wechselbeziehungen (Korrelationen, vgl. S. 10) zu einer Aussage über die ein Raffengemisch zusammensengenden Raffen ober auch Konstitutionstypen auszusagen, denn schließlich werden solche Wech. selbeziehungen kaum noch auf Rassen, nur noch auf häufiger vorkommende

2 Allgemeine Zeitschr. f. Psychiatrie und psychisch-gerichtliche Medizin,

38.84, 1926, S. 360ff.

<sup>1</sup> v. Verschuer, Beitrag zur Frage Konstitution u. Nasse sowie zur Konstitutions- und Rassengeographie Deutschlands, Archiv f. Rassen- u. Gesellschaftsbiologie, 38. 20, 1927, S. 16 ff.

<sup>\*</sup> Rretschiner, Körperbau und Charafter, 4. Aufl., 1925.

Rreuzungszusammenstellungen (Mipovariationen) hinweisen. Da die einzelnen Erbanlagen einer Rasse (oder auch eines Konstitutionstypus) sich unabhängig voneinander vererben, sind ja bei weitgehender Vermischung innerhalb einer Bevölkerung Wechselbeziehungen zwischen verschiedenen Merkmalen einer Rasse nur noch insoweit zu erwarten, als die leiblichen Merkmale (beobachtete oder gemessene Ausprägungen) auf entweder die gleiche Erbanlage oder doch gekoppelte Erbanlagen zurückgehen. Die meisten dieser Beziehungen zwischen rassischen Merkmalen und Anlagen harren aber noch genauer Erforschung.

Man wird annehmen dürfen, daß bei und nach Entstehung der verschiedenen Menschenrassen sich auf dem Wege der Auslese zunächst auch innerhalb dieser Rassen ein bestimmter Ronstitutionstypus verbreitet habe. Dieser Vorgang wird oft nicht so weit vorgeschritten sein, daß es zu einer vollständigen "Dekkung" zwischen Konstitutionstypus und Rasse kam. Aber das Ergebnis wird doch zumeist sein, daß sich innerhalb der einen Rasse verhältnismäßig mehr Menschen des einen, innerhalb der anderen verhältnismäßig mehr Menschen des anderen Ronstitutionstypus befinden — ehe dann die Rassenmischung solche Beziehungen wieder undeutlich und schließlich statistisch unauffindbar macht. Man wird jedenfalls eine so weitgehende Unabhängigkeit von Konstitutionstyp und Rasse, daß man sich einen (in Bretschmers Sinne) "pyknischen" nordischen oder einen (in Bretschmers Sinne) "leptosomen" ostischen (alpinen) Menschen vorstellen könnte, als unmöglich ablehnen müssen. Ein Mensch, der alle Merkmale der nordischen Rasse, ausgenommen den schlanken Wuchs, oder einer, der alle Merkmale der ostischen Rasse, ausgenommen den untersenten Wuchs, vereinigte - solche Menschen wären eben keine reinrassigen Menschen. Es kann sozusagen keine "pyknischen" Rordischen und keine "leptosomen" Ostischen geben.

Man wird vielleicht der Entscheidung in solchen Fragen eher von der Seite der seelischen Eigenschaften näher kommen. Man hat ja immer schon das "zv-Flothyme" Wesen der untersegten Rassen, besonders der ostischen, das "schi-30thyme" Wesen der schlanken Rassen, besonders der nordischen Rasse, betont. Die "schizoiden Temperamente" liegen für Kretschmer "zwischen den Polen reizbar und stumpf", die "zykloiden Temperamente" hingegen "zwischen den Polen heiter und traurig". Die Stimmung der Jykloiden "schwankt wellig", die der Schizoiden "verschiebt sich", sie sind "überempfindlich und kühl zugleich". — Die folgenden Abschnitte über die seelischen Eigenschaften der nordischen und der ostischen Rasse werden zeigen, daß eine Reihe von Betrachtern nordisches Seelenleben nach der "schizothymen" Seite, ostisches nach der "zyklothymen" liegend gefunden haben. Aretschmer führt den San gebbels über Uhland an: "Er ist ein Tropfen feurigen Weins in einem faß von Eis" und nennt dabei Uhland einen "gesunden Schizoiden". Uhland ist aber zugleich leiblich wie seelisch ein vorwiegend nordischer Mensch. So zeigt sich, wie wiche tig auch für die Rlärung der seelischen Verschiedenheiten der Einzelmenschen und der Bevölkerungen eine Alärung der Beziehungen zwischen Konstitutions. typen und Raffen ift.

Einen Schritt nicht zur Alärung, sondern eher zur Verwirrung dieser Bestiehung bedeutet Weidenreich "Körperbau und Rasse" (1927). Weidenreich hatte richtig gesehen, als er in fast allen Völkern der Erde schlanke, schmalges sichtigsschmalnäsige und untersente, breitgesichtigsstumpfnäsige Menschen sellte. Sieraus wollte er nun folgern, beide Gestaltungen seien "der menschslichen Art als solcher eigen". Merkmale wie Schlankheit oder Untersentheit,

<sup>1</sup> Vgl. hierzu auch Gunther, Raffe und Stil, 1926.

Schmal- ober Breitgesichtigkeit, formen der Rase, ja sogar dunkle gaare seien keine Raffenmerkmale, sondern "Bonstitutionsmerkmale". Die Tatsache, daß an vielen Stellen der Erde ein (meist führender, in den oberen Standen hau. figer) "leptosomer" Schlag sich mit einem (meist geführten, in den unteren Ständen häufigeren) "pyknischen" — Weidenreich möchte sagen: "euryso. men" — Schlag vermischt hat, dient Weidenreich dazu, die Einzelheiten des Rörperbaus und Gesichtsschnitts als nallgemein menschlich und konstitutio. nell" hinzustellen, so daß aus all diesen Merkmalen "die Jugehörigkeit zu einer bestimmten Rasse nicht gefolgert werden" könne. Solche Merkmale kehrten ja "unter den verschiedenen Raffen" (!) wieder. Eben dies ist aber nicht richtig, denn solche Merkmale kommen mehr oder weniger in den verschiedensten, rassengemischten Völkern vor, wobei 3. 3. die Schmalgesichtigkeit in diesem Volk auf diese, in jenem auf jene Rasse deuten kann und jede dieser schmalgesichtigen Rassen sich sonst von anderen schmalgesichtigen Rassen in vielen Merkmalen unterscheiden kann. Weidenreich sieht aber als Ergebnis seiner Untersuchung über Rasse und Konstitution dies: "Die Grenzen sind verwischt, und damit wird der Mame zu einer bloßen Sache der Ronvention."

Wenn man den Weg, den Weidenreich ein gutes Stück weit gegangen ist, ganz zu Ende geht, wird man eben schließlich für "Rasse" lieber "Konstitution" sagen, d. h. von einer nordischen, einer dinarischen, einer ostischen (alpinen) usw. Ronstitution reden müssen. Vamen sind ja den Tatsachen gegenüber tatsächlich "eine bloße Sache der Ronvention", und gegenüber dem "Vamen" Rasse hat das 19. Jahrhundert ja Vorurteile angehäuft, welche Weidenreich vielleicht teilt. — Viel verwirrender Zwist wäre wohl in diesen Fragen vermieden worden, wenn man mit Scheidt beachtet hätte, daß die Ronstitutionsforschung ein Merkmal zu untersuchen habe "mit der Absicht einer Aussage über die Erkrankungswahrscheinlichkeit seines Trägers", die Rassenforschung hingegen "mit der Abssicht einer Aussage über dusleseprozesse in

der Bevölkerung des Trägers".1

+

Sier kann auch die sog. Blutgruppenforschung noch genannt werden, d. h. eine Untersuchung serologischer Reaktionen des Blutes, denen sich in legter Jeit eine steigende Aufmerksamkeit auch der Laienkreise zugewandt hat; wird doch gelegentlich angenommen, daß man schließlich unmittelbar aus dem Blute — da dieses eben "ein ganz besonderer Sakt" sei — die rassische Jugehörigkeit eines Menschen werde ablesen können. Tatsächlich haben ja Blutuntersuchungen auffällige Unterschiede der Blutzusammensenung zwischen verschiedenen Völkern und zwischen verschiedenen Stämmen eines Volkes ergeben.

Schon im Jahre 1900 hatte Landsteiner nachgewiesen, daß verschiedenes Verhalten von Blut gegenüber einem Serum, d. h. einer aus anderem Blut gewonnenen flüssigfeit, auf Gruppenunterschiede des menschlichen Blutes schließen lasse. Serum, das zu Feilzwecken aus dem Blute bestimmter Menschen gewonnen war, vertrug sich nicht mit dem Blute anderer Menschen, sondern ließ die roten Blutkörperchen sich ballen (agglutinieren) und verursachte das durch oft den Tod, während es vom Blute wiederum anderer Menschen ohne Gegenwirkung (Reaktion), ohne eine solche Ballung (Agglutination), ausgenommen wurde.

Aus dem Verhalten des Blutes gegenüber Serum, aus der Isohämsagglutination, mußte auf das Vorhandensein von Blutgruppen ge-

<sup>1</sup> Scheidt, Lebensgesege der Kultur, 1929, S. 34.

schlossen werden. Den Ürzten war ja bekannt, daß Blutüberleitungen (Bluttransfusionen) zwischen nicht näher verwandten oder gar rassefremden Menschen immer bedenklich waren. Seute wendet man keine solchen Seilversahren an, ohne das Blut der in Betracht kommenden Menschen vorher auf seine Jusammensezung, seine Gruppenzugehörigkeit, untersucht und eine gewisse Übereinstimmung festgestellt zu haben. Die Untersuchungen Landsteiners, v. Dungerns und Sirszselds wurden grundlegend für den weiteren Ausbau einer Blutgruppensorschung, an der die nordamerikanischen Seeresärzte besonderen Anteil haben und welche in Deutschland vor allem auch Steffan gefördert hat, die neuerdings (1926) Reche die Deutsche Gesellschaft für Blutgruppensorschung begründet hat.

Bisher hat sich gezeigt, daß im Blute der Menschen mit zwei "Bluteigenschaften" gerechnet werden muß, die man mit A und B bezeichnet hat und die entweder jede für sich allein oder beide miteinander gemischt oder auch beide sehlend gefunden werden. Aus diesen bisher sestgestellten vier Möglichkeiten — A, B, AB, 0 — ergeben sich vier Blutgruppen: Gruppe I entspricht dem Vorhandensein von AB, Gruppe II dem von A, Gruppe III dem von B, Gruppe IV dem fehlen von A und B, mit o bezeichnet. Man muß annehmen, daß den im Blute zusammenballbaren (agglutinierbaren) Stoffen A und B zwei zussammenballende (agglutinierende) Stoffe, Anti-A oder Aicht-A oder auch a und Anti-B oder Vicht-B oder auch b gegenüberstehen. — Diese vier Blutgruppen wurden bei den verschiedenen Völkern der Erde in verschiedener Häusigskeit gefunden, woraus auf eine Verschiedenheit der Menschenrassen in ihrer Blutzusammensezung geschlossen werden durste.

Schon v. Dungern und Sirszfeld wiesen nach, daß "Bluteigenschaften" sich in der Vererbung wie andere Erbanlagen verhalten, daß sie sich bei Areusung unabhängig von den mit ihnen vorher verbundenen Erbanlagen vererben, daß sie sich wie andere Erbanlagen überdeckend (dominant) oder überdeckbar (rezessiv) verhalten können.

Die Annahme äußerer Einflüsse, welche zur Erklärung der Blutgruppen versucht wurden, der Einflüsse von Alima, Land oder Stadt, Beruf, Gesellschaftsschicht, Ernährung, erwiesen sich nicht als haltbar. Damit war der Rassenforschung ein neues wertvolles Untersuchungsverfahren gesichert.

Nach den bisherigen Ærgebnissen zeigt sich ein Überwiegen des A-Blutes in Nordwesteuropa (dem Gebiet stärksten Vorwiegens der nordischen Rasse) und ein Überwiegen des B-Blutes in Innerasien und Ostasien (dem Gebiet stärksten Vorwiegens der innerasiatischen [mongolischen] Rasse). Unter Verbrechern fand sich bei einer Untersuchung der größte Anteil von B-Blut bei der Gruppe der rückfälligen Roheitsverdrecher.<sup>2</sup> A-Blut und nordische Rasse dürsten aber trog der sich bisher ergebenden geographischen Verteilung der Blutgruppen nicht gleichgesent werden, wie eine Untersuchung im Gediet einer vorwiegend ostischen Zevölkerung (in Peterstal, bad. Schwarzwald) erwies, welche für dieses Gediet ebenfalls viel A-Blut ergeben hatte. Singegen wollte man nun auf eine Iwieteilung schließen, in welche die Gattung Mensch gleich bei oder nach ihrer Æntstehung zerfallen sei, zwei umfassende "Urrassen", von welchen die heutigen Rassen zum Teil unmittelbar abstammten, zum Teil Kreuzungsergebnisse darstellten. Der einen dieser Stammrassen komme das A-Blut zu, der anderen das B-Blut. Um nun die Stellung einer Bevölkerung

<sup>1</sup> Uber diese Vererbungserscheinungen vgl. S. 257.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Böhmer, Blutgruppen u. Kriminalistik, forschungen u. fortschritte, Vrc. 18, 1927.

innerhalb der Blutgruppen kennzeichnen zu können, schlug Lirszfeld einen "biologischen Rasseninder" vor: Das Verhältnis A:B. Die Jahl, welche bei Teilung aller in der Bevölkerung vorgefundenen A durch alle vorgefundenen B erscheint, sollte also der "biologische Rasseninder" dieser Bevölkerung sein. Vun wies aber Bernstein¹ darauf hin, daß bei diesem Inder die Gruppe IV vernachlässigt werde, in welcher er eine "dritte Rasse" vermutete, die heute bei den Indianern noch ziemlich rein erhalten scheine. Darum schlugen Leveringhaus und Kruse² einen "serologischen Gruppeninder" vor, der durch das Verhältnis b: agegeben sei, da man auf diese Weise die Gruppe IV nicht vernachlässige.

Sier kann nun auf die Blutgruppenforschung nicht näher eingegangen werden, möchte sich doch dieses Buch hauptsächlich auf die Schilderung der äußerlich sichtbaren leiblichen Merkmale und des seelischen Verhaltens der europäischen Rassen beschränken. Darum sei hier nur noch hingewiesen auf die Überssichten über die geographische Verteilung der Blutgruppen, welche von Zeit zu Zeit in der "Zeitschrift für Rassenphysiologie" erschienen sind und erscheinen sollen.

Es muß auch in dieser kurzen Übersicht aber noch betont werden, daß die Vermutungen mancher Laien, man werde schließlich die rassische Jugehörigkeit eines Menschen aus seinem Blute ablesen können, mindestens bisher nicht zu bekräftigen sind. Tatsächlich ist mit der Blutgruppenforschung der Rassen. kunde nicht weniger, doch auch nicht mehr gegeben als das erste biologische Verfahren, welches berufen ist, die bisher fast allein angewandten anatomischbeschreibenden Verfahren wertvoll zu ergänzen. Die Blutuntersuchung ist somit ein zwar wertvolles Forschungsmittel, doch keines, das anderen forschungsmitteln überlegen ist oder vorzuziehen wäre. Auch ein "biologischer Rasseninder" oder ein "serologischer. Gruppeninder" wird eben immer nur ein Inder neben vielen anderen bleiben, wenn er auch heute — bei der Reuheit der Sache — sogar gelegentlich in forscherkreisen in seiner Bedeutung ebenso überschäft werden mag wie früher einmal (und heute noch in Laienkreisen) der Längenbreiteninder des Ropfes bzw. Schädels (vgl. S. 32). Man wird jedoch annehmen dürfen, daß die Blutzusammensezung unabhängiger von Umwelteinwirkungen sei als einige andere leibliche Merkmale; dann könnte den Blutindizes ein gewisses Übergewicht über andere Indizes zugeschrieben werden.

Iwar zeigt Polen in seinen nördlichen Landschaften über 30% A-Blut, in seinen südlichen nur 16—20%, was etwa dem Einschlag nordischen Blutes in diesen Landschaften entsprechen mag, zwar hat man bei Untersuchung von 1229 deutschen Kindern bei blonden blauäugigen Langköpfen weniger B-Blut angetroffen als bei mitteldunklen Mittelköpfen und viel weniger als bei dunklen Kurzköpfen, umgekehrt das A-Blut von den Braunen zu den Blonden hin zunehmend gefunden, somit also festgestellt, daß "Bluteigenschaften" in einer gewissen Wechselbeziehung (Korrelation) mit äußeren Leibesmerkmalen vorkommen; zwar stimmen die vorwiegend dinarischen Kleinrussen übersein, aber andererseits stehen allem Anschein nach die nordische Rasse der ostischen (alpinen) in ihrem Blutverhalten nach der Lappen den Schweden und

Bernstein, Itschr. f. induktive Abstammungs- u. Vererbungslehre, 28. 37, Seft 3, 1925.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Leveringhaus, Die Bedeutung der menschlichen Isohämagglutination f. Rassenbiologie u. Klinik; Arch. f. Rassen- und Gesellschaftsbiologie, Bd. 19, 5. 1, 1927.

Morwegern, Tiroler gewissen Arabergruppen, Senegalneger gewissen Malayen. So können also Gruppen, welche einander der Raffenzusammensegung nach ferne stehen, dem Blutverhalten nach einander nahestehen oder umgekehrt. Das zeigt an, daß die Blutgruppenforschung noch viele Einzeluntersuchungen in allen Erdnebieten und noch Vertiefungen ihres Wissens nötig haben wird, ebe sich sagen läßt, was die gefundene "Blutziffer" (wie man einen folchen Inder nennen könnte) rassenkundlich bedeutet. Aus der gleichen Blutziffer, also aus einem Rassenmerkmal, auf Rassenverwandtschaft zu schließen, heißt wahrscheinlich so viel wie etwa die langköpfigen Eskimos auf Grund dieses einen Merkmals als die Rassenverwandten anderer langköpfiger Menschengruppen anzusehen. So wie 3. 3. zwei ober mehrere breitgesichtige Rassen in sonst allen Merkmalen voneinander verschieden und untereinander durchaus nicht "verwandt", d. h. von gleicher Serkunft aus einer gemeinsamen Stammraffe, zu sein brauchen, so brauchen sich auch Raffen gleicher "Bluteigenschaft" nicht näherzustehen. Aus einem Merkmal ober einem Inder allein läßt sich keine Aussage gewinnen über die rassische Jugeborig. keit eines Menschen oder die Verwandtschaft einzelner Raffen. Man wird bei aller Aufmerksamkeit auf die Blutgruppenforschung heute noch gegenüber Schluffen aus ihren bisherigen Ergebniffen gurudhaltend fein muffen.

+

Woch bliebe eine Aufgabe der Rassenbeschreibung übrig: nämlich die Bewegungseigenheiten der einzelnen Rassen für die Darstellung zu gewinnen. Zier sei dazu ein Versuch gemacht:

Der Gang der nordischen Rasse ist ruhig, jedoch durchaus nicht schwer, beim nordischen Weib hin und wieder auffallend anmutig. Es fällt auf — und besonders beim unbelastet gehenden nordischen Weib — daß oft eine Sentung des Kopfes, ein Niederblicken, gleichsam erst durch eine vorbereitende Welle durch den ganzen Oberkörper, in gewissem Sinn durch den ganzen Körper, angezeigt wird: der Körper äußert sich als Ganzes und man möchte sagen, die Bewegung, jede Bewegung, gehe erst als ein Sluß zuvor oder gleichzeitig durch den ganzen Körper hindurch. In ihrer freiesten, klarsten Ausgestaltung erhalten die Bewegungen des nordischen Körpers einen Ausdruck ruhigsbestimmten Zerrschens. Diese Eigenheit darf aber nicht als ständischsbedingt gedacht werden: ich habe diesen Ausdruck oft bei nordrassischen Suhrleuten gesehen. Leicht wird das Gehen der nordischen Rasse zum Schreiten.

An den Armbewegungen der nordischen Rasse fällt die Freiheit des Ausstrucks auf, die sich selbst in jeder Zandbewegung zeigen kann. Jeder Teil des Arms, seder Muskel, seder Finger, bewahrt einen gesonderten Eigenswert, indes die Bewegung doch in freier Wechselwirkung mit dem ganzen Körper verläuft. Ebenso kann eine Armbewegung bei nordischen Menschen in einem sesten, klaren Ausdruckszusammenhang mit dem ganzen Körper erscheinen. Auch die Bewegungseigenheiten, die von Schicksal und Umswelt geschaffen sind, verwischen bei nordischen Menschen die rassische Beswegungsanlage nicht ganz. Unter den griechischen Vildwerken zeigen vor allem die der Frühzeit, z. B. das des Farmodios und Aristogeiton, die nors dische Bewegungsanlage in reiner Ausgestaltung — verglichen mit der

germanischen Sonderart nordischen Ausdrucks, hin und wieder (und vor allem in späterer Zeit) in vielleicht etwas zu gefälliger, zu leichter Ausgesstaltung. Die germanische Sonderart des nordischen Bewegungsausdrucks ist zwar immer ruhig, aber vielleicht härter, willensträftiger, gespannter, kühner. Betrachtet wird hierbei immer nur der Bewegungsausdruck des völlig erwachsenen Körpers.

Eine besondere Bewegungsfreudigkeit ist der Mordrasse nicht eigen. Sie empfindet allzwiel Körperbewegungen als unvornehm. Den nordischen Engländer wird man geradezu bewegungsscheu nennen können. Ein anderes ist die nordische Freude an planmäßiger Körperbewegung, an Leibesübungen; Leibesübungen sind eine nordische Erscheinung; darüber mehr im 13. Abschnitt. — Bei Eisenbahn= oder Straßenbahnfahrten kann man beobachten, daß grauen vorwiegend nordischer Rasse beim Sigen die Anie geschlossen halten, Frauen vorwiegend ostischer Rasse hingegen sitzen oft breit mit außeinandergestellten Knien, wozu sie wahrscheinlich wegen ihrer gedrungenen diden Oberschenkel gezwungen sind. Beim Stehen zeigen Frauen vorwiegend oftischer Raffe meistens eine breite Stellung mit gleich: belasteten außeinandergestellten Süßen, Frauen vorwiegend nordischer Rasse stehen mit geschlossenen Süßen. Männer und Frauen nordischer Rasse belasten beim Stehen meistens ein Bein mehr als das andere (Standbein, Spielbein), wobei sich bei den Frauen öfters wieder jener anmutig wirkende fluß der Körperhaltung zeigt.1

Bang anders die westische Rasse. Sie ist die eigentlich bewegungs= freudige, ja bewegungsselige Rasse. Der Westrasse ist es eigen, Bemuts: bewegungen im Körper= und Gesichtsausdruck und oft ohne Zuhilfenahme des Wortes bis zur Vollendung auszudrücken; eine gewisse schauspiele= rische Sähigkeit ist ihr angeboren, eine Sähigkeit, mit dem ganzen Körper und bis in jede Bewegungseinzelheit hinein eine Ausdruckseinheit zu bilden. Wo der seelische Ausdruck bei der Mordrasse oft nur in den Augen, in einer Kopfwendung, in einer knappen Armbewegung das Wort unterstützt, da neigt der Körper= und Gesichtsausdruck bei der Westrasse dazu, gleich wich= tig mit dem sprachlichen Ausdruck sich geltend zu machen. Der Gang der Westrasse ist wiegend, besser: leicht schwingend. Bei jedem Tritt schwingt der Oberkörper in der Schulterebene einmal mit der rechten, einmal mit der linken Schulter ein wenig nach außen, so daß der Schritt etwas Zeiteres, Leichtes, Biegsames bekommt. Beim weiblichen Geschlecht ist das Biegen der Hüften besonders betont (vgl. S. 77). Der turnerische und soldatische Schritt der Franzosen, der pas gymnastique, scheint mir einen westisch= nordischen Ausgleich darzustellen; sicher ist wenig Ostisches an ihm. Man müßte annehmen, gewisse Eigenschaften westischer Urt hätten sich bei der französischen Bevölkerung in viel weiterem Umfang durchgesetzt, als man nach der doch verhältnismäßig nicht so starken Beimischung westischer Rasse vermuten würde. Daß der soldatische Schritt des Franzosen im Wes sentlichen westisch ist, zeigt sich auf deutschen Bühnen fast in jeder Carmen=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mensendie c, Anmut der Bewegung im täglichen Leben, 1929, S. 49, berichtet über die Bewegungen der Friesinnen einiges, was als Beispiel für nordische Bewegungseigenheiten gelten kann.

Aufführung: die Darsteller, die im ersten Aufzug als Wachablösung auf= marschieren sollen, wissen nicht mit dem westrassischen Marschtritt dieser echt westischen Bizetschen Weise auszukommen und wirken fast immer ausnehmend lächerlich. Das macht, der dem Deutschen vertraute Marsch= tritt ist wesentlich nordisch und Angleichungen des Schritts sind nabezu unmöglich. Das von Bizet nach einem spanischen Volkslied gebildete Soldatenlied aus Carmen "Se holla, halt werda!" kann man, wenn man es richtig empfindet, gar nicht mit einem anderen als dem westrassischen Schritt begleiten, ebenso auch die Marseillaise. Der nordische Schritt ift diesen Liedern wesensfremd; daher auch in Deutschland der immer zu beobachtende Eindruck des Gezwungenen, wenn einmal die Weise der Marseillaise als Marschweise gebraucht wurde. Die westischen Bewegungen scheinen die aller anderen Rassen an Slüssigkeit und Ausdrucksfähigkeit weit zu übertreffen. Sicherlich ist die Ausbildung der Bewegungen bis zur Zier= lichkeit nur der Westrasse eigen. Einen reizvollen Ausgleich nordischer und westischer Bewegungsart habe ich oft bei französischen Schausvielern beobachtet: die äußerste Bewegungssicherheit, Slüssigkeit und Ausdrucksfähig= keit verband sich bei ihnen mit nordischer Entschiedenheit und Kraft. Eigenartig berühren die Menschen in Lionardos Abendmahl: vorwiegend nordi= sche Männer sind von dem nordischen Lionardo dargestellt; aber sie haben die Ausdrucksfähigkeit der Westrasse an sich genommen, die nordische Jurückhaltung der Bewegungen fehlt. So hat sich hier ein Ausgleich ereignet, ein Ausgleich übrigens, der für das Raffentum der höheren Stände Italiens zur Wiederbelebungszeit bezeichnend scheint.

Micht leicht ist es, die oftische Bewegungsart zu erfassen, da sich viele oftische Erscheinungen als ein Angleich, ein Anpassen an die Eigen= tümlichkeiten der anderen europäischen Rassen erklären lassen. In Deutsch= land ist das nordische Rassenbild auch in den Bewegungen vorbildlich, auch in den Gebieten vorwiegend oftischer Rasse. Die straffe turnerische Zaltung "Brust heraus, Bauch hinein" entspricht einer gestrafften nordischen Leibes= haltung, während die ungespannte Zaltung des nordischen Erwachsenen zumeist durch eine gelassen-aufrechte, kuble Slussigkeit gekennzeichnet ift. Beide Saltungseigenheiten sind dem oftischen Menschen nicht artgemäß und darum vielfach geradezu zuwider. Die Vorbildlichkeit der gestrafft nordischen Zaltung auf deutschem Gebiet muß demnach als ein Aufzwingen des nordischen Raffenbildes in deffen preußischer Ausprägung gelten. Tatsächlich kann eine solche Zaltung auch dem gedrungenen ostischen Körper, der dazu noch zur Wohlbeleibtheit neigt, nicht artgemäß sein. Ebenso scheint der oftische Mensch sich dem deutschen turnerischen Schritt eber an= zupassen, als daß er ihm arteigen wäre. Mir scheint geradezu, als ob der ostischen Rasse eine gewisse Meigung zum Kniegang artgemäß wäre, mindestens aber eine Gangart, die einerseits viel schwerer als die westische,

<sup>1</sup> Manouvrier, Une Application anthropologique à l'Art militaire, Revue de l'Ecole d'Anthropologie de Paris, Bd. 16, 1906, S. 94 ff., betrachtet den Zeeresschritt, bedingt durch rassische Erbanlagen, und schlägt eine Einordnung der Wehrpflichtigen nicht nach Körperhöhe, sondern nach Beinlänge vor.

andererseits minder fördernd und entschieden als die nordische Gangart ift. Der oftische Bang kann vielleicht am besten als behäbig=geruhig bezeichnet werden, auch als der Gang einer gewissen schweren Beharrlichkeit, die gleichweit entfernt ist von westischer Leichtigkeit wie von nordischem Ausschreiten. Die Armbewegungen der oftischen Rasse sind nicht so flussig wie die westischen, nicht so klar wie die nordischen Armbewegungen. Sie haf= ten mehr am Körper. Jumal wenn der Kopf, wie dies bei der Oftraffe oft der Sall ist, "zwischen den Schultern steckt", wirkt der Urm mehr als ein unselbständiges, minder ausgestaltetes Blied von geringerer Ausdrucksfähigkeit. Die Urm= und Sandbewegungen scheinen einerseits ohne rechten Jusammenhang mit dem Ausdruck des mehr beharren= den Körperganzen, andererseits aber unfreier, minder gegliedert. Dies gilt gleichsam bis in die Singerspitzen binein und scheint aus der stump= feren Zandumriftlinie sprechen zu wollen. Die Kopfbewegungen sind schwe= rer, stumpfer, sie sind mindestens unlustiger als die westischen Kopfbewes gungen, unfreier als die nordischen. Das bedingt schon der Ausdruck des breiteren, fürzeren Schädels und der fürzere zum Areisrunden neis gende Zals.

Über die Bewegungen der dinarischen und die der ostbaltischen Rasse kann ich, da mir für eigene Beobachtung innerhalb stark vorwies gend dinarischer oder ostbaltischer Bevölkerungen bisher zu wenig zeit vergönnt war, nur wenig sagen. Die dinarischen Bewegungen untersscheiden sich wesentlich von denen der Ostrasse wie von denen der Westrasse. Ihnen ist eigen eine gewisse feste Bestimmtheit, die manchmal an die Beswegungsart der Nordrasse erinnert. Der Gang der dinarischen Rasse scheint ausgreisend zu sein und oft geradezu kriegerisch; die Knie werden beim Gehen in eigenartiger Weise mehr nach seitlich außen bewegt als bei anderen Rassen (vgl. Abb. 140, S. 91), die Armbewegungen sind entschlossen und krastvoll; doch scheint eine Neigung zu vielen Bewegungen nicht dinarisch zu sein, eher eine Neigung zur Bewegungskargheit. Viele im städtischen Leben sich bewegende dinarische oder vorwiegend dinarische Mens

schen geben mit einer eigentümlich steifen Rückenhaltung.

Die ostbaltische Rasse zeigt ebenfalls keine Neigung zu vielen Bewegunzgen, doch sind ihre Bewegungen frei und flüssig. Die ostbaltische Rasse scheint eine ausgesprochene Neigung zum Kniegang zu haben. (Un diesem Gang erkennt in einer finnischen Erzählung ein Sinne in Umerika einen ihm begegnenden Menschen gleich als Sinnen.) Mir scheint es fraglich, ob man der ostbaltischen Rasse besondere sportliche Neigungen und Sähigkeiten zuschreiben darf. Die hierfür angeführten sinnischen Sportsleute — Sinnzland ist an solchen reich — zeigen nach Bildern doch meist einen starken nordischen Einschlag, wenn nicht sogar ein mehr oder minder starkes Vorzwiegen der nordischen Rasse.

In den Bewegungen fälischer Menschen wiederholt sich das Wuchtige und Schwere, ja Vierschrötige. Treffend hat Kern dargelegt, daß die Menschen nordischer Rasse zu einem Stehen mit einem belasteten, einem unbelasteten Bein (Standbein: Spielbein der Kunstgeschichte) neigen, die Menschen fälischer Rasse hingegen zu einem breiten, gleichsam im Boden wurzelnden Stehen mit gleichbelasteten Beinen, die Stellung also, zu wels cher anscheinend auch Bismarck und Björnson, zwei Männer mit starkem fälischem Kinschlag, geneigt haben, die aber 3. B. einem so nordischen Manne wie Moltke nicht eigen hätte sein können. Eine kühlverbindliche Zaltung, so auch eine flüssige Verbeugung, wie sie dem Körperbau der nordischen Rasse entsprechen, würde dem fälischen Menschen bei seinem Körperbau nicht leicht fallen. Doch versucht er eine solche auch kaum, selbst nicht als Angehöriger gesellschaftlich sührender Kreise. Ihm eignet eine Zalztung und ein Auftreten, das man warmzunverbindlich nennen könnte. Kern hat bei fälischen Menschen einen wuchtigen breithüftigen Gang bei Sedern der Knie beobachtet, ein "wohliges Gleichgewicht von Krast und Schwere". Manche fälischen Männer gehen mit einem etwas schlingernden Gang, wosbei sie deutlich den Leibesschwerpunkt vom einen zum anderen Bein verzlegen, ohne daß dem Gang dadurch aber ein gewisses ruhiges Schweben verloren ginge.

Hier könnte man noch die im menschlichen Umgang sich zeigende "Halstung", das Auftreten der verschiedenen Rassen erörtern. Haltung und Aufstreten im menschlichen Jusammenleben sind ja durch das in ihnen sichtbar werdende Jusammenspiel leiblicher und seelischer Rassenzüge besonders aufsschlußreich. Ich habe eine solche Betrachtung aber in "Rasse und Stil" (1927) durchgeführt, und weiteres findet sich bei Clauß, Von Seele und Antlitz der Rassen und Völker, München 1929.<sup>1</sup>

Das oben (S. 186) genannte Buch von Mensen die d'und andere Bücher bieser Verfasserin können für die Bewegungen mindestens des weiblichen Geschlechts zu Beobachtungen anleiten.

## 13. Die seelischen Ligenschaften der nordischen Rasse

ären die Menschenrassen ungleich nur in bezug auf ihre leiblichen Erbanlagen, so käme der Betrachtung rassischer Erscheinungen eine viel geringere Bedeutung zu. Die seelische Erbungleichheit der Menschenzrassen bedingt erst die augenfälligen Verschiedenheiten in Zaltung und Aufztreten, in Taten und Werken der einzelnen Menschen und der einzelnen Völzter, bedingt auch die Unterschiede im Verhalten verschiedener Menschen oder Menschengruppen gegenüber den ihnen zustoßenden äußern Geschehnissen.

Daß gewisse seelische Züge zumeist mit gewissen leiblichen Merkmalen verbunden vorkommen, ist eigentlich fast jedem Menschen eine Gewißheit seines "Unterbewußtseins", ebenso wie jeder Mensch unbewußt oder bewußt davon überzeugt ist, daß seelische Züge sich vererben. Sast jeder Mensch urteilt über andere Menschen auch auf Grund unbewußt gesam= melter Erfahrungen über einen gewissen Jusammenhang zwischen seeli= schen Zügen und leiblichen Merkmalen, mindestens auf Grund einer unbewußt ausgebildeten "Gesichtsausdruckskunde", wenn nicht einer unbewußt ausgebildeten "Leibesausdruckstunde", wie man das nennen könnte. "Alle geben stillschweigend von dem Grundsatz aus, daß jeder ist, wie er aussieht: dieser ift auch richtig; aber die Schwierigkeit liegt in der Unwendung, zu welcher die Sähigkeit teils angeboren, teils aus der Erfahrung zu gewinnen ist." So Schopenhauer.2 Bei Shakespeare findet sich der Satz: "I saw his heart in his face." — K. V. Müller berichtet: "In einer mitteldeutschen Industriegegend mit starkem Arbeiterwechsel teilten mir die Gewerkschaftsbeamten mit, daß sie mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit den Organisationswert, ja sogar das Parteibuch eines ihnen unbekannten Ur= beiters dem Betreffenden "am Gesicht" abläsen. Proben bestätigten diese Erfahrung. Durch jahrelange übung und Erfahrung hatten jene Gewertschafter gelernt, auf die rassenbiologisch schon bekannte Zuordnung bestimm= ter körperlicher Merkmale zu bestimmten seelischen Charaktereigenschaften zu achten und sie sich sogar praktisch nutzbar zu machen."3 Um deutlichsten zeigen die Withlätter solche unbewußt gesammelten Erfahrungen einer

3 R. V. Müller, Arbeiterbewegung und Bevölkerungsfrage, 1927.

<sup>1</sup> Wer beingegenüber darauf hinweist, daß die Menschen und Völfer nicht nur durch rassischung Erbanlagen, sondern auch durch Ueberlieserung und Erziehung zu verschiedenem Wollen und Jandeln kommen, übersieht, daß ja auch Ueberlieserungen und Erziehungsrichtungen durch den Menschen und somit durch rassische Erbanlagen bedingt sind. Durch eine Ueberlieserung kann bei einem sich rassisch wandelnden Volk allerdings noch eine Zeitlang die seelische Richtung der in diesem Volk solltedenen Rasse beibehalten werden. Auch können innerhalb eines Volkes zu verschiedenen Zeiten die einzelnen rassischen Bestandteile verschieden stark zu Wort kommen. Man kann die Geschichte eines Volkes erklären als die Auseinanderserung der jeweiligen Erbanlagen dieses Volkes mit seiner jeweiligen Umwelt. Bei dieser Auseinanderserung werden die einzelnen Rassenseelen im Volke—deren gegenseitige Auseinanderserung die "Volksseele" ausmacht — nicht immer gleich stark zur Entsaltung getrieben.

2 Schopen hauer, Parerga und Paralipomena; Jur Physiognomik.

Art Leibesausdruckskunde. Sie würden nie einen "Aristokraten" in der Leiblichkeit der ostischen oder ostbaltischen Rasse darstellen, nie einen Spießbürger oder "Vereinsmeier" in der Leiblichkeit der nordischen Rasse. Sür
den kraftvoll-kühnen Jäger der Alpen werden die Zeichner nie die Leiblichkeit der in den Alpen reichlich vertretenen ostischen Rasse wählen, sondern
die der dinarischen oder einer nordisch-dinarischen Mischung. Dem Mitglied
eines Segelklubs würden sie andere leibliche Jüge verleihen als dem eines
Regelklubs. Jedes Werbebild, seder Wahlaufruf mit Bildern, sede sinnbildliche Darstellung ist ein Beispiel für die Aussagen einer unbewußten
Rassenseelenkunde. Ebenso stimmen die Aussagen der heute wieder zahlreicher auftretenden "Physiognomiker" über die seelische Bedeutung leiblicher Merkmale zumeist auffällig mit den Aussagen von Rassesorschern
über die seelischen Eigenschaften der einzelnen Rassen überein.

Es ist begreiflicherweise nicht leicht, die kennzeichnenden seelischen Eigenschaften einer Rasse anzugeben, wenn man sich nicht bei allgemeinsten Ausstrücken aufhalten, sondern dem Wesenskern näher kommen will. Bei solschen Untersuchungen wird es ratsam sein, sich zunächst einen gewissen Mittelschlag (für heutige europäische Verhältnisse am besten wohl den

Bauern) seder Rasse vor Augen zu halten.

Wertvolle Sinweise auf Rasseneigentumlichkeiten gibt Beddoe' in seinem Buch über die Raffen der britischen Inseln. Er beschreibt darin Menschen aus verhältnismäßig rein nordischem Gebiet wie auch Menschen aus Gebieten vorwiegend oftischer und westischer Rasse. Um deutlichsten scheinen Beddoe die nordischen Eigenschaften in England beim Bewohner der Grafschaft Pork, beim Yorkshireman ausgedrückt zu sein. Diesem nor= dischen Menschenschlag schreibt Beddoe Scharfsinn, Wahrhaftigkeit, Ausdauer, Willenstraft und fleiß zu, gesundes Urteil, Redlichkeit (spirit of fair play), Liebe zur Behaglichkeit (comfort), zur Ordnung und Reinlichkeit, Meigung zu schwerem Effen, Unzugänglichkeit gegenüber Markt= schreierei (bluff independence), die sich bis zu abweisendster, selbstischer Ruppigkeit (selfish rudeness) steigern mag, ferner Sinn für Tonkunft, einen Verstand, der dem Körper gleich, im allgemeinen sehr start und tüchtig ift, besonders geeignet für gewerbliche und taufmännische Bestrebungen, aber auch ebensogut zur Wissenschaft; ein gewisser Mangel an Einbildungskraft sei erkennbar. Oft scheine eine rasche Auffassungsgabe im Widerspruch zu steben mit der "germanischen Meigung, allen Dingen geradeswegs und beharrlich auf den Grund zu geben". —

MacLean<sup>2</sup> schildert nordisches Wesen wie folgt: "Überlegend und tühl; zweiselt gern und ist schwer zu überzeugen. Sehr genauer Beobachter, durch Erregung oder Vorurteil nicht beeinflußt. Entwickeltes Ortsgedächtnis, das dem begabteren Teil der Rasse eine Eignung für Geometrie, Sternkunde und Schiffahrt gibt. Gerecht in ihren Entscheidungen; nicht weil sie gezwissenhafter sind als Menschen anderer Rassen, sondern weil sie tatsächlich die Wahrheit lieben und es verachten, durch Erregung oder Gefühl beeinz

Beddoe, The Races of Britain, 1885.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> MacLean, Comparative Anthropology of Scotland, Anthropological Review IV, 1866, S. 222.

flußt zu werden. Stark in der Anhänglichkeit, aber nicht so sehr wie die Kelten, und, obgleich weniger erregbar, nicht so bereit, zu bereuen oder zu vergeben. Die eigene Freiheit über alles liebend und für sie die größten Schwierigkeiten und Gefahren auf sich nehmend. Oft ziemlich rauh, aber fast immer von achtungsvoller Umgangsart. Jiemlich bestimmt in ihrer Meinung, aber sehr weitherzig gegenüber der Meinung der anderen. Das Große und Erhabene liebend, aber ziemlich dazu geneigt, das Wunders same und Geheimnisvolle lächerlich zu finden; mit einer angeborenen Gabe des Frohmuts, der sie auch in Gefahr und Leid fast nie verläßt. Außers ordentliche Festigkeit und Selbstvertrauen, die weder durch Qual noch durch den Tod zu erschüttern sind."

Arbo schildert das seelische Verhalten der Menschen in den verhältniss mäßig nordischsten Gebieten Norwegens, wie folgt: "Man wird einen stärkeren Sinn für Reinlichkeit sinden, sowohl im Zauswesen wie auch in dem, was die seelische Reinlichkeit angeht. Es zeigt sich eine stark ausgeprägte Gastfreiheit; die Menschen machen einen vertrauenswürdigen, zus verlässigen und tüchtigen Eindruck. Die Stellung der Frau ist höher ... Innerhalb der Bewölkerung zeigt sich ein sehr betonter Standesunterschied, weshalb Ehen unter dem Stande nur unter Schwierigkeiten geschlossen werden. Die Menschen haben im ganzen ein gewisses aristokratisches Gepräge und Denken, das sich in Uhnenstolz, Sippenüberlieferungen und Kenntnis ihrer Stammbäume äußert. Das gesellschaftliche Auftreten ist gekennzeichnet durch ein würdevolles Selbstgefühl, durch viel Unstand, aber auch oft durch ein etwas zurückhaltendes und steises Wesen und Benehmen."

Eingehendere Schilderungen der nordischen Rassenseele sinden sich bei A. M. Zansen, Norsk Folkepsykologi, 1899, bei Clauß, "Die Nors dische Seele", 2. A. 1932, und "Von Seele und Antlitz der Rassen und Völker", 1929, ferner bei Baur-Sischer-Lenz, Menschliche Erblichkeitslehre

und Rassenhygiene, Bd. I, 1927.2

All die einzelnen seelischen Eigenschaften nordischer Menschen scheinen sich mir gleichsam anzuordnen um Kerneigenschaften des nordischen Wesens: Urteilsfähigkeit, Wahrhaftigkeit und Tatkraft. Mit der bezeichnenden Eigenschaft der Urteilsfähigkeit hängt zusammen der Gerechtigkeitssinn, der Sang zu Sondertum und Jersplitterung, die Meigung zu unbestechzlicher Sachlichkeit und die Unzugänglichkeit gegenüber Redensarten und

1 Urbo, Er der foregaat nye invandringer i Norden; Ymer, Seft I, 1900.

<sup>2</sup> Man kann endlich die seelischen Wigenschaften der nordischen Nasse durch ein Betrachten des schwedischen und norwegischen Volksgeistes zu erfassen trachten, da die nordische Rasse in diesen Völkern am stärkten vorwiegt. Siersfür bietet sich das Buch Sundbärgs über den schwedischen Volksgeist "Det svenska folklynnet" (1911), das im ganzen die Gefahren und Schattenseiten, welche die schwedische Veranlagung im Wettbewerd der Völker zeigen muß, wohl etwas übertreibt. Sundbärg sindet den Schweden offen, mutig, standhaft, kriegerisch, tapfer, uneigennungs, selbstausopfernd, ritterlich, menschenfreundslich, gemütlich, im Umgang höslich, wenn auch etwas steif; er sindet ihn einen schlechten Menschenkenner, guten Vaturwissenschafter, Techniker und Ingenieur, stellt bei ihm Pflichtgefühl fest, Unteil an allem Fremden, Sorglossesteit, Standesdünkel.

gegenüber dem Geift des Massentums, ferner die Neigung, den Erscheisnungen mit Zweifel zu begegnen. Mit der Urteilsfähigkeit hängt zusamsmen der überlegende, oft unerbittlich und hart erscheinende Wirklichkeitsssinn, mit ihr hängt zusammen die Neigung zu Mißtrauen gegenüber Fremsden, sowie die offenherzige Treue zu dem, der ins Vertrauen aufgenommen wurde. Selbst die geringe Versöhnlichkeit hängt zusammen mit nordischer Urteilsfähigkeit: der bei klarem Urteil als bösartiger Gegner erkannte bleibt ja auch bei Anderung seines Verhaltens im Wesen der gleiche.

Der nordische Mensch vermag sich selbst sachlich gegenüberzusteben. Ihn kennzeichnet eine gewisse Abneigung gegen Beeinflussung. Er neigt zum Einzeltum im täglichen Leben, zum Sondertum des Stammes im staat= lichen Leben. Sein Einzeltum, das ihn urteilsfähig erhält, macht ihn wort= targ, oft abweisend und oft geradezu hart und schonungslos. Manchem nordischen Menschen fehlt — selbst für die Empfindung anderer nordischer Menschen — die "menschliche Wärme". Eine gewisse kühle Verstandes= schärfe kann gelegentlich geradezu verlettend wirken. Der Mensch nordischer Rasse strebt wenig danach, anderen zu gefallen, mehr danach, daß er vor sich selbst bestehe; eigen ist ihm ein hohes Maß an Verantwortung und ein starkes Gewissen. Wenn er besonders tüchtig ist, neigt er dazu, die Tüchtigkeit in herrischer Weise auch von seiner Umwelt zu fordern. Leicht erfaßt er bei seiner Unlage den Begriff der Pflicht, leicht wird er dann aber wie gegen sich so auch gegen andere rücksichtslos hart. Unteilneh= mende Güte ist eine Eigenschaft, die man bei nordischen Menschen — bei aller ihnen möglichen Söflichkeit, ja ritterlichen Verbindlichkeit — feltener ausgeprägt findet. Micht selten trifft man — und zwar auch unter dem weiblichen Geschlecht - Juge seelischer Barte, Kalte und Unerbittlichkeit, cben "schizothyme" Züge.1

Das Einzeltum des nordischen Wesens — schlagwörtlich würde es wohl Individualismus genannt werden — bringt es mit sich, daß der Sinn für den Jamilienzusammenhalt oft verringert scheint: auch seinen nächsten Unzgehörigen gegenüber urteilt der nordische Mensch, wo die Menschen anzderer Rassen unbesehen und oft geschäftig den selbstischen Jusammenhang der Jamilie oder kleinerer Gruppen bewahren. Ist oder scheint so der Sinn für Jamilie beim nordischen Menschen oft geringer als bei den anderen europäischen Rassen, so ist der Sinn für größere Gruppen: für Gemeinde, Dorf und Stadt, Landschaft und Stamm bei ihm stärker als bei den anzderen Rassen Europas mit Ausnahme vielleicht der fälischen und der dinazischen. Der Stamm steht dem nordischen Menschen durchschnittlich näher, ist ihm vertrauter als der Staat, die äußerste Begrenzung des Gruppenzlebens. In ihrer höchsten Entfaltung allerdings ist es gerade die Nordrasse

<sup>1</sup> Mehr in den Grenzfällen, die schon seelischer Erkrankung oder Entartung nahe liegen, wird man bei nordischen Menschen häusiger als bei den Menschen der anderen europäischen Rassen eine gewisse Rücksichtslosigkeit, ja eine gewisse kalte Roheit in Empsinden und Jandeln sinden. Unter der nordischen Rasse sinden sich anscheinend häusiger Menschen mit jener Verödung des secklischen Lebens, die Kretschmer (Körperbau und Charakter, 1925) unter die Schizothymen (zur Schizophrenie neigenden Menschen) zählt. Vgl. hierüber S. 181/182.

und nur sie, welche die großen Staatsmänner hervorbringt und hervorzgebracht hat. In solchen Männern erreicht dann die unbestechliche Sachlichzeit, der Wirklichkeitssinn, der Gerechtigkeitssinn, der Mut und die Urzteilskraft, selbst auch die geringere Erregbarkeit der Kinbildungskraft und die vielen nordischen Staatsmännern eigene Veranlagung zu kaltem Bezechnen eine höchste Ausprägung. Gerade Niedersachsen, das deutsche Gezbiet, in welchem die nordische Rasse am stärksten vorwiegt, nannte Treitschke einmal das "Land der staatsmännischen Köpfe". Wirklichkeitssinn und Tatkraft des nordischen Menschen bringen zusammen das hervor, was Bismarck als einen Sauptvorzug des Niedersachsen empfand: "das Streben nach dem Erreichbaren". Aus solchen eigentlich staatsmännischen Eigenschaften entspringt die Sührerbegabung des nordischen Menschen.

Leidenschaftlich kann man die nordische Rasse nicht nennen, wenigstens nicht in dem üblichen Sinn oder etwa im Sinn besonders ausgesprochener Beschlechtlichteit. Überschwänglichkeit wirkt sogar geradezu peinlich auf nordische Menschen. Es scheint, daß sich auch die Geschlechtlichteit bei der Mordrasse entschieden zurückhaltender und wählerischer zeige als bei den dunklen europäischen Rassen und der ostbaltischen Rasse. "In der Ge= schlechtsliebe war der Germane so fühl wie nicht bald ein zweites Volk", so urteilt ein genauer Kenner des vorwiegend nordrassischen alten Germanentums, Andreas Zeusler,1 wobei er aber wohl das durch Selbst= beberrschung erreichte außere Verhalten irrtumlich als eine "fühle" Geschlechtlichkeit auffaßt. Es ist jedenfalls ein bezeichnender Jug nordischen, aber auch fälischen Wesens, daß die seelische Gemeinschaft zwischen Mann und Frau weiter über den Kreis des Reingeschlechtlichen hinaus= reichen kann als bei den andern europäischen Rassen. Was Zamlet von Borazio aussagt, daß sein "Blut und Urteil sich so gut vermischt", diese gewisse Ausgeglichenheit der Wesensanlagen, die klare Besinnung ermög= licht, scheint echt nordrassisch zu sein. "Dat Besinnen is dat Beste an'n Minschen", sagt ein (nordisch oder nordisch=fälisch empfundenes) olden= burgisches Sprichwort. Man wird innerhalb vorwiegend nordischer Bevölkerungen eher "seelenlose", kahl und öde wirkende Menschen als etwa sichtlich leidenschaftliche Menschen antreffen, eber kalte Rechner als un= ruhige Stürmer und eher Rohlinge als Grausame.

Leidenschaftlich wird der nordische Mensch meist nur an einer sachlichen Aufgabe, vornehmlich beim "Streben nach dem Erreichbaren". Mordisch ist der "matter-of-fact" Mensch, wie die englische Sprache sich ausdrückt. Der nordische Mensch mag in der Stetigkeit, mit der er einer Sache auf den Grund geht und um der Sache willen handelt, er mag in dieser Eigenschaft, die man sachliche Leidenschaft nennen könnte, unvergleichlich sein. Ein wacher Gerechtigkeitssinn läßt ihm auch Menschen gegenüber eine andere als sachliche Zaltung nicht leicht zu, und oft sindet sein gerechtes Empfinden den Ausdruck der Ritterlichkeit. Man hat diesen ritterlichen

<sup>1</sup> Zeusler, Die altgerm. Religion, in "Die Kultur der Gegenwart" Teil I Abt. III, 1). — Vgl. hierzu Wieth-Knudsen, Bevölkerungsfrage, Sexualmoral und Keminismus, S. 338, bei Eberhard, Geschlechtscharakter und Volkskraft, 1930.

Berechtigkeitssinn — mit einer gewissen Übertreibung — geradezu das Zauptkennzeichen des nordischen Menschen genannt. In den höchsten Ausprägungen zeigt sich diese sachliche Leidenschaft immer wieder in der norzdischen Kunst. Die Kunst Bachs mag als höchstes Beispiel jener gleichsam sachlichen Leidenschaft gelten. Die Leidenschaft des schöpferischen Wirkens erscheint nirgends mächtiger und unvergleichlicher; aber niemand würde man weniger im üblichen Sinne leidenschaftlich nennen als Bach. — Inzdessen der Ausblick auf eine Kunst aus nordischem Wesen sei nur ein Sinzweis auf höchste Ausprägungen nordischen Gestaltens. Die Sachlichkeit des nordischen Menschen mag auch zutage treten in der beobachteten Tatzsache, die mir mitgeteilt worden ist, daß sich zur Pferdezucht und Pferdezpslege eigentlich nur Menschen nordischer Rasse eignen.

Die "Leidenschaftslosigkeit", welche die besondere Urteilsruhe bedingt, und zu der oft überraschenden Urteilsklarheit führt, diese Abstand haltende, nicht leicht zu störende Ruhe, die vor allem der nordische Bauer zeigt und die sich schon im ruhig=festen Schritt der Rasse anzeigt, sie mag gefördert sein durch den von Ripley als "Mangel an Einbildungskraft" beschriebenen Jug. Ich möchte nicht von einem "Mangel" reden, sondern von geringerer Erregbarkeit der Einbildungskraft und vor allem von stärkerer Durchdrin= gung aller Vorstellungen mit Wirklichkeit. 21m echten, d. h. nordraffischen Abkömmling der Alemannen im südwestdeutschen Gebiet wie am Mieder= sachsen und Standinavier ist mir oft eine gewisse Rüble der Einbildungs= kraft aufgefallen: im nordischen Geiste wechseln die Bilder ruhiger, doch sind sie deutlicher gestaltet, die Sarben sind milder, einander mehr ange= glichen; das Gemüt ist kühler und tiefer, minder erregbar und vor allem stärker verschlossen. Dieser Kühle der Einbildungskraft entspricht auch das für die nordische Rasse bezeichnende geringere Einfühlungsvermögen und die geringere Menschenkenntnis. Selten ist dem nordischen Menschen die Gabe der Menschenkenntnis "angeboren". Er muß sich vielmehr erst durch sein Urteil Menschenkenntnis allmählich schaffen, er wird gegenüber den Menschen zumeist erst "durch Schaden klug", erreicht aber im allgemeinen nicht die Sicherheit der Einfühlung dinarischer, vorderasiatischer und ost= baltischer Menschen — während sich doch eine angeborene Einfühlung in die Tierfeele innerhalb der nordischen Raffe häufig findet. Mangel an Menschenkenntnis ist nach (dem allerdings ausgezeichneten Menschenkenner) Sundbärg1 geradezu ein Bauptzug des schwedischen Wesens. Seltener ist der nordische Mensch versucht, aus seiner einzeltümlichen Abgeschlossen= beit beraus sich in andersgeartete Menschen und andere Justande einzufüh= len, ja eine gesteigerte Einfühlungsgabe, die er etwa bei anderen findet, macht ihn leicht mißtrauisch. Auch ist ja der nordische (noch mehr jedoch der fälische) Mensch minder gesellig als die Menschen der anderen europäischen Rassen, ja öfters auch besonders "zugeknöpft" ungesellig.

Der nordische Mensch sucht sich sein Urteil durch ruhigeres Betrachten, zurückhaltendes, sachliches Eingehen, ja selbst durch Mißtrauen und eine meist höfliche Kälte zu bewahren, und eher wird dem Verstand Ausdruck

<sup>1</sup> Sundbärg, Det svenska folklynnet, Stocholm 1911.

und Wort verliehen als dem Gemüt, oft vielleicht gerade aus dem Bewußtssein eines tiefer erfüllbaren, weiter erschlossenen Gemüts. "Das ist das wohlbekannte abgemessene, selbstbewußte und selbstbeherrschte Wesen" — die Jüge, welche im Adel aller Völker indogermanischer Sprache jeweils besonders deutlich hervorgetreten sind, solange diese Adelsschichten vorwiesgend nordisch blieben,<sup>2</sup> Jüge aber, welche bei den nordischen Menschen aller Volksschichten immer wieder hervortreten.

Die Zärte des nordischen Menschen kann oft eine Gemütsbewegung verbergen. Die geringere Einfühlungsgabe und die geringere Erregbarkeit der Einbildungstraft darf nicht etwa gleichgesetzt werden mit geringerer fünst= lerischer Begabung oder mit einem genügsameren Verstand. Im Gegenteil: die ruhigere und kühlere inbildliche Tätigkeit des nordischen Geistes bedingt die böchsten Ausprägungen seines geistigen Lebens. Leicht kommt der nor= dische Mensch zu einem schauenden Verhalten seines Geistes. "Jum Schauen bestellt" (Goethe) scheint vor allem der nordische Mensch zu sein. Die Men= schen der dunklen europäischen Rassen, selbst die geistigeren blicken um= ber; die geistigeren Menschen der Mordraffe schauen. Gerade auch im Dermeiden besonderer, einzelner Kennzeichnung des Blickens darf man wohl in der griechischen Bildkunst den nordischen Geist in griechischer Sonderge= staltung erblicken. Das schauende Verhalten der Mordrasse schafft ihre besondere wissenschaftliche Begabung, ihre Landschafts= und Tierliebe und Erzählergabe. Der nordische Mensch kann in der Landschaft "aufgeben" in reinem Schauen der Dinge, die Sachlichkeit ist hier zur Singabe geworden. Es wird kein Zufall sein, daß die schwedische Dichtung vor allem land= schaftliche Cyrik ist. Auch gibt das schauende Verhalten dem nordischen Menschen seine besondere Erzählergabe, wo sich sein scharfer Wirklichkeits= sinn zeigt, sein Unteil an Handlungen und Vorgängen (weniger an Emp: findungen) und sein Sinn für schalkhaften Witz.3

In einer gewaltigen Steigerung zeigt sich der Gerechtigkeitssinn der Mordrasse 3. B. im Bilde des Aleistschen Michael Kohlhaas. Zier handelt, nachdem sein Urteil entschieden hat, ein nordischer Mann wohl in eigener Sache, aber mit einer unbeirrbaren Sachlickeit. In gleicher Lage würde der westische Mensch schäumend, rasend seine Nache suchen, der ostische und der ostbaltische Mensch würden sich "in das Schicksal ergeben" und sich bei dieser oder sener Gelegenheit durch einzelne Gegenzüge immer wies der zu rächen suchen. Selbst seinem eigenen Gefühl gegenüber kann der norzdische Mensch ein ruhigzscharfer Vetrachter bleiben. Freiheit bedeutet ihm auch Freiheit von eigenen Stimmungen. Der ihn kennzeichnende Freiheitszdrang ist sedenfalls weniger im Sinne des politischen Schlagworts zu verzstehen, als im Sinne sens gesicherten Vezirks klaren Kigentums und abzständigen Kinzeltums (my house my castle). Freisein heißt ihm: nach seinem Kinzelurteil leben zu können. Sein Kinzelurteil ist aber nicht Kinzelz

<sup>1</sup> Arbo, Bidrag til Nordmaendenes Anthropologi.
2 Vyl. Günther, Usel und Rasse, 2. Aufl. München 1927.

<sup>3</sup> Vgl. die Sagas der Isländer und die niederdeutschen Stücke in Grimms "Kinder- und Hausmärchen". Es ist kein Jufall, daß das Volkslied besonders im vorwiegend dinarischen, das Märchen im vorwiegend nordischen Gebiet Deutschlands gepflegt wird.

laune, sondern Entscheidung. Der Entscheidung folgen dann sein Wages mut, seine Ausdauer, sein Selbstwertrauen und — in höchster Auspräsgung — seine innerhalb aller Gesittungen der Völker indogermanischer Sprache bewiesene geschichteschaffende Kühnheit und Schöpferkraft.

Eigenartig verbindet sich — bei einzelnen nordischen Menschen — mit der auf ausgreifende Tätigkeit gerichteten Urteilskraft ein gewisser Leicht= sinn, eine oft große Sorglosigkeit gegen sich selbst: der Wagemut wird dann Tollkühnheit, der Leichtsinn Verschwendung, die Sorglosigkeit lebt in den Tag hinein und tummert sich wenig um Zeit, Geschäft, Sandel und Wandel. Die nordische Sorglosigkeit äußert sich nicht selten als eine Art ritterlicher Lässigkeit, für die Goethes Egmont ein gutes Beispiel ist. 1 Es scheint, daß Spielsucht und Wetten der Mordrasse von alters eigen gewesen seien, und ein gewisser übermut (über=mut) scheint auch immer wieder den Untergang einzelner nordischer Menschen oder nordischer Scharen verursacht zu haben.2 Der bezeichnende nordische Leichtsinn, eine gewisse Tollkühnheit einzelner, tritt immer wieder in der Geschichte nordraffisch= bedingter Völker auf, und der echt nordische Sinn für Wettbewerb hat die Leistungen dieser Völker immer wieder hoch gesteigert. Es scheint auch, als ob der nordische Mensch nach Zeiten des tatkräftigen Sandelns oder des tiefen Denkens Zwischenzeiten ungebändigten Leichtsinns und frohgelaun= ter Saulheit brauche. Solche Jüge aber heben sich, wie betont, mehr bei einzelnen ab von der für die Rasse im allgemeinen geltenden besonderen Vordenklichkeit. "Der nordische Mensch ist von allen am wenigsten dem Augenblick hingegeben; er übertrifft alle Raffen an Willensstetigkeit und sorgender Voraussicht. Infolge der vordenklichen Sinnesart werden die sinnlichen Untriebe weiter gesteckten Zielen untergeordnet."3 So ist der nor= dische Mensch vor allen anderen der Mensch weitangelegter kühner Ent= würfe und tatkräftiger Unternehmungen, der eigentliche "Organisator". In vielen seiner Unternehmungen und geistigen Schöpfungen ist ihm — dem überschwänglichkeit des Auftretens, der Rede und Schrift belustigend oder peinlich sind — eine gewisse überschwänglichkeit der Vorsätze und Ent= würfe eigen, die sonst keiner Rasse eignet — die sich aber im alltäglichen Gebaren und in Worten meist gar nicht äußert und nur aus Taten und Werken zu schließen ist.

Untersucht man die Begabungsverhältnisse der einzelnen Rassen nach der Säusigkeit des Auftretens schöpferischer Menschen, so ist die Nordrasse darin besonders reich. Das haben die Untersuchungen der sog. Anthropologischen Geschichtsschreibung dargetan, und diese rassenkundliche Geschichtsschreibung fördert immer neue Zeugnisse zutage. Seit den Vers

<sup>1</sup> Sundbärg ("Det svenska folklynnet") findet, daß die Sorglosigkeit der Menschen in Schweden heute eine besorgniserregende göhe erreicht habe.

Dafür scheint mir bezeichnend, wie Byrhtnoth, der angelsächsische führer (in dem altenglischen Gedicht "Byrhtnoths Tod") den seine Schar angreisensten Dänen, die in ungünstiger Lage vom Strand aus kämpfen müssen, "in seinem Übermut" (for his overmode) Raum gibt, so daß die Dänen auf beseirem Gelände kämpfen können. Die folge ist der Sall Byrhtnoths und seiner Schar.

<sup>3</sup> Lenz in Baur-fischer-Lenz, 28. I.

mutungen und Sorschungen, welche die Begründer dieser Geschichtsschreis bung ausgesprochen und ausgeführt haben, sind neue Untersuchungen vorgenommen worden, die das bestätigen, was der französische Rassenforscher Lapouge schon im Jahre 1888 in bezug auf die nordische Rasse geschrie= ben bat: "Sast alle großen Männer haben ihr angehört, selbst wenn sie Teile rassisch ganz anders gearteter Völker zu sein scheinen, und ich ware nicht erstaunt, wenn das Licht, welches gewisse andere Rassen verbreitet haben, der Unwesenheit eines blonden, langtöpfigen Einschlags in ihrer trägen Masse zuzuschreiben wäre, welcher durch die Dunkelheit der Zeiten verborgen geblieben ist. Die blonde, langköpfige Rasse scheint in der Tat dazu beigetragen zu haben, die leitenden Klassen zu liefern in Agypten, besonders in Chaldaa und in Ussprien. Die Sache ist fast gewiß in Persien und Indien und möglich sogar für das alte China. Ihre Rolle ist jedenfalls sicher in der griechischerömischen Zivilisation, und in unserer Zeit richtet sich die Bedeutung der Völker fast genau nach der Menge blonder Lang= töpfe, welche zur Bildung ihrer führenden Schichten beitragen. Bu dieser Rasse haben die gallischen und frankischen Menschen gehört, welche Frankreich und seinen Glanz gegründet haben; es sind die gleichen Menschen, die in Deutsch= land den Massen Leben verleihen und durch ihre Bewegung fortreißen."2

Allein diese Untersuchung, die nur die höchsten Erhebungen betrachtet, kann noch nicht maßgebend sein für eine Beurteilung des Durchschnitts der nordischen Rasse. Obwohl sie daraushin deuten mag, daß die Möglichkeit solcher besonderen Schöpferkraft einen besonders tüchtigen Durchschnitt verslangt, beweist sie zunächst nur ein häufigeres Auftreten hervorragender Menschen innerhalb der nordischen Rasse und eine besondere Tatkraft vors

wiegend nordischer Stämme.

Man hat deshalb die Untersuchung innerhalb einer gewissen alltäglichen Umwelt geführt, hat die Verhältnisse: Beruf und Kopfform, Beruf und Körperhöhe usw. untersucht. Solche "sozialanthropologischen" Unstersuchungen sind in Deutschland, in England, in der Schweiz, in Frankreich und in Amerika angestellt worden. Wo man die Körperhöhe untersucht hat, hat sich herausgestellt, daß die höheren Stände größer sind als die niederen. Die schweizerische Nachforschung zeigt besonders genau, daß größere Körperhöhe und höhere gesellschaftliche Schicht im allgemeinen eng zusammenhängen, wobei die größere Körperhöhe außer auf Umweltzeinschlag hinweist. Auf Grund von Messungen an mehreren tausend Leizchen kam der Anatom und Anthropologe Pfizner in Straßburg zu dem Ergebnis: "Die höhere Intelligenz schlechthin dokumentiert sich in der durchschnittlich höheren Statur und in einer über diese Junahme hinausgebenden Größenzunahme des Sirnteils des Kopfes." Aluf Umweltein-

<sup>2</sup> Lapouge, De l'Inégalité parmi les Hommes, Revue d'Anthropologie, 28. VII, 1888, S. 15/16.

Diese Vermutung Lapouges wird neuerdings immer mehr bestärkt; vgl. auch Günther, Rassenkunde Europas, 3. Austl. München 1929, S. 178.

<sup>3</sup> Pfigner, Der Kinfluß der sozialen Schichtung auf die anthropologischen Charaftere, Zeitsche. f. Morphologie und Anthropologie IV, 1902.

flüsse lassen sich, wie später ausgeführt wird, solche Erscheinungen nicht oder nicht allein zurückführen. —

Es ist den Raffenforschern eine bekannte Tatsache, daß in den Butläden die billigsten Büte nicht mit höherer Butnummer, also nicht für größere Köpfe zu haben sind, daß umgekehrt die teuersten Züte nicht mit kleinen Butnummern zu haben find. Pfitzner hat diese Beziehungen näher betrachtet. Diese Tatsache weist schon auf eine Rassenschichtung bin. Eine Dame, die sehr langschädlig ift, hat mir berichtet, daß sie immer verhältnis= mäßig teure Bute kaufen muffe, da es billige Bute für langförmige Köpfe nicht gebe und daß sie ihr passende Züte in Samburg eher finde als in einer mitteldeutschen Stadt. Was sich schon in der Butform zeigt, dieser stärkere Einschlag nordischen Blutes in den höheren Ständen der europäi= schen Völker, das scheint auch die Betrachtung der Beziehungen zwischen Jochbogenbreite (vgl. S. 55) und ständischer Schichtung der europäischen Völker zu ergeben, denn Miceforo1 hat in den unteren Ständen eine größere Jochbogenbreite und eine größere Unterkieferwinkelbreite gefunden — was auf verstärkten ostischen und ostbaltischen Einschlag in den niederen Ständen, auf verstärkten dinarischen und nordischen Einschlag in den höhe= ren Ständen hinweist (wobei ein dinarischer Einschlag jedoch nur für die stärker dinarisch=untermischten Gebiete in Betracht kommt). Auf nordisches Blut weist auch eine Untersuchung Miceforos, die ergab, daß innerhalb einer aus Arbeitern und Studenten gebildeten Gruppe von Gleichaltrigen die Arbeiter kurzköpfiger waren. Die Untersuchung einer Gruppe reicher und armer Anaben ergab eine größere Aurzköpfigkeit der armen.2 Bertil= Ion fand in Frankreich, Gould in Mordamerika unter Auslesegruppen von Gebildeten einen größeren Gesichtswinkel als bei den unteren Volksschichten, d. h. in den unteren Schichten waren mehr Einschläge von Raffen mit vorstehenden Riefern (vgl. S. 36) festzustellen.3 Daß in den oberen Ständen verhältnismäßig mehr schmale, hochgebaute Masen, in den unteren mehr breite niedrige Stumpfnasen vorkommen, ist eine Tatsache, welche jeder Zeichner von Volksauftritten usw. unbewußt beachtet.

Solche allgemeineren Beobachtungen und Untersuchungen bedürfen aber noch mancher Einzelnachforschung. Noch immer könnte ja vielleicht das Aufsteigen der an nordischem Blute überdurchschnittlich reichen Geschlechter etwas anderes anzeigen als ein Aufsteigen der Begabteren. Die Arbeit von C. Röse "Beiträge zur europäischen Rassenkunde" gibt die Ergeb-

<sup>1</sup> Miceforo, Anthropologie der nichtbesigenden Alassen, 1910.

In den vorwiegend westischen Gebieten Italiens gelten diese Beziehungen (nach Livis Untersuchungen) nicht. Dort sind (wohl infolge eines
vorderasiatischen Einschlags, der eine gewisse Standesauslese bewirkt) die führenden Schichten minder langköpfig als der Durchschnitt der Bevölkerung. Man darf solche Beziehungen zwischen Leistungen und Nassenmerkmalen auch nicht in stark durcheinander gemischten Bevölkerungen erwarten, da sich die Erbanlagen der in einem Nassengemische vorhandenen Nassen nach vielkältiger Areuzung in sehr vielkältigen Jusammenstellungen verbunden sinden können.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgl. Ploey, Sozialanthropologie, B8. "Anthropologie", Kultur der Gegenwart, Teil III, Abt. V, 1923, S. 621.

<sup>4</sup> Ardiv für Rassen- und Gesellschaftsbiologie, 28. 2 und 3, 1905/06.

nisse von Begabungsprüfungen wieder, die hauptsächlich in Dresden vorgenommen wurden. Zier hat sich eine Junahme nordischen Blutes mit dem böheren Stand ziemlich deutlich ergeben, darüber hinaus aber noch wich= tigere Einzeleinsichten: innerhalb der einzelnen Berufe waren die Stellen, welche die gescheidteren Leute brauchen, von Menschen durchschnittlich höhe= ren Wuchses und längeren Schädels besetzt. Unteroffiziere waren durch= schnittlich nordischer als die Mannschaft, Stabsoffiziere durchschnittlich nordischer als die anderen Offiziere, die Bochschullehrer einer gewissen Stadt durchschnittlich langschädliger als die Offiziere des dortigen Regiments usw. Die Angestellten der Stragenbahn stellen eine gewisse Auslese verständigerer Leute dar, zugleich aber auch eine Auslese von Menschen mit nordischeren Merkmalen. Die Sahrer der Straßenbahn waren durchschnitt= lich minder nordisch als die Schaffner, die wiederum eine gewisse Auslese der geistig regsameren darstellten. Die Arbeiter eines Betriebs, der besonders verständige Leute fordert, hatten durchschnittlich längere Schädel als die übrige Bevölkerung. Die Aufsichtsbeamten der Straßenbahn waren durchschnittlich nordischer als die Angestellten. Das entspricht einem Er= gebnis Lapouges, der in Rennes die Studenten durchschnittlich minder turgköpfig fand als die übrige Bevölkerung, ebenso einem Ergebnis Muf= fangs, der in einer bretonischen Stadt die Schüler einer höheren Lehr= anstalt minder kurzköpfig fand als die Volksschüler, letztere wieder minder turzköpfig als das Landvolk der Umgebung.1 Seine Untersuchungen führ= ten Rose zu dem Ergebnis, das er in folgenden Sätzen mitteilt, denen aber die gesellschaftlichen und rafsischen Justande und die Gehaltsverhältnisse der Zeit um 1900 zugrunde liegen:

"Je höher und besser besoldet die Stellung ift, um so größer und länger

sind die Köpfe, um so bedeutender die Körpergröße."

"Beistig hervorragende Menschen zeichnen sich im allgemeinen auch durch eine höhere Körperlänge aus, die das Durchschnittsmaß der gesamten Bevölkerung übersteigt; sie haben außerdem eine etwas längere Kopfform und eine bedeutendere Kopfgröße als die gleichgroße Durchschnittsbevölkerung."

"Der nordische Rassenbestandteil des deutschen Volkes ist der Zauptträger

seiner geistigen Kraft."

"Die oberen Bevölkerungsschichten haben mehr nordisches Blut in ihren

Aldern als der Durchschnitt der gefamten deutschen Bevölkerung."

Es findet demnach nicht nur eine Rassenverteilung in der Wagrechten statt, nicht nur die in einem späteren Abschnitt zu untersuchende Verteilung über das deutsche Sprachgebiet und über Europa, sondern auch eine Rassenverteilung in der Senkrechten: die Verteilung innerhalb der Ständeschichten der Völker.

Es gibt wohl kaum rassenreine Völker, es gibt vor allem in Europa kein Volk, das nicht das Ergebnis einer Rassenmischung wäre. Vielleicht ist sogar auf der ganzen Erde sede höhere Gesittung durch überseinanderschichtung zweier Rassen, meistens einer unterworfesnen einheimischen und einer herrschenden eingewanderten, ents

<sup>1</sup> vgl. Lapouge, Les Sélections sociales, 1896.

standen, und seder Verfall, seder "Untergang" eines Volkes und einer Gessittung (Kultur) ist vielleicht bedingt durch das Aussterben der schöpferischen Schicht dieses Volkes. So viel zeigt sedenfalls auch noch der gegenwärtige Stand des stark rassengemischten Europas mit ziemlicher Deutlichkeit, daß innerhalb sedes abendländischen Volkes — und gleiches gilt für Kordsamerika — die niedersten Stände durchschnittlich das wenigste, die obersten durchschnittlich das meiste nordische Blut haben. Die Betrachtungen des 22. Abschnitts werden versuchen, diese Verteilung aus geschichtlichen Vershältnissen zu erklären.

Die Beobachtung der Bevölkerungsbewegungen, besonders die Um= mons in seinem aufschlußreichen Werk "Die natürliche Auslese beim Men= schen" (1893) haben noch ein anderes ergeben: daß nämlich fortgesetzt außer einer Abwanderung von allerlei licht= und arbeitsscheuem Volk eine stärkere Abwanderung größerer und langköpfigerer unternehmender Menschen vom Dorf in die Stadt vor sich geht, damit zugleich ein Aufsteigen solcher Menschen in höhere Gesellschaftsschichten und damit wiederum ein stetiges 21b= nehmen der Kinderzahl, vielleicht auch ein Junehmen der Sterblichkeit dieser durchschnittlich nordischeren Volksteile — der langsame Rassentod der nordischen Raffe durch die Stadt, vor allem die Großstadt mit ihren Begleiterscheinungen, dem aufreibenden Erwerbstampf, den späten Eben, der Beschränkung der Kinderzahl, den Geschlechtskrankheiten, den ungesunden Wohnverhältnissen usw. Dieses stetige Aufsteigen in höhere Stände hat man zu erklären versucht durch die höhere Begabung der nordischen Rasse, ihren größeren Wagemut, ihren stärkeren Drang nach Vildung, nach Wanderung, ja selbst nach Berrschen, Lehren und Unführen. Um: mon hat diese Verhältnisse in Baden näher untersucht und gefunden, daß die geistig führenden Schichten einen stärkeren Einschlag nordischen Blutes zeigen als der Bevölkerungsdurchschnitt. "Die Gelehrten, welche es zu einer bedeutenden Stellung gebracht haben, sind in hervorragendem Maße langköpfig."2

Die erwähnten sozialanthropologischen Erscheinungen lassen den Schluß auf besondere Sührereigenschaften der nordischen Rasse zu. Innershalb jedes Volkes mit stärkerem nordischem Einschlag sammelt sich die norzdische Rasse immer wieder in den führenden Schichten, also sowohl in den gesellschaftlich oberen Schichten überhaupt, wie auch innerhalb jeder Volkzschicht oder jedes Standes in den führenden Kreisen. Daß die Sührereigenzschaften der nordischen Rasse sich auch innerhalb der unteren Stände sehr sichtbar auswirken, betont K. V. Müller in seinem Auffatz "Rasse und Sozialismus" (Süddeutsche Monatshefte, Juli 1927): "So bietet die im Vorwärtsverlag erscheinende illustrierte Beilage "Volk und Zeit" seit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine leicht erklärliche Ausnahme bildet Schweden, wo sich verhältnismäßig am meisten nordisches Blut im Bauernstande findet. Die höheren Stände Schwedens sind minder vorwiegend nordisch, da sie zum Teil auf eine außerschwedische, vielfach deutsche Einwanderung hauptsächlich der Sansazeit zurückgehen, zum Teil auf nicht schwedische, vielfach aus England, Frankreich und Deutschland kommende Truppenführer der schwedischen Großmachtzeit, die oft den Abel erhielten und in Schweden ansässig wurden.

<sup>2</sup> Ummon, Die natürliche Auslese beim Menschen, 1893.

Jahren eine lange Galerie von Bildern alter und verdienter Kämpfer der sozialistischen Bewegung: man ist erstaunt, wie viele typisch nordische Röpfe man dort antrifft. Auf einem großen Gewerkschaftskongreß (Tertil= arbeiterinnen) zählte ich die dunkel= und hellhaarigen Köpfe und fand 75 bis so v. H. Blonde. Moch deutlicher erwies sich das Sührertum des nor= dischen Blutes in der deutschen Arbeiterbewegung bei der anthropologischen Beobachtung einiger Halbjahrskurse einer sozialistischen Heimvolkshoch= schule, in der aus allen Teilen Deutschlands und der deutschsprachigen Mach= bargebiete junge künftige Arbeiterführer, meist von ihren Organisationen ausgewählt und unterstützt, berangebildet werden. Obwohl weitaus die größere Zälfte aus dem südlichen Teile des deutschen Sprachgebiets stammte, wiesen 54 v. S. in fast makelloser Jusammenstellung die wichtigsten nor= dischen Rassenmerkmale auf. Rassejuden waren nur zu 4 v. H. vertreten (verschiedene wußten nichts von ihrem jüdischen Blute!). Meben den rein= rassig oder ganz vorwiegend nordischen Typen waren noch weitere 18 v. H. mit vorwiegend nordischen Rassenmerkmalen ausgestattet." — Die Sührereigenschaften nordischen Blutes erschienen wieder, zugleich mit einem mit nordischen Rassenmerkmalen verbundenen ausgesprochenen "religiösen Gefühl" (etwa im Sinne Frenssens: "andächtiges Staunen mit starter Rudwirkung auf die Dersönlichkeit"), einem "ausgesprochenen Matursinn" und wahrscheinlich auch ausgesprochener "zeichnerischer und über= baupt formschöpferischer Begabung" bei Untersuchungen des seelischen Ver= baltens von Kindern in Kriegshinterbliebenenheimen, wo also Kinder verschiedener Gerkunft in gleicher Umwelt aufwuchsen. In solchem Jusam= menhang könnte man auch auf die "psychotechnischen Prüfungen" bin= weisen, durch welche beute die Eignung für bestimmte Berufe untersucht werden soll. Wo durch solche und andere Drüfungen Menschen von beson= derem Mut und Scharffinn, besonderer Entschlußfähigkeit, Zwerlässig= keit und Sähigkeit zu eigenem Urteil, kurz Menschen von besonderer leib= licher und seelischer Tüchtigkeit ausgelesen werden sollen, entsteht zumeist eine Auslese, welche viel nordischer ist als der Volksdurchschnitt. Der bloße Unblick der Reichswehr, mancher Abteilungen der Schutzpolizei, mancher oberen Klassen in Schulen mit strengeren Aufnahme= und Beförderungs= bedingungen und der Unblick anderer forgsam ausgewählter Menschengruppen, auch innerhalb weiblicher Berufe, kann das bestätigen.

Wie sich innerhalb jedes Berufes und Standes in führenden Stellungen Menschen sammeln, welche durchschnittlich nordischer sind als ihre Berufs oder Standesgenossen, so sammelt sich innerhalb eines ganzen Volkes mit stärkerem nordischem Einschlag immer wieder die nordische Aasse in den oberen Ständen.

Solche Verhältnisse zeigt ja schon der äußere oberflächliche Eindruck: "Kein unbefangener Beobachter zweiselt daran, daß man eine Reihe von

<sup>1</sup> A. V. Müller und M. Springer, Sozialanthropologische Zeobachtungen, Arch. f. Rassen- und Gesellschaftsbiologie, 18. Bd., Jeft 1, 1926.

<sup>2</sup> Der den oberen Ständen eigene Einschlag vorderasiatischer und orientalischer Rasse, den das Judentum stellt, ist in der "Rassenkunde des jüdischen Volkes" im Abschnitt "Die jüdisch-nichtjüdische Mischehe" betrachtet worden.

Angehörigen der oberen Stände auch bei gleicher Tracht von einer solchen der unteren auf einen Blick im Typus unterscheiden kann. Auch hier hanz delt es sich freilich nur um Durchschnittsunterschiede. Es gibt Leute in hohen Stellen mit "proletarischem" Typus und Handarbeiter mit "aristozkratischem" Typus. Wenn man aus 1000 Angehörigen der "oberen Jehnztausend" die zehn gewöhnlichsten Typen und aus tausend Gelegenheitszarbeitern die zehn vornehmsten Typen heraussuchen würde, so würde ein uneingeweihter Beurteiler die beiden Reihen sicher falsch einordnen. Die Ausnahme bestätigt also auch in diesem Falle die Regel. Die Künstler des Simplizisssimus zeichneten auch vor dem Kriege die Angehörigen der "obezen Jehntausend" regelmäßig mit ausgesprochen nordischem Typus, wähzend sie das "Proletariat" mit Typen primitiver Rassen bedachten; und die Leser empfanden ohne weiteres, daß darin etwas Typisches zum Auszoruck kam, obwohl sie natürlich zu mehr als 99 % von Rassenunterschieden keine Alhnung hatten."

Der Sührergeist der nordischen Rasse<sup>2</sup> macht Menschen dieser Rasse auch zu militärischen Sührern geeignet, wozu viele nordischen Menschen durch "einen ausgeprägten kriegerischen Ehrgeiz und vortreffliche soldatische Eigenschaften"3 sich besonders zu eignen scheinen. Man hat in Rußland den Versuch gemacht, Truppenführer aus den an nordischem Blut armen Volksschichten heranzubilden. "Aber" — so berichtet das Berliner Tageblatt (Mr. 15, 8. Jan. 1922) vom Sowjetkongreß, der im Dezember 1921 getagt hatte - "hier teilte Trothi eine fehr merkwürdige Beobachtung mit. In die Kriegsschulen kommen ausschließlich Bauern= und Arbeiterkinder, aber eine Schwierigkeit ihrer Erziehung für Befehlstellen bildet die Tatsache, daß ,sie nicht das Zerrenbewustsein mitbringen, das alle Kinder aus »Bourgeoisfamilien« mehr oder weniger von Matur haben', und es ist schwer, dieses Berrenbewußtsein zu entwickeln". Es wird schwer sein, den Sührergeist (domineering spirit) zu "entwickeln", da er in Europa eben durch nordisches Blut bedingt ist, das immer wieder "den Massen Leben verleiht" (Lapouge, S. 198). Daher mag in diesem Jusammenhang die Schilderung des nordischen Wesens stehen, die Lapouge gegeben bat, eine Schilderung, die sich von der oben gegebenen, notwendig allgemeineren, durch eine größere Bestimmtheit wesentlich unterscheidet, die allerdings eigentlich nur für eine gewisse gehobenere Schicht der nordischen Rasse tennzeichnend ist:

"Der Langkopf hat große Bedürfnisse und ist unaufhörlich tätig, diese zu befriedigen. Er versteht sich besser darauf, Reichtümer zu erwerben, als zu bewahren; er häuft sie an und verliert sie mit Leichtigkeit. Unternehmungslustig veranlagt, wagt er alles und seine Kühnheit sichert ihm unvergleichliche Erfolge. Er kämpft um zu kämpfen, aber nie ohne den Hintergedanken eines Gewinnes. Jedes Land gehört ihm und die ganze Erde ist sein Vaterland. Seine Klugheit kann sich hoch steigern und wechselt je nach

<sup>1</sup> Leng in Baur-Fischer-Leng, 28. I, 1927.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ripley (The Races of Europe, 1910): the domineering spirit of the Teuton.

<sup>3</sup> Urbo, Bidrag til Nordmaendenes Anthropologi.

dem einzelnen von schwerer Gründlichkeit bis zum Schöpfergeist. Es gibt nichts, was er nicht zu denken oder zu wollen wagt, und wollen und aus: führen folgen sich unmittelbar. Er ist logisch, wann es ihm paßt und findet sich nie mit leeren Worten ab. Der Sortschritt ist sein stärkstes Bedürfnis. Von Religion ist er Protestant; im Staatsleben verlangt er nur, daß der Staat seine Tätigkeit achte und sucht mehr sich selbst emporzubringen als andere hinabzudrücken. Er erkennt schon von weitem seinen Vorteil und ebenso den seines Volkes und seiner Rasse, welche er kühn für die höchsten Bestimmungen vorbereitet. Er glaubt binnen kurzem der unbestrittene Zerr der Erde zu sein und seine unbegrenzte Kühnheit, seine mächtige Sassungs= traft, das Bewußtsein der Jusammengehörigkeit seiner Rasse, geben ihm

die größte Unwartschaft auf Erfolg."1

Diese Beschreibung will selbstverständlich nicht besagen, daß die Grenze des protestantischen Glaubensbekenntnisses einer Rassengrenze genau ent= spreche;2 auch nicht, daß es keine nordrassischen Ratholiken gebe — La= pouge wäre ja mit einer solchen Behauptung durch die Rassenverteilung seines eigenen Landes leicht zu widerlegen gewesen. Indessen so viel behauptete Lapouge in dieser Schilderung doch, daß der nordische Mensch einen Drang zu geistiger Freiheit und zu eigener Beurteilung aller Fragen habe, der ihn dann leicht zum Protestanten mache. Es ist ja auch auffällig, daß "ketzerische" und "vorreformatorische" Bewegungen sich in den Völtern romanischer Sprache etwa so lange gerührt haben, als in ihnen nor: disches Blut noch reichlicher vorhanden war. Man wird sedenfalls sagen können, daß der nordische Mensch in seinem Glaubensleben kühler ist, min= destens kühler als die Menschen der fälischen und auch der ostischen Rasse, welche ein warmes Glaubensleben zeigen können. Jugleich ist der nordische Mensch weniger zu mystischen Auffassungen seines Glaubens geneigt der hellenische Götterglaube einerseits, die germanische Frommigkeit, wie sie Rummer, Midgards Untergang (1927), kennzeichnet, andererseits, sind wohl die besten geschichtlichen Beispiele für die Möglichkeiten nordischer Glaubensgestaltung. Der nordische Mensch neigt gar nicht zur Ereiferung, geschweige zur Unduldsamkeit in Glaubensdingen — außer in den Sällen, wo ein Glaube mit der Aufrechterhaltung einer politischen Macht verbun= den ist oder auch einer politischen Macht als Zweck dient. Die Geschichte des Papsttums oder die englische Geschichte zeigen Beisviele von nordischen "Glaubensstreitern", die in Wirklichkeit Staatsmänner waren. In solchen Fällen muß dann der Eindruck der "religiösen Seuchelei" entstehen, und wahrscheinlich ist, daß eine solche Zeuchelei manchen nordischen Staats= männern nicht fern liegt oder daß sie zu einer "selbsttäuschenden Verbräs mung des Eroberungszieles" durch Glaubensvorstellungen neigen, welche auch Ploetz 3 erwähnt. Wenn sich auch die meisten eigentlich schöpferischen

Ploen, Sozialanthropologie, Band "Anthropologie" (Rultur der Gegen-

wart, Teil III, 21bt. V, 1923).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lapouge, La Population de la France, Revue d'Anthropologie.

<sup>28.</sup> XVI, 1887, S. 79/80.

2 wenn auch eine gewisse Beziehung der Rassen- (oder besser: Rassenmischungs:) Grenzen in Europa zu den Glaubensbekenntnissen bei Vergleichung entsprechender Rarten sogleich auffällt.

Menschen in der Geschichte der europäischen Glaubensbewegungen als vorzwiegend nordisch zeigen, so möchte ich das mehr der Schöpferkraft der Mordrasse überhaupt zuschreiben als einer besonderen Ergriffenheit durch Glaubensvorstellungen oder einer besonderen Innigkeit des Glaubenslebens oder der Beziehung zu einer Kirche. Jum mindesten zeigen sich die nordischzsten Gebiete Norwegens der Staatskirche wie den verschiedenen Sekten gegenüber kühler als die minder nordischen. Letztere geben der Kirche an Opferspenden mehr als erstere, obschon sie meistens zugleich die wirtschaftzlich ärmeren Gebiete sind.

Der "Jortschritt", den der nordische Mensch (nach Lapouge) suche, darf nicht im Sinne des politischen Schlagworts gedeutet werden, mehr in dem Sinne, daß der Mensch nordischer Rasse immer den Drang spüre, am weitesten über den gegenwärtigen Stand seiner Umwelt hinauszudringen. In Zeiten, wo der politische Jortschritt das Bekenntnis weniger Voranzdringenden ist, wird er fortschrittlich sein im Sinne des Schlagworts; in Zeiten, wo der politische "Jortschritt" das Bekenntnis breiter Schichten ist, wird der nordische Mensch schon wieder das Andersgerichtete bekennen; meistens wird er der einzelne sein und sich in einer geführten Menge auf die Dauer ebenso unwohl fühlen, wie der ostische und der ostbaltische Mensch sich darin wohl fühlt. Die Freiheit, die zugleich die Gleichstellung aller bedeutet, kann nicht zum Bekenntnis des nordischen Menschen werzden — es sei denn, er habe selbst die Sührung innerhalb solcher Vestrebunzgen oder strebe danach.

Lapouges Schilderung irrt nur in einem Punkt, hier aber gründlich, nämlich in der Behauptung eines nordischen Rassenbewußtseins und Rassenzusammenhalts. Von einem "Rassenbewußtsein" kann man in Europa nur bei den Juden reden.

Schon Linné hat in seiner naturwissenschaftlichen Schilderung des Homo europaeus, des nordischen Menschen, die bezeichnenden Worte gebraucht: argutus, inventor d. h. scharssinnig, ersinderisch.<sup>2</sup> Diese Eigenschaften des besonderen Wagemuts und der besonderen Begabung der Nordrasse treiben den Bevölkerungsstrom an, der immer wieder die vom Lande abwandernden, unruhigeren, nordischeren Bauernsöhne dem städtisschen tüchtigen Mittelstand zusührt. Dies gilt für alle Länder, deren Bevölkerung einen merklichen Einschlag nordischen Blutes besitzt; auch wo etwa Abkömmlinge oder Auswanderer verschiedener Völker in einem Lande zusammenleben wie in Nords und Südamerika, sinden sich in den oberen Ständen in der Regel die Angehörigen solcher Völker, die einen stärkeren

<sup>1</sup> So berichtet M. Jansen, Oldtidens Nordmaend. — Weiteres über das nordische Glaubensleben sindet sich im legten Abschnitt meines "Rasse und Stil" (1926) und geht hervor aus Kynast, Apollon und Dionysos, München 1927, sowie aus Tillenius, Christentum und Rassenseele, München 1927.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mit unbewußt gemachten Erfahrungen über den Jusammenhang leiblicher Merkmale mit geistigen Fähigkeiten mag es zusammenhängen, daß in England ein gescheidter Mann auch a longheaded man genannt werden kann und daß man genau entsprechend in Mecklenburg statt "er ist klug" sagen kann: "er hat einen langen Ropf". In Lothringen erwartet man von Kindern mit ausladendem Sinterkopf größere geistige Leistungen.

Einschlag nordischen Blutes besitzen. Bei Begabungsuntersuchungen im Zeere der Vereinigten Staaten, vorgenommen an 111000 Mann, bearbeitet von dem Psychologen Perkes, standen die Einwanderer aus Nordwestseuropa an erster Stelle, Österreich-Ungarn etwa in der Nitte, Osts und Südosteuropa gegen Ende, an letzter Stelle Italien und Polen.

Was innerhalb der einzelnen Völker gilt, das gilt auch für die gegensseitige Stellung der Völker selbst und für ihre Geschichte: die führenden Völker der Erde waren und sind die Völker mit stärkerem nordischem Einsschlag. Die an Volkszahl verhältnismäßig geringen skandinavischen Völker haben verhältnismäßig viel mehr überragende Menschen hervorgebracht und weisen eine verhältnismäßig viel größere Jahl von Gebildeten auf als die ost- und südeuropäischen Völker, deren nordischer Einschlag heute

nur noch gering ist.

Eine raffische Beobachtung des Schullebens, die sehr bezeichnend zu sein scheint, ist bei Röse verzeichnet: "Die Langköpfe sind durchschnittlich am fähigsten, aber zugleich am faulsten. Sie haben die beste Durchschnitts= zensur in der Befähigung, aber die schlechteste in der wirklichen Leistung." Ich würde indessen nicht von eigentlicher Saulheit reden, eher von dem be= zeichnenden nordischen Jugendleichtsinn. Manchen nordischen Schüler beschäftigen in harmloser Unaufmerksamkeit eine Menge anderer Dinge, er glaubt in leichtsinniger Weise auch bei halbem Zinhorchen die Sache schon zu begreifen, er vergißt eher die Aufgaben und vor allem: er denkt in jungeren Jahren viel mehr an körperliche Leistungen und gern an kriegerische Spiele. Er ist im Vergleich zum oftischen Schüler viel mehr Kind und bietet öfters das Bild eines etwas widerspenstigen, handfesten kleinen Wi= kings. So in unteren Klassen. In mittleren Klassen drückt sich seine Urt nicht so besonders aus. In den oberen Klassen hingegen setzt anscheinend ein deutlicher geistiger Vorsprung der vorwiegend nordischeren Schüler ein, der im Zeugnis höchstens durch allzu große Lässigkeit unausgedrückt bleiben mag. Oft erscheint beim nordischen Schüler oberer Klassen ein auffälliger Gegensatz zwischen seinem jugendlichen Gesicht und seinem Verlangen, als junger Berr zu gelten.2

"Es liegt nicht im Charakter der nordischen Rasse, daß sie nach Vienensart in gleichmäßig geschäftiger, aber gedankenloser Tätigkeit Honig sammelt; der nordische Langkopf arbeitet lieber stoßweise, indem er gern Jeiten äußerster Arastanstrengung mit Jeiten verminderter Tätigkeit oder völzliger Saulheit abwechseln läßt. Wird ein Germane<sup>3</sup> durch äußere Not oder durch den inneren Drang seiner Ideenwelt gezwungen, andauernd zu ars

¹ Vgl. Europe as an Emigrant exporting Continent, Hearings before the Comittee on Immigration and Naturalization; Statement of Dr. Laughlin, 1924; vgl. dazu Lenz, Die Ergebnisse der Intelligenzprüfungen im amerikanischen zeer, Archiv f. Rassen- und Gesellschaftsbiologie, Bd. 17, zeft 4, 1926.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Über die Schüler verschiedener Rassen vyl. Aoth, Über die Bedeutung der Ethnographie und Anthropologie für die Theorie und Praxis der Erziehung, Zeitschr. für pädagogische Psychologie, 31. Jahryang, Vr. 3, 1930, S. 113 st.

<sup>3</sup> soll heißen: ein Mensch nordischer Rasse.

beiten, ohne sich hin und wieder auf die Bärenhaut legen zu können, dann reibt er sich eben leicht auf. Vor allen Dingen ist die nordische Rasse dies jenige, die am spätesten ihre geistige Entwicklung abschließt. Die Ungehörigen der nordischen Raffe sind spät reifende grüchte, die in der Regel erst im Mannesalter ihre großen Vorzüge zur Geltung bringen." (Röse.)1

Über die heimatliche Gerkunft der bedeutenden Schriftsteller Krankreichs hat Odin (La Genèse des Grands Hommes, 1895) eine Untersuchung angestellt; mit ihr läßt sich eine andere Untersuchung zusammenstellen über die Zeimat der Preisträger der Gemäldeausstellungen des Parifer "Salon".

Beide Untersuchungen — die Karten dazu gibt Ripley — sind deshalb so wichtig, weil sie unternommen worden sind ohne irgendeine Beziehung zur Raffenkunde, in völliger Unkenntnis einer Verwertbarkeit ihrer Ergeb: nisse für rassenkundliche Seststellungen. Die Ergebnisse beider Untersuchungen als Rarten gezeichnet, ergeben nun eine gang auffällige übereinstimmung mit den raffenkundlichen Karten: die Gebiete vorwiegend oftischer Rasse sind in der Bervorbringung bedeutender Menschen unfruchtbar; die Beimatvorte der großen Schriftsteller und ausgezeichneten Maler grankreichs liegen überwiegend in dem Gebiet der größten Körperhöhe, der län= geren Schädel und der helleren Sarben, mit anderen Worten: in den Gebieten vorwiegend nordischer Rasse oder, geschichtlich ausgedrückt, in den Gebieten der ehemals gotischen, frankischen, normannischen, burgundi= schen, überhaupt germanischen Eroberungen und Siedlungen. Eine Linie etwa von Cherbourg nach Genf trennt die Gebiete französischer Sprache in einen nördlichen Teil, der an bedeutenden Menschen reich, und einen sud= lichen, der an bedeutenden Menschen arm ist.2 Schon in der Encyclopédie (begonnen 1751) findet sich unter "Normandie" die Keststellung: "Das ist diesenige Proving des Königreichs, welche die meisten Hochbegabten (gens d'esprit) und für die Wissenschaft Befähigten hervorgebracht hat." Mi= chaud hat gezeigt, daß in Mordamerika die Landschaften mit dem höchsten Sundertsatz an Blonden und Gelläugigen verhältnismäßig am meisten Bochbegabte hervorbringen. Odin hat fernerhin festgestellt, daß von den etwa tausend hervorragenden Männern Frankreichs, deren Berkunft er untersuchte, 78,5 % aus den Schichten des Adels, des Beamtenstandes und der freien Berufe mit Hochschulbildung entstammt sind — also gerade aus den an nordischem Blut verhältnismäßig reichsten Schichten, die an Ropf= zahl zusammen jedoch nur einen kleinen Teil des Volksganzen ausmachen. Von solchen Beobachtungen ausgehend, ist Woltmann zu den Forschun= gen gekommen, die er in seinen beiden Büchern "Die Germanen und die Renaissance in Italien (1905)" und "Die Germanen in Frankreich (1907)" niedergelegt bat.

Ostwalds vyl. Günther, Rassenkunde Europas, 3. Aufl. 1929, S. 77.

3 Midaub, in Century Magasine, 1904.

<sup>1</sup> Shakespeare schildert eine nordische Jugend bis zum Eintritt in das Mannesalter sehr kennzeichnend in "Seinrich IV." (I. und 2. Teil) und "Seinrich V.". Prinz Seinz wird zum König Seinrich, und Shakespeare schildert sein Werden mit besonderer Vorliebe, da er (wie die Shakespeareforschung erwiesen hat) im König zeinrich sein Inbild eines zelden geben wollte.

2 Uber die zerkunftsländer der großen Männer Europas nach Aufstellungen

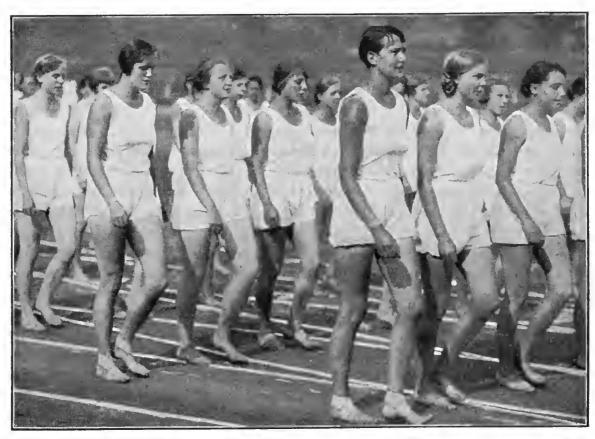

Abb. 307. Preußische Sochschule für Leibesübungen Mordisch und vorwiegend nordisch

Die Beobachtung der Einwanderergruppen, besonders Begabungsprüfungen von der Art der S. 205/206 erwähnten, hat die nordamerikanische Gessetzgebung zu einer Unterscheidung zwischen erwünschter und unerwünschter Einwanderung geführt. Unerwünscht ist die Einwanderung aus Südsosteuropa, erwünscht die Einwanderung aus Nordwesteuropa. "Es ist klar, daß die Menschentypen aus Nordwesteuropa unsere besten Bürger bilden und deshalb erhalten werden müssen. Sie sind das Beste, was Eustopa züchtet." Nordwesteuropa ist aber gerade der heutige Bezirk stärkssten Vorwiegens der nordischen Rasse.

Jur völligen Kennzeichnung der nordischen Rasse bedarf es noch der Erwähnung einer Besonderheit, die anscheinend nur ihr zukommt, einer Besonderheit, die immer wieder den Schilderer verleiten möchte, einen zu hohen Durchschnitt zum Vergleich zu stellen: das ist im Menschlichen die Möglichkeitsweite nordischen Wesens, im Geistigen die Spannweite norzdischen Geistes, der "das Söchst" und Tiefste greisen" (Goethe) möchte. Die Entfaltungsmöglichkeiten der anderen europäischen Rassen sind geringer, am geringsten wohl die der westischen Rasse (?). Schon eine Beimischung nordischen Blutes scheint die besondere, äußerste Entfaltung einer menschzlichen Unlage bedingen zu können. Die Entfaltungsweite der nordischen Rasse ist größer sowohl im Schöpferischen und Seldischen, wie auch im Verbrecherischen und Verruchten. —

<sup>1</sup> Woodruff, Climate and Eugenics, angeführt nach v. Soffmann, Die Nassenhygiene in den Vereinigten Staaten von Prordamerika, 1913.



Ubb. 368. Deutsche Sochschule für Leibesübungen. Nordisch und vorwiegend nordisch

Sür den Selbstmord scheint zu gelten, daß er in Europa eine mehr nordrassische Erscheinung ist. Ripley führt das Urteil Morsellis an: 1 "Je
reiner die nordische Rasse, desto größer der Hang zum Selbstmord." Die
Selbstmordkarte Frankreichs stimmt mit der Karte der Verteilung der Kordrasse überein. Auch die Selbstmordkarte Englands zeigt, wenn auch minder
deutlich, die Beziehung von Kordrasse und Selbstmord. Ahnliches bietet
die Selbstmordkarte Deutschlands. Sieht man von den dichtest bevölkerten
und großgewerblichen Gebieten, wie z. B. Sachsen, ab, vergleicht man
die ländlichen Gebiete miteinander, so zeigt sich eine skärkere Selbstmordzahl
der nordischeren Gebiete.

Die einzelnen Rassen verhalten sich auch den Straftaten nach verschieden: So haben in Nordamerika die Neger eine bedeutend höhere Bestrafungszisser als die "weiße" Bevölkerung. Unter den Kinwanderern aus
den südlichen und östlichen Ländern Kuropas hat man eine erheblich größere
Häusigkeit von Verbrechern sestgestellt als unter denen aus den nordwestlichen Ländern Kuropas. Schon Lombroso hat darauf hingewiesen, daß
in Kuropa Mord und Totschlag bei den Völkern germanischer Sprache am
seltensten, bei den Völkern romanischer Sprache am häusigsten vorkomme,
und daß in Italien diese Verbrechen in den Landesteilen überwiegend westischer (mediterraner) Rasse, also im Süden und auf den Inseln, bedeutend häusiger sind als in den anderen Landesteilen, die ein Vorwiegen der
ostischen (alpinen) Rasse mit dinarischem und nordischem Kinschlag zeigen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Suicide, International Scientific Series, New York 1882.

In Deutschland ist die Zäufigkeit von Verbrechen in den nordwestlichen Gebieten, die eine vorwiegend nordische, zum Teil nordisch=fälische Be= völkerung haben, bedeutend geringer als in den öftlichen und südlichen Tei= len, die Einschläge oftbaltischer, ostischer, dinarischer, westischer, sudeti= scher und innerasiatischer Rasse zeigen. Der Mordwesten Deutschlands ist besonders gering beteiligt an den Straftaten der gefährlichen Körperverlettung und der Blutschande und (mit dem deutschen Morden und Osten) an denen des Betrugs und der Motzucht.2 Sur Holland hat sich ergeben: "Von welcher Seite man auch die Sache betrachtet: die Bevölkerung mit dunkler Zaarfarbe weist stets einen größeren Zundertsatz von Bestraften auf."3 Es scheint, daß in ganz Europa die Bestrafungsziffer von Mor= den nach Süden zunehme. Morditalien und Mordfrankreich, jeweils die Gebiete stärksten nordischen Einschlags des betr. Landes, haben mehr Ebescheidungen und Selbstmorde als Südfrankreich und Süditalien. Der französische Sorscher Bertillon urteilt, Worte und auch Schläge beendigten im Süden die Streitigkeiten schnell; im Morden regle sie der Richter. Die Bewohner des Südens, unbeständiger und wankelmütiger, seien doch nach einem leidenschaftlichen Ausbruch bald wieder beruhigt. Mann und Weib könnten streiten, aber die Entfremdung sei beendet, bevor die Gerichte ein= griffen. Anders verhalte sich der Bauer der (noch vorwiegend nordischen) Mormandie oder Champagne; er sei kühl und zurückhaltend und trage seine Beschwerden lange mit sich herum. Bertillon schließt, daß die Mordrasse besonders dazu neige, ehelichen Zwist durch gerichtliche Entscheidung aus: zutragen.

Röse vertritt auf Grund schwedischer Beobachtungen die Ansicht, die Eigentumsvergehen nähmen zu, je dunkler eine Bevölkerung werde, und Ploetz<sup>4</sup> weist auf die geringe Bestrafungsziffer in Betrugs: und Diebsstahlsfällen hin, welche sich für Standinavien ergeben hat und möchte der nordischen Rasse "eine größere Achtung vor der Persönlichkeit und dem Besitz des Nächsten" zuschreiben. Mit Lenz möchte ich annehmen, daß "Selbstbeherrschung, Voraussicht, Selbstachtung und Achtung vor Leben und Eigentum anderer den nordischen Menschen weitgehend vor Gesetzes verletzungen bewahren", daß die geringere Bestrafungsziffer vorwiegend nordischer Gebiete aber auch dadurch bedingt sei, daß der nordische Mensch sich nicht gerne mit Kleinigkeiten abgibt. Vor allem seine Vordenklichkeit wird ihn behüten. Über das Verhalten von Vertretern der einzelnen Rassen als Gesangenen in der Strafanstalt unterrichtet in sehr aufschlußreicher Weise v. Egloffstein, Rassenstalt unterrichtet in sehr aufschlußreicher Weise v. Egloffstein, Rassenstalt unterrichtet in sehr aufschlußreicher Sangniskunde, Bd. 60, Sest 2, 1929, S. 1—11.

Eine verbrechenskundliche Betrachtung kann zwar in den Jusammen-

<sup>1</sup> Vyl. die Jahlenangaben bei Baur-Fischer-Lenz, 3. A. 38. I, S. 567.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Uschaffenburg, Das Verbrechen und seine Bekämpfung. 1923. <sup>3</sup> Slingenberg, Coloration capillaire et criminalité. Rapport présenté à la Section de Criminologie et Sociologie Session de Prague, 1924.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ploey, Sozialanthropologie im Band "Anthropologie" (Kultur der Gegenwart, Teil III, Abt. V, 1923).

<sup>5</sup> Baur-fischer-Lenz, Bd. I 3. Aufl. 1927.



Abb. 369. Preußische Polizeischule für Leibesübungen. Rordisch und vorwiegend nordisch



Abb. 370. Freiburger Auderklub. Vorwiegend nordisch

bang der erwähnten größeren Entfaltungsweite nordischer Urt hineinge= stellt werden, schöpft aber die Besonderheit dieses Merkmals keineswegs aus. Was auffällt ift dies: daß Tugend wie Verbrechen, Beiligkeit, schauende Stille, zartes Wesen, feinsinnige Berglichkeit - innerhalb der ganzen Mordrasse, aber auch gelegentlich bei einem einzelnen nordischen Menschen — ebenso möglich sind wie rücksichtslosester Tatendrang, kälteste Berechnung, böhnische Verachtung und unerbittliche Bärte. Der Kampf im Gewissen der Menschen nordischer Rasse kann der stärkste werden. Die see= lischen Spannungen können die äußersten, die Vereinigung ausgeprägter Eigenschaften und damit die Wesensfülle kann bei Menschen der Mordrasse am reichsten sein. Die Gestalten des Weisen, des geldheren, des Künstlers, des Bauern, des Arbeiters, des Staatsmannes, des Priesters, des Entsagenden wie des Fordernden, des Sinnenden wie des Bandelnden, des Guten wie des Bösen, erfahren einzig innerhalb der Mordrasse diese Schärfe der Ausgestaltung, die es schwierig macht, einen mittleren Durchschnitt nordischen Wesens und nordischer Sähigkeiten faglich zu beschreiben. Bezeichnend für das seelische Wesen nordischer Menschen ist vielfach ein gewisses übermaß, ein überschwang der Kräfte und des Beistes, eine Rastlosigkeit des Denkens und Handelns, die den nordischen Menschen von Tat zu Tat, von einer gedanklichen Eroberung zur anderen treiben. Ihn drängt es am mei= sten dazu, im Wettbewerb der Kräfte die eigene Kraft zu meffen. Kaum trifft man innerhalb der anderen europäischen Rassen die leidenschaftliche, reine und unselbstische Zingabe an geistige Güter, welche so oft das ganze Leben nordischer Männer bestimmt. "Jum Sehen geboren, zum Schauen bestellt" (Goethe) scheint vor allem der nordische Mensch zu sein.

Tur innerhalb der Nordrasse sind männliches und weibliches Wesen zwei so deutlich ausgeprägte Gestaltungen. Der nordische Mann, das nordische Weib — die seelische Spannung dieser Zwiegestaltung ist weiter als bei anderen Rassen; und wiederum auch im Wesen des nordischen Weibes selbst ist eine Entfaltungsweite möglich, für welche die Kriemhild des Nibelungenliedes sinnbildlich ist: eine Entfaltung von anmutig milder Mädschenart bis zur harten Unerbittlichkeit und Unversöhnlichkeit des nordischen Weibes.

So müßte bei Schilderung der seelischen Eigenschaften nordischer Aasse ein weiter Areis von Möglichkeiten umschritten werden. Eine bei einzelnen nordischen Menschen oft gefährliche Jülle der seelischen Anlagen fällt immer wieder auf.

Ju welchen besonderen Betätigungen die Begabung der Mordrasse neigt, mag nicht leicht festzustellen sein. Oben sind nach englischen Jeugnissen Tonkunst, Geometrie, Schiffahrt, Kaufmannschaft und Wissenschaft anz geführt worden. Mir scheint die Mordrasse zunächst begabt zu sein zu Tazten der Unternehmung, der Eroberung, des Krieges, der Staatskunst und

<sup>1</sup> Und solche Jüge zeigen eben, wie Lenz bemerkt hat, "das schizothyme Wesen der nordischen Rasse" (vgl. S. 193). Doch zeigen sich auch Jüge der Härte und der Rücksichtslosigkeit beim nordischen Menschen noch oft gemeistert durch eine gewisse Sachlichkeit und Ritterlichkeit (was z. B. Bernhard Shaw in seinen Lustspielen treffend verspottet).

Staatenbildung, dann zum wissenschaftlichen (und zwar wohl mehr zum naturwissenschaftlichen, weniger zum geisteswissenschaftlichen) Denken, dann zu kunstlerischem und dann zu philosophischem Wirken. Die besondere dichterische Begabung fällt auf. Auf eine besondere Begabung für Tontunst weist das keltische und germanische Altertum bin. Doch scheinen der nordischen Rasse auf dem Gebiet künstlerischen Schaffens die Dichtkunft, die Baukunst und die bildenden (unter ihnen insbesondere die zeichnerischen?) Künste gleichsam als erfte, die Conkunft als zweite Gabe verlieben zu sein, indessen die Conkunft auf dem Gebiet kunftlerischen Schaffens der dinarischen Rasse in erster Reihe verlieben zu sein scheint. Die germanischen Klangwerkzeuge verraten eine reiche Entfaltung vorgeschichtlicher Tontunft. Die vielen einheimischen Bezeichnungen für einzelne Liedarten, für Urten der Liedbegleitung, die vielen einheimischen Mamen für Klangwerkzeuge, die Auffindung "zahlreicher und erstaunlich vollkommener Musikinstrumente", vor allem der herrlichen Luren,1 und in der Gegenwart die erstaunlich reiche und schöpferische Tonkunft des schwedischen Volkes, vor allem des schwedischen Bauern, — all dies deutet auf eine besondere Entfaltung des Sinnes für Gesang und Tonkunst hin.2 Die starke Entfaltung der deutschen Tonkunst in späterer Zeit scheint sowohl durch nordisches wie durch dinarisches Blut bewirkt zu sein, ja vielleicht durch dinarisch=nordische Blutmischungen, die (nicht als eine vererbliche Arenzungserscheinung, sondern nur bei einzelnen Menschen) eine besondere tonkunftlerische Schöpferkraft bewirkt hat. Aber auch England war bis etwa zu Shakespeares Zeit und noch später reich an Tonkunstlern und an Sinn für die Conkunft, ebe es in neuerer Zeit — auch durch die Abnahme des nordischen Blutes? — zum "Land ohne Musik" (O. A. H. Schmitz) ge= worden ist.

Endlich sei noch eine Eigenschaft erwähnt, die in der leiblichen Erscheisnung des nordischen Menschen als erste Andeutung seines Wesens auffällt: die leibliche Reinlichkeit. Beddoe hat diesen Jug in seiner oben angeführsten Schilderung erwähnt, und er ist in der Tat sehr bezeichnend. Man kann ihn schon ausgedrückt sinden in der Tatsache, daß die Ersindung der Seise wie der Zaarbürste germanisch sind. Das spätlateinische Wort selbst sür Seise, welches dann in die romanischen Sprachen übergeführt worden ist, ist mit der Sache von den (späten, entnordeten) Römern übernommen worden (vgl. S. 379). Bei ostischen Menschen, und zwar bei ostischen Menschen aller Stände habe ich oft einen gewissen Mangel an Reinlichsteit wahrgenommen, die bei nordischen Menschen des jeweils entsprechenz

<sup>1</sup> Vgl. die Abschnitte "Gesang", "Musik" usw. in Soops, Reallerikon der germanischen Altertumskunde und Fleischer, Vorgeschichtliche Musiktheorie, Mannus XI, XII, 1919/20.

² so daß ich (besonders nach einem mehrjährigen Aufenthalt in Schweden) Lenz (Menschliche Erblichkeitslehre) nicht recht geben kann, wenn er eine "verhältnismäßig geringe musikalische Begabung" der nordischen Rasse behaupten will. Der hierfür öfters angeführte Saz: "Frisia non cantat" könnte auf einen Jug hinweisen, der sich vielleicht aus der Seele der fälischen Rasse erklärt, und bedürfte im übrigen auch noch der Untersuchung auf seinen Wahrheitsgehalt.

den Standes oder der entsprechenden Beschäftigungsart nicht vorkam. Innerhalb aller Stände und Beschäftigungen fällt in Deutschland der nordische oder vorwiegend nordische Mensch immer durch seine verhältnismäßig größere Reinlichkeit auf. Ich habe bei Beobachtungen in Volksküchen
kaum Ausnahmen von dieser rassenkundlichen Regel gefunden. Die Berichte über die Leibesübungen und Körperpflege, vor allem über das ausgebildete Badewesen der alten Deutschen, zeigen den rassischen Jug der
Reinlichkeit in der frühen deutschen Geschichte. Es scheint, daß man leider
zugeben muß, es sei in der späteren deutschen Geschichte in diesem Jug
wie in anderen nicht mehr zur völligen Zerrschaft des nordischen Rassenbildes gekommen.

Echt nordisch scheint die Freude an Leibesübungen zu sein. Schon die altgermanischen Sprachen besaßen eine Reihe von einheimischen Ausdrücken für allerlei Spiele, für Springen, Aingkampfe, Schwimmen und sonstige Leibesübungen. Die Freude an leiblicher Ertüchtigung zeigt sich in der frühen Geschichte aller nordisch=geführten indogermanischen Völker, ins= besondere der Perser und der Gellenen, und Ammon hat beobachtet, daß sich in Turn= und sonstigen Sportvereinen immer eine gewisse nordischere Bevölkerungsauslese findet (Abb. 367—370). Man findet nordischere Men= schen in allen Freiluftberufen, nach meiner Beobachtung auffällig viele un= ter den Juhrleuten, aber auch unter Gärtnern und vor allem unter den Sor= stern. Auch in den mehr oder weniger in freier Luft auszuübenden Berufen der Kraftwagenführer und städtischen Schutzleute, insbesondere aber in der Reichswehr, bei den staatlichen Polizeimannschaften (Abb. 369) und im Schiffahrtswesen (auch im binnenländischen) scheinen sich, soweit ich beobachten konnte, Menschen zu finden, die nordischer als der Bevölkerungs= durchschnitt sind; mindestens finden sich in solchen Berufen auffällig wenig ostische oder stark vorwiegend ostische Menschen.

# 14. Die seelischen Ligenschaften der westischen (mediterranen, mittellandischen) Rasse

a die westische (mediterrane, mittelländische) Rasse im Blut des deutzschen Volkskörpers zwar sicherlich vertreten ist, aber doch im Gesamtz durchschnitt nur mit etwa 2%, und da sie wahrscheinlich mehr in Jumischung vorkommt als durch reinrassig westische Menschen vertreten; da also vor allem geschlossene Siedlungsgebiete westischer Rasse in Deutschzland nirgends vorkommen, läßt sich eine Beschreibung der seelischen Eigenzschaften dieser Rasse nur nach dem Bilde geben, das die Westrasse innerzhalb anderer Länder bietet.

Den englischen, also im allgemeinen wohl vorwiegend nordrassischen, Sorschern fällt bei der Westrasse auf: das leidenschaftliche Sprechen, eine Beredsamkeit oder mindestens eine Bereitschaft und Sertigkeit zu reden, Munterkeit und Beweglickeit des Geistes; die Gefühle sinden rasch ihren Ausdruck und äußern sich durch Beredsamkeit, ja Geschwätzigkeit; der Verstand saßt schnell auf, taugt aber weniger zu klarem Urteil. "Ein lebhafter Geist, beeinträchtigt durch den Mangel an Stetigkeit und Geduld." (Matzthew Urnold.) Der westische Mensch ist ebenso schnell in gehobener Stimmung wie in niedergeschlagener; oft folgt einem seelischen Austruhr unmitztelbar ein Jusammenbruch. Leicht kommt er in Schwierigkeiten durch sein Ungestüm: leicht aber entschlüpft er auch den Schwierigkeiten wieder durch Gewandtheit und Slinkheit. Immer solgt sein Urteil mehr seinem Gefühl als seinem Verstand. "Immer ist er bereit, auszubegehren gegen den Iwang der Tatsachen" (Senri Martin), immer beherrscht ihn sein leicht erregter Sinn.

Es ist also diejenige Veranlagung, die wir in Deutschland am ehesten einem Teil der Spanier, den grangosen der Mittelmeerkufte und den Sud= italienern zuschreiben, die man auf den britischen Inseln am ehesten den Irländern zuschreibt — mit Recht, denn in diesen Gebieten sind Zauptsitze der Westrasse. Als Wesenskern der westischen Veranlagung ergeben sich: Leidenschaftlichkeit und geistige Beweglichkeit. Alle Kräfte des Geistes sind viel mehr nach außen gerichtet als bei dem mehr nach innen lebenden nor= dischen Menschen. Daher diese stärkere äußere Eindrucksfähigkeit des westi= schen Menschen, sein Bedürfnis nach stärkeren Sarben, wenigstens nach lautersprechenden Sarben und Sarbzusammenstellungen. Daber auch die Meugier des westischen Menschen und seine Veränderungssucht; bedarf er doch bei minder reichhaltigem Innenleben immer wieder der Un= und Aufregun= gen durch die Außenwelt. Dem Gemüt des nordischen Menschen entsprechen als Meigungsfarben, als Sarben, die dem Gemüt wohltun und (beim Weibe deutlicher, beim Manne minder deutlich) auch für Kleidung und Schmuck oder zur Wohnungsausstattung und bei der Wahl von Kunstgegenständen bevorzugt werden — als solche "seelische Sarben", die dann dem betr. Menschen auch "stehen", entsprechen anscheinend der Mordrasse am ehesten

das Blau und das hellere Grün. Die seelischen Sarben der westischen Rasse scheinen das Rot und das Gelb zu sein. Eine Untersuchung der Trachten und der Volkskunst und dann eine der Kunst selbst müßte wertvolle Aufschlüsse geben. Im Gebiet der Kunft scheinen mir Delacroir und der nor= disch-westische Géricault (21: blau, 3: blond) den westischen Sarbengeschmad deutlich zu zeigen, in Spanien scheint Juloaga ein echt westischer Maler zu sein.2 Leicht wurde es nicht fallen, eine größere Ungahl westischer Maler zu nennen, denn 3. 3. in Frankreich sind außer Delacroir die bedeutenderen Maler zumeist vorwiegend nordrassisch. Das gleiche gilt für Italien, befonders das Italien der Wiederbelebungszeit; das gleiche mag auch für die große spanische Kunst gelten (vgl. die angeführten Bücher Woltmanns S. 207), wenn begreiflicherweise auch die Künstler dieser Länder öfters geringe Einschläge westischen Blutes haben mögen. Auch in der Conkunft müßte eine Vergleichung der Mordrasse und der Westrasse sich mehr ans Volkslied halten; die großen italienischen Meister scheinen fast alle vorwiegend nordisch oder nordisch-dinarisch zu sein. Das svanische und das süditalienische Volkslied zeigen aber den westischen Menschen, wie er oben gezeichnet wurde: leicht, beweglich, leidenschaftlich, heiter; zeigen sei= nen munteren wiegenden Schritt und zeigen oft jene Glut leidenschaftlichen Ausdrucks, die den nordischen Menschen bald bewundernd als das Ent= negengesetzte lockt, bald ihn befremdet und abstößt.

Leidenschaftlich und beweglich — diese Eigenschaften bedingen es, daß die Tiefe des nordischen Gemüts dem westischen Menschen fremd bleiben muß. Die Zeiterkeit der Welt empfindet der westische Mensch am leichtesten, der nordische eher die Fragwürdigkeit der Welt. Das Leben als ein Schauspiel, in dem man sich gewandt zu bewegen hat — so empfindet es der westische Mensch. Das Leben als eine Aufgabe, an die Ernst und Tatkraft zu setzen sind — in solchem Sinn erfährt es der nordische Mensch. Der nordische Mensch kann sich als sein eigener Richter verurteilen, der westische wird immer sich selbst ein gewandtester Verteidiger sein. Der Gewissenskampf scheint eine wesentlich nordische (und auch fälische) Erscheinung zu sein; Hamlet und Macbeth sind dem westischen und ostischen Menschen fremd. Ein weit= schweifig wirrer Gewissenskampf ohne eigentlichen Entschluß kennzeichnet die oftbaltische Rasse, der sich zum Entschluß durchringende Gewissens= kampf ist nordisch (und fälisch). Die Meugier, wie ein in sittliche Schuld verfallener Mensch sich gewandt aus solcher Lage ziehen wird, ist kenn= zeichnend für die westische Rasse. Vielsagend ist auch eine Wortbildung wie das spanische pecadillo = Sündlein, die Verkleinerungsform von pecado = Sünde. Sie zeigt das westische spielerisch-verschmitzte Abwägen gegenüber dem eigenen Gewissen. Nicht wie ein Mensch sich in sein eigenes Urteil und Gewissen verstricken kann, zieht den westischen Menschen an; wie ein Mensch aus einer schwierigen Lage sich herauszieht, wie irgend=

<sup>1</sup> die ich hier nur streifen kann, während ich in einem Aufsan "Rasernas Själsfarger" (Aftonbladet, Stockholm, 7. II. 1924) näher auf sie eingegangen bin.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Über Juloaga als einen Vertreter westischer Aunst vgl. Günther, Rasse und Stil (1926).

ein Schlingel zuletzt über all seine Nachsteller, über Gläubiger, Betrogene, Gericht und Nachbarn lacht, das ist für den westischen Menschen spanznend. Daher auf westischem Gebiet oder aus westischem Geist die Gestalzten der Schelme, der PicarozSchlag der romanischen Erzählerkunst, daher die Gestalt des Meisters Pathelin im altfranzösischen Lustspiel, die Gestalt des Vossinischen Sigaro im "Barbier von Sevilla" — der Mozartsche Sigaro ist schon keine echt westische Gestalt mehr —; daher Gestalten wie Gil Blas, wie der von Daudet geschilderte zerr Tartarin aus Tarascon.

Es liegt im Wesen der Sache, daß man hier, bei der westischen Rasse, nicht auf allgemein bekannte geschichtliche Gestalten als bezeichnende Vertreter der Westrasse hinweisen kann. Die Westrasse bringt Menschen bervor, die mit ihrer geistigen Beweglichkeit, ihrem heiteren Sinn, ihrer gewandten Gefälligkeit und spielerischen Geselligkeit dem nordischen Menschen immer wieder als die vom Geschick besonders freundlich Begabten erscheinen. Eine gewisse heitere Güte macht dem westischen Menschen die Geselligkeit viel leichter als dem nordischen. Eine besondere Gastlichkeit ist ihm eigen, ein Sinn für Böflichkeit in Gruß und Gesichtsausdruck, in Worten, in Körperbewegungen. Die heitere Güte des westischen Menschen äußert sich vor allem auch in der Berglichkeit des Samilienlebens, in einer großen (auf nordische Empfindung öftere übertrieben wirkenden) Kinder= liebe. Doch äußert sich die westische Güte auch gegenüber dem Bettler noch sehr herzlich. Zeiterkeit und warme Empfindung, eine am Wechsel der Erscheinungen sich erfreuende geistige Regsamkeit, eine (fur das Empfin= den der anderen europäischen Rassen oft oberflächliche) Kindlichkeit — solche Eigenschaften fallen an der westischen Rasse zumeist auf. Eigentlich überragende Menschen hat die Rasse aber nicht hervorgebracht. Man darf nicht etwa glauben, Roffini, einer der Gestalter des Sigaro, sei westrassisch gewesen, Rossini war (nach Woltmann) hochgewachsen, blond und blauäugig. Auch Delacroix (braunäugig, dunkelhaarig) wird man nicht echt westrassisch nennen durfen, dazu war er viel zu hochgewachsen. Robert Burns — wohl neben Elizabeth Barrett=Browning der bedeutenoste Mensch neuerer Geschichte, der westischen Einschlag hatte — zeigt zwar ganz westische Gesichtszüge und dunkle Zaar= und Augenfarbe, doch war er ebenfalls hochgewachsen. Bizet, der in seiner Tonkunft westisches Wesen so gut dargestellt hat, war über mittelgroß, blond, hellhäutig und hell= äugig; bisweilen wird er auch als Salbjude bezeichnet. Der Westrasse fehlt — für das Empfinden anderer Rassen — bei aller geistigen Beweglichkeit und spitzfindigen sprachlichen Ausdrucksfähigkeit die überragende geistige Schöpferkraft. Wie ihr Körper, so ist ihr Beist gelenk, schlank, leicht, klein, tanzerisch: das Gewicht fehlt. Der Geist des Ringens mit der Erscheinung, das tiefe Gemüt und Gewissen, die Schwermut wie der Selbstmord liegen dem westischen Menschen anscheinend fern.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auch in der Gestalt des (von Jomer an einer Stelle als schwarzhaarig geschilderten) Odysseus künden sich neben nordischen schon westische oder westischenorderasiatische Jüge an und weisen so auf eine spätere Entstehung der Odyssee als der Ilias, dieses noch im Wesentlichen nordischen Feldengesangs; vyl. Günther, Rassengeschichte des hellenischen und des römischen Volkes, 1928.

Vergleiche der durchschnittlichen Begabung westischer Menschen gegenzüber anderbrassigen lassen sich in Deutschland nicht anstellen: reinrassig westische Menschen sind in Deutschland zu wenig vertreten. In Italien ließen sich Ost= und Westrasse, wohl auch dinarische Rasse und Westrasse, vergleichen; doch sehlen die Beobachtungen. So bleibt der Schluß aus der Anzahl überragender Menschen der verschiedenen Rassen, der aber, wie erwähnt, die hervorragende Stellung der Kordrasse ergibt. Ferner bleiben schließlich Schlüsse aus sozialanthropologischen Untersuchungen. Schon Lombroso war es aufgefallen, daß die vorwiegend westischen Gebiete Italiens, so etwa Calabrien oder Sardinien, wenig Hochbegabte stellen.¹ Das S. 206 mitgeteilte Ergebnis der Begabungsuntersuchungen im nord= amerikanischen Zeere ist sür Polen wohl dem Einschlag der sudetischen Rasse, sür Italien dem der westischen zuzuschreiben, denn die norditalienische, mindest westisch durchmische Bewölkerung Italiens würde für sich allein wahrscheinlich auf höherer Begabungsstuse erscheinen.¹

Der Erwerbsinn vorwiegend ostischer und vor allem vorwiegend vordersasiatischer Menschen gegenüber der zum westischen Stolz gehörenden Versachtung des Geldes bewirkt es wohl, daß die oberen Schichten der vorwiegend westischen Gebiete Italiens minder langköpfig oder kurzköpfiger sind als der Bevölkerungsdurchschnitt. Die höhere wissenschaftliche Bezgabung eines vorderasiatischen Einschlags in der spanischen Bewölkerung bewirkt es wohl, daß in Spanien die Jochschullehrer durchschnittlich minzder langköpfig sind als die übrige vorwiegend westische oder westischsorientalische Bevölkerung. Iwar zeigt sich in den Gebieten vorwiegend westischer Kasse ein lebendiger künstlerischer Sinn, ein Sinn für Maß und Gefälligkeit, für ein auf Eindruck berechnetes Auftreten und für "Pose" der Jaltung. Da jedoch zur Zervorbringung einer im abendländischen Sinne bedeutend erscheinenden Kunst auch ein gewisses seelisches Gewicht und ein umfassenderer Verstand gehören, wird man, wie oben erwähnt, bedeutend erscheinende Künstler westischer Kasse kaum sinden.

In Italien hat man beobachtet, daß der westische Süden mehr Gesschlechtskrankheiten ausweist und schreibt dies dem ausgebreiteteren Bordells wesen zu. Es scheint, daß der westischen Rasse eine stärker ausgesprochene Geschlechtlichkeit zukommt. Der esprit gaulois scheint viel Westrassisches in sich aufgenommen zu haben, und dieser "gallische Geist" — der wenig mit dem Geist reinen Keltentums zu tun hat — zeigt vor allem die bevorzugte Beschäftigung mit dem Geschlechtlichen. Das Geschlechtliche wird aber von der Westrasse weniger als eine "Urkrast" des Lebendigen

Der aus Pescasseroli in den Abruzzen stammende bedeutendste italienische Philosoph der Gegenwart, Benedetto Croce, ist blond und helläugig. Sein "unitalienisches" Aussehen ist schon aufnefallen.

<sup>&</sup>quot;unitalienisches" Aussehen ist schon aufgefallen.

<sup>2</sup> Ob auch die von Roth für die Pfalz festgestellte etwas größere durchschnittliche Kurzköpfigkeit dortiger "Geistesarbeiter" auf dem durchschnittlich stärkeren Einschlag westischer Rasse bei der übrigen Pfälzer Zevölkerung beruht?

<sup>3</sup> Diese Seite der westischen Veranlagung wird besonders behandelt bei Clauß, Von Seele und Antlig der Rassen und Völker, 1928; und Günther, Rasse und Stil, 1926.

genommen. So, als eine Gewalt des Lebens, mag die nordische, fälische und dinarische Rasse das Geschlechtliche erfahren. Der westische Mensch hinz gegen nimmt es als den spannendsten Teil im Lebensschauspiel, oft gezadezu als den eigentlichen Sinn seines Lebensschauspiels. Um Geschlechtzlichen entfaltet sich seine Leidenschaft des Wortes, seine Sarbigkeit, seine wechselnden Gehässigkeiten. Um Geschlechtlichen entfaltet sich seine Kunst, seine Dichtung und sein spitzsindiger Witz. All diese Eigenschaften sind im esprit gaulois enthalten und zeigen ihn als eine überwiegend wesstische Erscheinung innerhalb des französischen Volkstums, während der strenge, sachliche, klare génie latin überwiegend nordrassisches Erbe ist.

Wie der westische Mensch am Schelm bewundert, daß er sich nicht erwischen läßt und die Gewissensfrage gänzlich vergißt, so vergißt er auch am Shebruch leicht die Gewissensfrage. Der Shebruch wird in der westrassischen Vorstellung zum belustigenden Schauspiel, der betrogene Shemann dient dem Gelächter. Die echten, d. h. nordrassischen Kelten des heurtigen französischen Gebiets hatten im König Marke der Tristansage noch eine erschütternde Gestalt erblickt, hatten ihn so gesehen, wie ihn später Richard Wagner wieder sehen mußte. Der westische esprit gaulois bot den König dem Gelächter. Lanson<sup>2</sup> urteilt über die Gestalt König Markes: "Ich fürchte sehr, daß der Gedanke, ihn zu erniedrigen und sich an ihm zu ergetzen, ein französischer Gedanke ist." Man wird diesen Gedanken westisch nennen, wenn man ihn rassenkundlich beurteilt. Einem vorwiegend nordischen Franzosen wie etwa Flaubert oder Romain Rolland liegt er durchaus nicht nahe.

Sollte die ausgesprochenere oder auch minder verhüllte Geschlechtlichkeit der Westrasse, sollte vor allem ihre verhältnismäßig geringere Verurteizlung des Chebruchs noch damit zusammenhängen, daß dieser Rasse eigentzlich mutterrechtliche Justände arteigen waren, die mutterrechtlichen Jusstände, welche in der "Rassenkunde Europas" (3. Aufl. 1929) erwähnt werden.

Mit der Geschlechtlichkeit der Westrasse mag ihr Zang zur Grausamskeit und Tierquälerei zusammenhängen. Die Behandlung, welche die deutsschen Gefangenen in Frankreich erfahren haben, verrät westische Wesenssanlagen im französischen Volkstum. Auf dieselben Anlagen weisen auch die Vilder der französischen Witzblätter, die während des Krieges erschiesnen sind und eine sadistische Erfindungsgabe zeigen, deren Möglichkeit überhaupt für ein nordisches Empfinden unfaßbar ist. Mit der Geschlechts

3 Vgl. Avenarius, Das Bild als Marr. 1917.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine andere als die unmittelbar geschlechtliche Beziehung zwischen Mann und frau ist vorwiegend westischen Bevölkerungen schwierig vorstellbar. Der bekannte Schriftsteller Brandes (jüdischen Volkstums, dänischer Staatsbürgerschaft) berichtet im "Uhu", September 1925, was ihm die italienische Schauspielerin Duse von einer Aufführung von Ibsens "Rosmersholm" in Rom erzählt hatte: Als Rosmer von Rebekka West sich abends verabschiedet hatte — Rosmer: "Gute Vacht!" Rebekka: "Gehst du auch heute abend so früh hinaus?" Rosmer: "Seute abend wie sonst. Gute Vacht!" Rebekka: "Gute Vacht!" Rebekka: "Gute Vacht!" Rebekka: "Gute Vacht!" Rebekka: "Gute Vacht!" Rebekka:

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lanson, Histoire de la littérature française. 1909.

lichkeit der Westrasse mag ihre größere Saulheit zusammenhängen. Die Tatkraft des nordischen Menschen, die emsige Geschäftigkeit des ostischen Menschen, beide sind der Westrasse fremd. Der westische Mensch möchte sich wenig anstrengen und mehr genießen. Man wird ihn aber nicht eigentslich saul nennen dürsen. Er arbeitet weniger als die Menschen der anderen europäischen Rassen, aber er tut das Seine und versteht es sehr gut, die Dinge von der angenehmen oder scherzhaften Seite zu sehen. Er denkt mehr an sich als an die Sache, er wird daher auch kein Schulsuchs, Umsstandskrämer, Haarspalter und Rechthaber, wird nie eigentlich so peinlich unangenehm, unlustig, trocken, wie manche nordischen und nordischsostisschen Menschen es werden können; nie so mürrischseigensinnig wie manche ostischen Menschen.

Der westische Mensch ist zur Zeiterkeit geneigt. Das Reden dient ihm zur Beledung seines Geistes. An seinem Reden nimmt meist sein ganzer Körper teil, so sehr, daß vom Scheitel die zur Jehe in Bein-, Arm-, Hand- und Singerausdruck wie im Gesichtsausdruck das, was die Rede will, oft ganz überraschend sicher als Körperbewegung erscheint. Schon in Frankreich kann man Prediger hören, besser: sehen und hören, die an Bescherrschung der sprachlichen Mittel seden deutschen Redner, an Gebärdenssicherheit seden deutschen Schauspieler übertreffen; und predigt ein berühmster Kanzelredner, so ist die Kirche überfüllt und die Spannung so groß wie im Schauspiel. Angeborene Rednergabe ist bei der nordischen Rasse selten, bei der westischen alltäglich.

Dem westischen Menschen ist der Geist des Protestantismus fremd. Dem Protestantismus sehlen die lauten Farben, sehlt die Gebärde, sehlt das erzegende Rednertum, sehlt der reiche, farbige Gestaltenschatz des katholischen Zimmels. Aber auch der nordrässische Ratholizismus etwa Westsalens oder der dinarische Ratholizismus Oberbayerns und Tirols ist etwas ganz anderes als der irische und süditalienische Ratholizismus westischer Rasse. Man würde wohl bis ins einzelne verschiedene Arten des Ratholizismus beschreiben können, die den verschiedenen Rassen Europas entsprächen. Vor allem ließe sich eine gleichsam mehr mutterrechtliche, geschlechtlichere, heitere Glaubenssorm ausweisen von der Vorzeit bis herauf in den südlichen Kaztholizismus: die westische Glaubenssorm.

Der Glaube des westischen Menschen liegt nicht so tief im Gewissen einzgebettet wie beim nordischen Menschen. Er ist mehr eine Angelegenheit der Sinne und der Daseinsdankbarkeit. Der nordische Mensch kann, mit Gott hadernd, Erschütterungen seines Glaubens erleben; der westische Mensch hat Stunden der Wut gegen Gott und Welt, in denen sich seine rednezrische Gabe in allen Arten des Sluchens zeigt. Ein Ausgleich zwischen Glauz

<sup>1</sup> So wird man auch die ausgebildete Redekunst des hellenischen und römischen Altertums erklären müssen als eine, im Wettbewerb mit der unterworfenen vorwiegend westischen Vorbevölkerung ausgebildete Aunstfertigkeit der von Vorden eingedrungenen Sellenen und Italiker.

2 Aynasts "Apollon und Dionysos" (München 1927) kann hiersür Be-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aynasts "Apollon und Dionysos" (München 1927) kann hierfür Belege geben, wenn man die von ihm dargelegten Glaubensvorstellungen der Mittelmeervölker genauer auf die Linflüsse der vorderasiatischen und der westischen Rasse hin untersuchte.

ben und Lebenswandel fällt der Westrasse viel leichter als der Nordrasse; die westische Lebendigkeit findet Ausgleiche, wo der nordische Mensch Besdenken findet. Vielleicht ist das Gedächtnis des westischen Menschen kürzer; vielleicht, daß er auch deshalb versöhnlicher ist. Wahrscheinlich empssindet er lange nicht so einzeltümlich, daher ist er gefälliger. Seine Ehre besteht mehr darin, etwas zu gelten, als darin, etwas zu sein.

Der westische Mensch hat eine besondere Ehre wie der nordische. Er neigt dazu, seinen Ehrbegriff zu überspannen und — für nordisches Emp= finden — zu veräußerlichen. Es gilt dem westischen Menschen nicht so unehrenhaft zu lügen: zur Lüge kommen westische Menschen leicht durch die Beweglichkeit ihres Geistes und die Leidenschaftlichkeit, mit der sie ihre Behauptungen durchsetzen wollen. Viel erregbarer als bei der Mordrasse ist die Einbildungskraft. Bei der Mordrasse wollte Ripley einen gewissen "Mangel an Einbildungstraft" feststellen (vgl. S. 195), bei der Westrasse ist das Vorstellungsleben lebhaft, wechselnd, ja ausschweifend, zugleich minder träumerisch und ungezügelter als bei der Mordrasse; daher das Auf= brausen gegenüber dem nordischen Unsichhalten, der Gefühlsausbruch ge= genüber der nordischen Juruckhaltung, die Leidenschaftlichkeit — er "sieht rot" ("il voit rouge") — gegenüber der nordischen Urteilsruhe. Daher auch die höhere Bestrafungsziffer der vorwiegend westischen Gebiete Ita= liens in Tätlichkeiten, Raub und Mord. Miceforo! schildert einen Bezirk Sardiniens, in welchem die westische Rasse besonders start vorwiege, geradezu als Gebiet besonders häufiger Verbrechen (zona delinquente).2 Politisch ist der westische Mensch wechselnd und für die Veränderung mit ausgesprochenem Sang zu gesetzlosen (anarchischen) Zuständen und zum Verschwörungs= und Bandenwesen (vgl. die irischen Sinfeiner, die italie= nische Ramorra und Maffia und gewisse Jüge der italienischen Freimaurerei). Bei den Wahlen zeigt sich die vorwiegend westische Bevölkerung grankreiche, auf den britischen Inseln die Bevölkerung von Wales, die einen westischen Einschlag hat, sowie die vorwiegend westische Be= völkerung Irlands gerne als "radikal".

Wie im Glaubensleben, so könnte man auch vielfach im politischen Leben Rassenseelen verfolgen. K. V. Müller hat das für die sozialistischen Parteien in seinem Buche "Arbeiterbewegung und Bevölkerungsfrage" (1927) versucht: "Man vergleiche die unter etwa gleichen ökonomischen Bedingungen stehende und doch so grundverschiedene Entwicklung der Arbeitersbewegung auf der skandinavischen und auf der Pyrenäenhalbinsel! Dort eine nüchterne, reise, stolze Entfaltung der vorwiegend nordischen Arbeitersbevölkerung, durch zweckmäßige Reformen erfolgreich den Lebensstandard steigernd, hier eine zu ähnlicher Organisation schlechthin unfähige, zu bez geistertem, für unsere Begriffe beinahe hysterischem Ausbrausen, theaz tralischen Gesten, syndikalistischen Kampfmethoden neigende Arbeiterzschaft."—

1 Wiceforo, La delinquenza i Sardegna.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vach Berechnungen kamen um 1900 auf I Million Einwohner Morde: in Italien 80, Spanien 60, Österreich 20, Frankreich 14, Deutschland 9, England 5.

Den nordischen Menschen sieht der westische Mensch als einen etwas langweiligen, schwerfälligen, in vielen Dingen etwas einfältigen, oft allzuwenig gerissenen, im ganzen gutmütigen Artfremden an, mit dem er sich gut zu stellen weiß; während der nordische Mensch den westischen oft ein wenig misachtet, ihn in manchen Dingen ob seiner beweglichen Gewandt: heit bestaunt und sogar bewundert, sich etwas vor ihm hütet und wenig auf ihn verläßt. Der seelische Abstand ist groß, dennoch kann das gegen= seitige Verhältnis herzlich sein und dauerhaft. Kreuzungen zwischen beiden Raffen können Menschen ergeben von wohlgebildeten Jügen und gefäl-

ligem, aber vielfach auch gleichgewichtslosem Wesen.

Des nordischen oder vorwiegend nordischen Menschen bemächtigt sich oft eine Sehnsucht nach westischer Urt, nach westischem Leben. Der nor= dische Mensch ist zur Romantik geneigt, und ein Inhalt seiner Romantik war immer der Jug nach dem Suden, zur heiteren Welt der westischen Raffe. Die Randbemerkungen Mietssches zu Bigets "Carmen" find ein besonderes Jeugnis dieses nordischen Jugs — der Einschlag unnordischen (dinarischen) Blutes in Mietische mag nicht stark gewesen sein. Wie er eine leidvolle Sehnsucht verrät nach der Welt, die er als "verführerisch, spielend, boshaft" empfindet, nach dieser "Gil Blas=Seligkeit", nach der "südlichen gentilezza" — das sind alles die so vielfach auftretenden Un= zeichen nordischer Sehnsucht, auch einmal so leicht, beweglich, so unbelastet heiter, so unbeschwert von Gewissen, Grübeln und Verantwortung zu sein wie der westische Mensch. Immer wieder haben Deutsche und Engländer diesen Jug zum Süden empfunden und dann diesen Süden fälschlich im Bellenentum gesehen, das doch eine zeitweilige Vernichtung westischer Da= seinsformen darstellt, haben in dem und jenem Zeitalter immer wieder nach der Welt gesucht, die wesensmäßig an die Westrasse gebunden ift und wesensmäßig der Mordrasse unerreichbar bleiben muß. Die Rassegrenzen weisen jeder Rasse ein mehr oder minder deutlich abgegrenztes seelisches Bebiet zu, außerhalb deffen für sie nur Vernichtung eigenen Wefens mög= lich ist.



Abb. 371. Gruppe von anscheinend vorwiegend dinarischen Frauen aus der Gegend von Vozen

#### 15. Die seelischen Ligenschaften der dinarischen Rasse

in wesentlich anderes seelisches Bild bieten die dinarischen Menschen. Den Beobachtern im österreichischen Zeer ist im Weltkrieg ihre Ver= läßlichkeit, Tapferkeit, ihr Stolz und ihr Ehrsinn aufgefallen, ob sie auf deutscher, ob auf feindlicher Seite gekämpft hatten. Die deutschen Bauern Kärntens, der Steiermark, Tirols und Südbayerns, die leiblich dem fog. Defreggerschlag angeboren, diese großen, kurzköpfigen, schmalgesichtigen, adlernäsigen und kräftigen Gestalten, die dort neben vorwiegend oftischen Menschen wohnen, zeigen deutlich eine besondere seelische Veranlagung. 3. W. Riehl berichtet in seiner "Maturgeschichte des Volkes" 38. I (1856) aus Oberbayern von "derben, überkräftigen Gestalten", von Menschen mit "unleugbarem tunftlerischem Inftintt", mit "ungeschlachtem Wefen" und einem "Jug des Plumpen". So hatte Riehl durch das Bäuerliche die= ser Bevölkerung hindurch unbewußt die dinarische Raffenseele erblickt. Rauhe kriegerische Kraft wird als ein Kennzeichen der vorwiegend dina= rischen Albanier genannt. Gleiche Züge sind schon Byron an den Albaniern aufgefallen. Es find in der Zauptsache die seelischen Züge der dinarischen Rasse.

Ein besonderer Sinn für Ehre zeichnet den dinarischen Menschen aus und überall eine stark vaterländische, besser: heimatliebende Gesinnung. Die vorwiegend dinarischen Kärntner waren die einzigen Deutschen, die nach dem allgemeinen Jusammenbruch im Jahre 1918 zu den Waffen griffen, um ihre zeimat gegen den seind zu verteidigen. Die zeimatliebe und der zeimatstolz ist der dinarischen Rasse innerhalb all der Volkstümer eigen, in denen sie vorkommt. Die dinarischen Bauern Tirols muß man sich als die Zauptkämpfer des Tiroler Freiheitskampfes gegen Napoleon denken, und als dinarische Menschen sind auch solche Gestalten auf Denkmälern des österreichischen Alpengebiets immer wieder dargestellt. (Speckbacher ist wahrscheinlich echt dinarisch gewesen, im höheren Alter noch bezeichnender

dinarisch als auf dem Bilde Abb. 372.) Auch das Zeimweh scheint besonz ders dem dinarischen Menschen eigen zu sein. Man hat in Rußland ein bessonderes Zeimweh der Ukrainer beobachtet; die Ukraine ist aber ein vorzwiegend dinarisches Gebiet. Der Abenteurer Casanova erwähnt das unsstillbare Zeimweh der (überwiegend dinarischen) Slawonier; er erwähnt übrigens auch seine eigene Neigung zu Zeimweh, und Vilder lassen auch bei ihm einen dinarischen Kinschlag vermuten.

Es ist kein Zweifel, daß das dinarische Blut jenes besondere bäuerliche Selbstbewußtsein der bayerischen und österreichischen Alpengebiete bedingt, es ist wohl möglich, daß das besondere bayerische Selbstbewußtsein dinarisch oder nordisch-dinarisch bedingt ist. Auf die starke Beimischung dina-



Abb. 372. Josef Speckbacher, einer der Sührer im Tiroler Aufstand, 1764—1820

rischen Blutes ließe sich auch der Abstand des Mordeutschen vom Bayern zurückführen. Das ostische Blut, das ja mit norzdischem so vielsach durchkreuzt ist, wäre viel eher zur Überzleitung der vorkommenden norddeutsch zösterreichischen Gezgensätze geschaffen, da es kein ausgeprägtes Selbstbewußtsein schafft.

Dem dinarischen Menschen eignet ein besonderer Stolz auf seine Eigenart und eine besondere Pflege der ihm überlieserten Gebräuche und Dinge. Die schöpferische Eigenart, mit der vor allem in den österreichischen Alpenländern jede "Talschaft" ihr Eigenwesen in Sprache, Bauart, Geräten und Sitten pflegt, hebt sich ab von der

minder schöpferisch erscheinenden Ligenart vorwiegend ostisch besiedelter Gebiete. Auch von der vorwiegend dinarischen Bevölkerung der Ukraine wird schmucke farbige Tracht, Verzierung der Zäuser und Geräte, besons dere Pflege der Gärten, Pflege von Gesang und Volkskunst berichtet — wieder Jüge der dinarischen Seele.

Der dinarischen Rasse ist kriegerische Meigung und Tüchtigkeit eigen wie der nordischen. Als heimatliebend, ausdauernd, tapfer, als "geborene Sol-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bis vor etwa Ioo Jahren war das Wort "Zeimweh" noch wenig bekannt und verbreitet. Man sprach bis dahin auch meist vom "Schweizer Zeimweh"; erst allmählich siel dieser Jusay. Aun ist aber die Schweiz ein Gebiet mit starfem dinarischem Einschlag. Airchhoff (Die deutschen Landschaften und Stämme, 1920) meint, man solle besser von "Alpenheimweh" sprechen, denn diese Stimmung sinde sich nicht nur beim Schweizer. Sie sindet sich eben vor allem beim dinarischen Menschen; ist daher nicht eigentlich an die Alpen gebunden.

daten" werden die vorwiegend dinarischen Montenegriner geschildert. Als hervorragende Soldaten galten im Weltkriege die aus den französischen Bebirgsbevölkerungen forgsam ausgelesenen Alpenjäger: sie machten oft einen stark dinarischen Eindruck. Vorwiegend dinarische Alpenjäger machten wohl die besten italienischen Truppen aus.

Eine gewisse händlerische und kaufmännische Begabung fällt den Beobachtern an der dinarischen Raffe auf. Sie scheint zu leichterer Erregbarkeit zu neigen, zu schnellerem Aufbrausen, ja zum Jähzorn und zu besonde= rer Raufluft. Jum Aufbrausen bringt den dinarischen Menschen auch leicht "ein übersteigertes Ehrgefühl mit übergroßer Empfindlichkeit, die sich aus den nichtigsten Unlässen gekränkt fühlt, ein Charakterzug, der auch in den gebildeten Ständen zu finden ist".1 Der vorwiegend dinarische Südosten Deutschlands hat (wie der oftbaltisch untermischte Often und die Pfalz) eine verhältnismäßig hohe Verurteilungsziffer, und zwar gerade auch in der ge= fährlichen Körperverletzung.2 Doch hebt sich die dinarische Meigung zum Jähzorn ab von der Grundlage einer für die dinarische Rasse im allge= meinen geltenden Gutmütigkeit. Der dinarische Mensch hat viel von dem, was man in Suddeutschland scherzend einen "Gemütsmenschen" nennt, eine Mischung von Gutmütigkeit und zupackender Derbheit. In kennzeichnender Weise vereinigen sich beim dinarischen Menschen auch eine gewisse Derb= beit, ja Robeit, mit Gefühlseligkeit (Sentimentalität). Der dinarische Mensch ist meist ein guter Menschenkenner und weiß besonders die mehr lächerlichen Seiten des Menschenlebens trefflich mit Worten wiederzu= geben. Die deutschen Mundarten im Gebiet vorwiegend dinarischer Rasse scheinen mir auch besonders reich zu sein an breitmalenden witzigen Wör= tern und Redensarten über menschliche Verhältnisse. Auch scheint mir, daß sich in den gleichen Gebieten viel Meigung zur Völkerkunde und Stammeskunde zeigt. Besitzt der dinarische Mensch nicht auch eine besondere Begabung zum Erlernen fremder Sprachen? Ihn kennzeichnet ein warmes Naturgefühl (das Naturgefühl des nordischen Menschen würde man mehr tief nennen).

So scheint die dinarische Rasse gegenüber der nordischen seelisch einfacher, minder reichhaltig und an Möglichkeiten der Entfaltung beschränkter zu sein, insbesondere ist sie minder vordenklich und eignet sich daher weniger zu weiter ausgreifenden Unternehmungen. Ihr scheint einer= seits die in der Mordrasse mögliche seinheit und andererseits auch die in der Mordrasse mögliche Kühnheit des Gedankens und der großange= legten Unternehmung versagt zu sein. Die dinarische Seele kommt gegen= über der nordischen gleichsam mit weniger Einzelempfindungen, weniger Abstufungen der Empfindung aus. In etwas ungeschlachter Weise lagern gewiffermaßen die Empfindungen beim dinarischen Menschen nebenein= ander. Der dinarische Mensch ift aber seinen Stimmungen gegenüber viel nachgiebiger als der nordische, ja ausgesprochene "Stimmungsmenschen" sind in der dinarischen Rasse nicht selten.

<sup>1</sup> Polland, Die rassische Jusammensegung der Bevölkerung Steiermarks, Volk und Rasse, Beft 1, 1929, S. 23.

<sup>2</sup> Uschaffenburg, Das Verbrechen und seine Bekampfung, 1923.

Die dinarische Rasse stellt am meisten einen tüchtigen, derben und zur Zeiterkeit geneigten Menschenschlag, der eine ausgesprochene Gabe des Witzes und der gröberen Schlagsertigkeit besitzt. Neigt der nordische Witz mehr zur Schalkhaftigkeit und äußert er sich mehr durch die Erzählergabe des nordischen Menschen, so ist der dinarische Witz mehr anschaulicher und oft saftiger Wortwitz. Die Geselligkeit der dinarischen Rasse ist derb und geräuschvoll. Als Wesenskern möchte man rauhe Krast und Geradheit nennen.

Saltung und Auftreten der dinarischen Rasse sind durch einen gewissen Schwung gekennzeichnet, durch eine Meigung zum Gepränge und zu grogen Worten. Überschwänglichkeit kennzeichnet viele Handlungen und Worte dinarischer Menschen, eine Überschwänglichkeit, aus welcher nordische und fälische Menschen zu Unrecht auf eine besondere Entschlossenheit oder Machhaltigkeit der Empfindungen und Vorsätze zu schließen pflegen. Das Schwungvolle, Ausladende, Zinreißende, innerhalb der Aunststile der Barock — dies sind Außerungen der dinarischen Seele oder eines dinarischen Einschlags innerhalb des Geisteslebens: das wollte ich in "Rasse und Stil" (1926) zeigen. Eine Eignung für Schauspielkunst scheint innerhalb der dinarischen Rasse reichlich vorhanden zu sein. Etwas Schauspielerisches ist manchen dinarischen Männern schon im Alltag eigen, eine gewisse Meigung, als "treuberzige Maturburschen" zu gelten und als solche bei Menschen anderer Rassenzusammensetzung beliebt zu werden und im täglichen Leben eben durch diese halbsbewußt, halbsunbewußt entfaltete Schausvielerei Erfolge zu haben.

Als besonders ausgesprochene Begabung eignet der dinarischen Rasse eine Begabung für Tonkunst, und es ist sicherlich kein Jusall, daß Tonzkünstler verhältnismäßig häusig dinarische Jüge rein oder beigemischt zeigen (so Paganini, so Tartini, so Cherubini, Chopin, Verdi, Berlioz, unter den Deutschen Baydn, Mozart, Weber, Liszt, Wagner, Cornelius und Bruckner). Es ist auch bezeichnend, daß das Volkslied in Deutschland besonders lebendig ist in den vorwiegend dinarischen Gebieten.

Die "seelischen Sarben" der dinarischen Rasse scheinen mir ein dunkles Grün und ein Braunrot zu sein.

In der geistigen Begabung möchte ich die dinarische Rasse (zusammen mit der fälischen Rasse) unter den europäischen Rassen an zweite Stelle setzen. Wenn sich bei den großen Männern Europas stärkere Einschläge nichtnordischen Blutes zeigen, so scheint es sich häusiger um Einschläge die narischer (oder auch fälischer) Rasse als um Einschläge ostischer oder wesstischer Rasse zu handeln.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> friedrich List, der Vorsigende des Deutschen Sängerbundes, hat 1927 in einer Rede auf einem Sängertag zu Linz (Oberösterreich) ausgeführt, am reinsten und natürlichsten quelle das Lied in Österreich. Fier sei angeborene Besgabung, was sonst erst mühevoll erlernt werden müsse. Gerade Österreich hat aber den stärksten dinarischen Einschlag unter den deutschen Landschaften.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aufschlußreich ist hierfür die Betrachtung der Jeichnungen des Dresdner Jeichners Vogel v. Vogelstein (1786—1868), welche sich im Dresdner Kupferstichkabinett besinden. Dieser Jeichner hat in der ersten Hälfte des 19. Jahrbunderts in mehreren Ländern Europas die hervorragenden Männer gezeich-

Beobachtungen an den Sochschülern der Wiener Universität in Wansbelgängen und Sörsälen lassen mich vermuten, daß die dinarische Rasse sich nicht so sehr zu wissenschaftlicher Betätigung angezogen fühlt wie die nordische. Die österreichischen Studenten schienen mir nordischer zu sein als der Durchschnitt ihrer Zeimat, und dinarische Jüge fanden sich unter ihnen selten in Reinheit. Dagegen scheint eine gewisse nordischschinarische Misschung (wie etwa Abb. 195—198) eben unter den Gebildeten in der Schweiz, in Südbayern und Österreich nicht selten zu sein. In Italien scheint die dinarische Rasse verhältnismäßig viele Studenten zu stellen. Diese sind nach Livis Untersuchungen in ganz Italien durchschnittlich höher gewachsen als die Bauern, und die Ablernase wiegt unter ihren Nassensownen vor. Söherer Wuchs und Ablernase deuten aber in Italien wie im Südosten des deutschen Sprachgebiets und in Südsrankreich zumeist auf die dinarische Rasse.

Ŧ

Die seelischen Wigenschaften der sog, vorderasiatischen (armenoiden) Rasse, dieser "Schwesterrasse" der dinarischen (vyl. S. 109), scheinen sich von denen der dinarischen Rasse ziemlich stark zu unterscheiden. Mindestens scheint der seelische Unterschied größer zu sein als der leibliche. "Die Völker von vorwiegend armenoider Rasse wie Armenier, Griechen, Juden zeichnen sich durch besondere Geschäftstüchtigkeit im Sandel und Verkehr aus, wozu ihnen neben einem hohen Grad von Alugheit vor allem die Sähigkeit, sich in die Seele anderer Menschen einzusühlen, zugute kommt." Die vorderassatische Rasse scheint ebenfalls für Tonkunst besonders begabt zu sein. Ein Sang zur Grausamkeit, ja zu berechnender Grausamkeit, scheint ihr eigen zu sein. Er zeigt sich immer wieder in der Geschichte der Völker Vorderassens. Die ausführlichste Schilderung der vorderassatischen Rassenseele oder doch mindestens der im Glaubensleben sich äußernden Seiten dieser Rassenseele sindet sich bei Clauß, Von Seele und Antlig der Rassen und Völker, München 1928.

Stiehl's berichtet von dem Eindruck, den armenische Ariegsgefangene machten, offenbar vorwiegend vorderasiatische Menschen: "Weniger tatkräftige Unternehmungslust als vorsichtige Jurückhaltung, weniger stolzes Selbstvertrauen als listiges Abwägen, sprechen aus ihren Jügen."

Eingehender habe ich die vorderasiatische Rassenseele zu schildern versucht in der "Rassenkunde des jüdischen Volkes" (1930).

net. Aus seinen Zeichnungen läßt sich das durchschnittliche starke Vorwiegen nordischen Blutes bei solchen Männern erkennen, ferner aber dies, daß bei stärkeren Einschlägen nichtnordischen Blutes sich am häusigsten dinarisches Blut zeigt. Minder deutlich habe ich die gleichen Verhältnisse beobachten können in den Bildwerken von David d'Angers, der ebenfalls die hervorragenden Menschen seit aufgesucht hat.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Livi, Antropologia militare, Teil I, 1896. <sup>2</sup> Lenz, in Baur-fischer-Lenz, Bb. I, 1927. <sup>3</sup> Stiehl, Unsere Feinde, Stuttgart 1916.

## 16. Die seelischen Ligenschaften der ostischen (alpinen, dunkel=ostischen) Rasse

in spanischer Sorscher, der die Ostrasse, die dort in den Vergen der Tordwestküste ziemlich abgeschlossen lebt, untersucht hat, berichtet von einer Verschloffenheit, die an grämliche Mürrischkeit grenze, und dieser Jug der mürrischen Verschlossenheit gegenüber Fremden scheint ziemlich bezeichnend zu sein und kehrt in den Schilderungen aus anderen Candern wieder. In der Schweiz fällt an Menschen oftischer Rasse nach Ripley1 eine gewisse Unrührsamkeit und Geduld auf. In allen Ländern scheine der ostische Mensch seßbafter zu sein, überall zeige er geduldigen Sleiß und eine besondere Unhänglichkeit an Samilie und Ortlichkeit. Im allgemeinen sei er, da ihm der Gereschergeist der Mordrasse (vgl. S. 203) fehlt, ein bequemer und zufriedener Machbar, ein fügsamer und ruhiger Untertan. "Er scheint der eigentlich seghafte Schlag zu sein, selten wandert er aus, außer, nachdem ihm sehr unrecht getan worden ist; wenn er einmal angesiedelt ist, so haftet er an seinem Erbsitz trotz allem Miggeschick, ob es ihm von der Gebietslage oder von Menschen komme. Wenn er einmal, wie das der regsamere nordische Mensch tut, in die Stadt zieht, so kehrt er im allge= meinen wieder zur Zeimat zurück, um feine letzten Tage in der Aube zu verbringen" (Ripley). Es gibt Sorscher, die annehmen, daß diese Rud: wanderung vorwiegend oftischer Menschen die Zauptursache der für Ba= den festgestellten stärkeren Langköpfigkeit der Städte sei, während andere die nordrafsische Einwanderung in die Stadt als Zauptursache dieser Er= scheinung angeben. Sur deutsche (genauer gesagt: für badische) Verhältnisse — die ostische Rückwanderung scheint mir für Frankreich bezeichnend zu sein: das französische Rentnerglück ist ein vorwiegend ostischer Wunsch scheint mir der obenbeschriebene vorwiegend nordrassische Bevölkerungs= strom die größere Langköpfigkeit mancher suddeutschen Städte zu verur= sachen.2

Ein Wesensbild der ostischen Rasse aus einem Gebiet, das allerdings westischen Einschlag wahrscheinlich macht, entwirft Maclean in der Anthropological Review IV, 1866, S. 219. Er urteilt nach dem Eindruck, den ihm die kurzköpfigen, breitgesichtigen, kurzgewachsenen Bewohner Westsirlands und der äußeren Zebriden gemacht haben und nennt diesen Mensschenschlag den Sancho Pansa-Schlag. Er beschreibt diesen Schlag so: "Gessühlswärme; wenn gereizt, Zestigkeit, ein beträchtlicher Grad von Versschlagenheit. Sehr nach Geld begierig, das Menschen dieser Rasse zusams

1 Ripley, The Races of Europe, 1912.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nach meiner Vermutung sind nur im vorwiegend nicht-nordischen Gebiete die Städte nordischer als ihre Umgebung, während sie in vorwiegend nordischem Gebiete minder nordisch sind. Die Städte mit ihren aus verschiedensten Gegenden stammenden Zevölkerungen stellen in ihrem Menschenbild im allgemeinen vermutlich Annäherungen an den Zevölkerungsdurchschnitt eines ganzen Landes dar.

mensparen, während sie in offensichtlicher Armut und Erbärmlichkeit weiter: leben. Sleißig und geschäftig, wenn klar vorauszusehen ist, daß das Er:

gebnis der Erwerb ist, sonst unrührig und arbeitsunlustig."

Diesem englischen Urteil mag das Urteil des französischen Rassen= forschers Lapouge folgen: "Der Rundtopf ist nüchtern, arbeitsam, min= destens sparsam. Er ist beachtenswert klug (prudent) und vergewissert sich in allen Dingen. Ohne daß es ihm an Mut fehlt, hat er doch keine kriegerischen Meigungen. Er hat Liebe zum Landbau und zur angestamm= ten Scholle. Selten gang unfähig, erreicht er noch seltener wirkliche Begabung. Seine Ziele sind eng gesteckt und er arbeitet mit Geduld an ihrer Verwirklichung. Er ist sehr mißtrauisch, aber leicht zu fangen mit Worten, bei denen er sich nicht die Mühr nimmt, die sachliche Bedeutung zu erkun= den. Er ist der Mensch des Zerkommens und dessen, was er gesunden Menschenverstand nennt. Der Sortschritt scheint ihm unnötig; er mißtraut ihm und will bleiben wie jedermann. Er betet die Gleichförmigkeit (uniformité) an. Von Religion ist er am ehesten Katholik; im Staatsleben hat er nur eine hoffnung: die Staatshilfe, und nur ein Bestreben, alles Bervorragende gleich zu machen, ohne daß er das Bedürfnis empfände, sich selbst emporzubringen. Er erkennt sehr deutlich seine eigenen Vorteile, we= nigstens innerhalb eines begrenzten Zeitraumes; ebenso erkennt und fördert er den Vorteil seiner Samilie und seiner Umgebung; aber die Grenzen seines Vaterlandes sind oft zu weit für seinen Blick."1

In den stark ostisch untermischten Gebieten Norwegens sindet Arbo (nach der S. 192 angeführten Arbeit) "die Bevölkerung in der Gesittung (Kultur) zum Teil niedriger stehend; der Sinn für Reinlichkeit ist geringer, mindestens im Zauswesen; die Menschen sind nicht selten mürrisch (tvaer), minder gastfrei und minder entgegenkommend. Die Frau, besonders die verzbeiratete, muß sich übermüden und sich abschleppen mit allerlei Arbeit, wähzrend der Mann lässiger ist ... Zier sehlen alle aristokratischen Anschnod geich". — In seinem Buch "Bidrag til Nordmaendenes Anthropologi" IV, 1897, sindet Arbo bei ostischen Menschen häusiger: Mißtrauen, Mangel an Frohmut (humor), Mangel an Offenheit, an Worthalten; Unzwerlässigkeit, Mißgunst, Nörgelei (klandrelyst).

Als Wesenstern der ostischen Veranlagung ergeben sich etwa die Eigenschaften: beschaulich, erwerbsam und engherzig. Das Edle, d. h. das Großzügige, Sochtrachtende, Verschwenderische, das Zeldentümliche, Leichtsinn und Großmut — das sind nicht die Werte, denen die ostische Seele zusstrebt. Ihr erscheint als ihr entsprechender Wert eine gewisse geruhige, bessinnliche oder behäbige Biederkeit. Jola nennt in seinen "RougonzMaczquart" den Stammwater Rougon, einen Gärtner, "lourd et placide". Diese Worte würde wohl ein Franzose zur Kennzeichnung ostischen Wessens gebrauchen. Der ostische Mensch hat wenig Sinn für irgendein weitz herziges Tun und Sühlen, für irgendwelchen seelischen Ausschwung. Er ist der an sich, seine Samilie, seinen Gelderwerb und seine beschauliche Ruhe

<sup>28.</sup> XVI, 1887, S. 79.

denkende Spießbürger — nicht so sehr dem bürgerlichen Stand nach: der deutsche Bürgerstand ist ja durchflutet von jenem gesellschaftlich aussteigens den nordischeren Bevölkerungsstrom. Der ostische Mensch ist der Spießsbürger dem Wesen nach, ob er nun Handarbeiter, Rausmann, Hochschulslehrer oder Minister sei; ostisches Wesen wird nicht zu einer weitherzigeren Bestrebung hingezogen. Dabei gibt aber eben der ostische Mensch in einer mittleren oder höheren Gesellschaftsschicht als "Bourgeois" viel auf "Vilz

dung".

Engherzigkeit, Selbstischkeit und Arbeitsamkeit, dazu eine Meigung gu Bleinigkeitskrämerei, ferner der geschäftige Samilienzusammenhalt der Oftraffe, ihr Sinn für das fortkommen in jeder Lage, ihre Vorsicht, Beharr= lichkeit, ihr fürs Gewöhnliche so geeigneter Verstand und ihre besinnliche Biederkeit — all diese Jüge bedingen es, daß der oftische Mensch im burgerlichen, besonders im kleinbürgerlichen Leben der Städte oft besser gedeiht als die Menschen anderer Rassen. Mie ist jener überschwang der Vorsätze in ihm, der für manche nordischen, nie jene überschwänglichkeit der Stimmungen, wie sie für den dinarischen Menschen bezeichnend ift. Seltener geben sich ostische Menschen so wie die der andern europäischen Rassen sorglos einer frohen Laune hin. "Sie verstehen auch Scherz nicht leicht; sie glauben, man wolle sie zum besten haben" (Urbo). Der Karikaturen= zeichner Kelen berichtet in der "Illustrierten Zeitung" (Stuttgart) vom 2. Juli 1927 nach seinen Erfahrungen: "Englander, Umerikaner, Schweden und Dänen lassen sich mit Begeisterung und naiver greude karikieren; dagegen sind Tschechen, Polen, Litauer, Estländer, Jugoslawen stets die Gekränkten." — Sollten vorwiegend oftische, oftbaltische und vielleicht auch dinarische Menschen weniger "Spaß verstehen" als nordische? Sicher= lich gehört der nordische Mensch gar nicht zu den "leicht Beleidigten". Der ostische Mensch steht Menschen und Dingen selten frei gegenüber, weil er, sei es durch eine gewisse warme Beschaulichkeit, sei es durch seinen Erwerbsinn viel enger als die Menschen der andern europäischen Rassen an nahe und nächste Dinge und Zwecke gebunden ist. Die Serne lockt ihn nicht, und der Abstand bedeutet ihm keinen Wert. Darum versteht er sich vielleicht beffer auf das alltäglich=gewöhnliche Leben, in welchem er durch ein ge= ruhiges Werkeln von einem Tag zum andern vorwärts zu kommen sucht. Innerhalb des Bereiches der Kunstschöpfung zeigt wohl Zans Thoma in mittleren und älteren Jahren viel vom oftischen Wesen.1

Dem ostischen Menschen eignet in ländlichen Verhältnissen eine gewisse Schollenliebe, in städtischen Verhältnissen eine gewisse Veschaulichkeit, die sich bis zur "Sonnigkeit" steigern kann, die Wärme einer enger beschlossenen Welt.<sup>2</sup> Selten ist er gehindert durch Zwiespälte der Lebensauffassung, nie

Dies habe ich in "Raffe und Stil" (1926) näher ausgeführt.

Den Jug der Beschaulickeit empsindet man auch bei schöpferischen Männern, die einen ostischen Einschlag zeigen, so bei Goethe und Reller, welche (in ihren Wuchsverhältnissen, kaum in ihren Gesichtszügen) ostischen Einsschlag erkennen lassen, so bei Luther, Sans Sachs, sebel, Jean Paul, frig Reuter, Otto Ernst, v. Schwind, Spizweg, Gotthelf und Sans Thoma, die den ostischen Einschlag auch in ihren Gesichtszügen zeigen. Zei so nordischen oder vorwiegend nordischen Männern wie Sichte, Segel, Arndt, Moltke, seb-

ist er leichtsinnig und waghalsig wie der nordische Mensch; nie heiter in den Tag hineinlebend wie der westische Mensch. Er trachtet vor allem das nach, "das Nützliche mit dem Angenehmen zu verbinden". Seine Arbeit ist gleichmäßig, von mittlerem Wert und selten außergewöhnlich. "Rein wissenschaftliche Bestrebungen, denen sich die Langköpfe, von Wißbegier getrieben, mit dem ganzen Ungestüm ihres Wesens hingeben, liegen den Aundköpfen serner; der praktische Nutzen neuer Ersindungen eutgeht ihnen aber nicht und sie bringen oft die allzu uneigennützigen Langköpfe in wirtzschaftliche Abhängigkeit." Der "praktische" Sinn des ostischen Menschen bleibt aber immer ein Erwerben im Kleineren; weiter ausgreisenden Unterznehmungsgeist zeigt die ostische Aasse nicht. Gottsried Keller hat in der Einleitung zum zweiten Band der "Leute von Seldwyla" Geschäftssinn und Unternehmungen überwiegend ostischer Menschen belustigend gezeichznet (und später in seinem "Martin Salander" ihrem Treiben einen vorzwiegend nordischen oder nordischen Menschen gegenübergestellt).

Mit seiner Samilie bildet der oftische Mensch eine geschlossene, geschäftige, selbstische Gruppe. Da ihm das Einzeltum des nordischen (und fä= lischen) Menschen fremd ist, hängt er mit seiner Samilie und mit gleich= gearteten Menschen eng und dauernd zusammen.2 Er pflegt mit seines= gleichen gerne eine zufriedene behagliche Geselligkeit, so daß dem von außen Kommenden ostische Menschen oft als besonders "gemütlich" erscheinen. In Deutschland ist besonders der "bürgerliche Stammtisch" eine oftische Er= scheinung. Auch den echten "Vereinsmeier" werden die Zeichner in der Regel als vorwiegend oftischen Menschen darstellen. In der Betrunkenheit, wo der dinarische Mensch überschäumend lebens= und rauflustig wird, wo der nordische Mensch "roh und wild und unzähmbar" werden kann, zeigt sich der ostische leicht "als die Freundlichkeit selbst bis zur aufdringlichsten Anschmiegsamkeit".3 Ein Familienstreit oftischer Menschen wird nie so un= heilbar wie der grimme Streit nordischer Menschen, nie so hitzig wie ein Streit westischer Menschen. Der oftische Streit verläuft meift in Beschimpfungen, der gemeinsame Samilienzweck läßt ihn aber ziemlich bald mit einem gewissen längeren oder kürzeren Maulen enden.

Ist so das Jamiliengefühl nirgends stärker oder wärmer als innerhalb der Ostrasse, so sehlt andererseits der Sinn für größere Lebensgebilde. Schon das Dorf betrachtet der ostische Mensch meistens nicht mehr; der Bezirk oder gar der Staat gehören selten zu seiner Begriffswelt. Er fühlt keinen Drang, ein Ganzes, einen weiten Jusammenhang zu bedenken, zu bestimmen und zu führen. Er ist zwar ausgesprochener Gemeinschaftszmensch ("kollektivistisch"), aber Gemeinschaft bedeutet ihm doch immer einen

bel, wie auch bei den nordisch-dinarischen Schiller, Grillparzer, Niensche, Calvin, Ariosto, Tasso wird man beschauliche Jüge vergebens suchen. — Sierzu vyl. Günther, Rasse und Stil, 1926.

<sup>1</sup> Ammon, Die natürliche Auslese beim Menschen. 1893.
2 Diese Behauptung starken Familiensinnes der ostischen Rasse fanden R. W. Müller und M. Springer, "fast in allen Fällen, meist ganz auffällig, bestätigt" (Sozialanthropologische Beobachtungen, Archiv f. Rassen- und Gesellschaftsbiologie, Bd. 18, Seft I, 1926).
3 Arbo, Bidrag til Nordmaendenes Anthropologi, 1895.

Kreis, der noch von geruhiger Gemütlichkeit oder in sich abgeschlossener Wärme durchdrungen ist.

In seinem Glaubensleben neigt er deshalb dazu, kleine Gruppen zu bil= den zur Pflege einer besonderen grömmigkeit. Die Staatskirche seines Candes erscheint ihm dann nicht fromm genug, er wird leicht zum "Stündler" (wie es in Süddeutschland beißt), der mit seinesgleichen ein gewisses stilles und warmes, ein grüblerisches oder versonnenes, manchmal aber auch ein enges, ja dumpfes und dabei felbstgerechtes Glaubensleben pflegt. Das stark ostisch (aber auch leicht ostbaltisch) untermischte Südwestnorwegen zeigt diese Erscheinungen ebenso wie gewisse protestantische Gegenden Sud= deutschlands. (Im Ratholizismus ist die Möglichkeit zur Entfaltung eines "Stündlerwesens" geringer oder fast fehlend.) Jedenfalls kann das Glaubensleben des oftischen Menschen "ein gedrücktes, schweres, dunkles und frommelndes Gepräge annehmen".1 Das seelische Verhalten einzelner euro= päischer Rassen innerhalb des protestantischen Glaubenslebens hat Til= Ienius, Christentum und Raffenseele, 1927, beschrieben.

Der ostische Mensch hat nach Arbos Beobachtungen in Morwegen<sup>1</sup> keinen kriegerischen Sinn und ist nicht gerne Soldat. Er ist nach Arbo "ohne kriegerische Meigung und Ehrgeiz, deshalb hat er auch wenig für Leibesübungen übrig".1 Man wird aber sagen mussen, daß bei geeigneter Sührung oftische Männer sich im Verteidigungskampf ebensogut bewäh=

ren werden wie nordische und dinarische im Ungriff.

Es ist nicht eigentlich richtig, den oftischen Menschen, wie das geschehen ist, konservativ zu nennen, konservativ im Sinne des deutschen Partei= lebens; denn zum hergebrachten Bild des deutschen Konservativen gehören ja ein gewisser Drang zu herrschen und eine gewisse besondere Reigung zu Staatsangelegenheiten und zum Beereswesen. Richtiger ift es zu sagen: der oftische Mensch wird in jedem Staat jeweils am ehesten derjenigen Partei angehören, deren Grundansichten im Lauf der Jahre sich am breite= sten durchgesetzt haben und am gewöhnlichsten sind. Er wird sich wohl vaterländisch und auch soldatisch verhalten, wenn dieses Verhalten die Gesinnung einer gesicherten Mehrheit ift, "weltbürgerlich", solange diese Besinnung eine gesicherte Mehrheit findet. Wahrscheinlich werden jeweils die äußersten Parteien die wenigsten oftischen Wähler haben. Man könnte vielleicht — mit der Allgemeinheit, die solchen Ausführungen immer ans haften wird - fagen, der Beift der Oftraffe werde fich gegenwärtig am wohlsten fühlen innerhalb der liberalen und innerhalb der sozialistischen Gedankenwelt, die in den sechziger bis neunziger Jahren des letzten Jahr= hunderts entstanden ist. Allein eine solche Einreihung oftischer Wesensart ist deshalb nicht wohl zulässig und kann geradezu falsch werden, weil die Oftrasse immer die eigentlich geleitete Rasse ist2 im Gegensatz vor allem zur einzeltümlichen (independent), nach eigenem Urteil trachtenden Mord= rasse.

Die ostische Rasse ist durch Staatsmänner zwar schwer zu bewegen, denn sie möchte beharren. Aber das Geleitetwerden entspricht schließlich

<sup>1</sup> Urbo, Bidrag til Nordmaendenes Anthropologi, 1895. <sup>2</sup> Ripley: "susceptible to leadership".

doch ihrem Sinn, und einmal bewegt, kann sie einen starken Druck hervor= bringen. Die oftischen Menschen neigen zur Massenbildung und zur Vermittelmäßigung, ihnen entspricht eine Bleichheit, die vom Ungewöhnlichen nicht mehr gestört wird. "Ihre Meigung zur demokratischen Gleichheits= lehre ift darin begründet, daß sie selbst in keiner Weise über die mittlere Bobe hervorragen und gegen Größe, die sie nicht fassen können, Abneigung, wo nicht Saß empfinden." Der Gedanke der "Gleichheit aller Menschen" scheint vor allem den breitgesichtigekurzköpfigen Menschenarten Usiens art= eigen zu sein; und der 21. Abschnitt soll dartun, daß die ostische wie die ostbaltische Rasse vielleicht von den innerasiatischen Menschenarten Usiens abgeleitet werden kann. Jedenfalls ift beiden Raffen eigen die Meigung zum "Ressentiment", wie es Mietzsche gekennzeichnet bat, zum "Sinaufhaffen", wie L.S. Clauß verdeutscht bat. Der oftischen Raffe ift mindestens die Neigung eigen, das Ungewöhnliche abzuweisen zugunsten des Durch= schnittlichen oder doch einer gewissen gewöhnlicheren Biederkeit. Die ver= hältnismäßig geringe Jahl vorwiegend oftischer und ostbaltischer Men= schen unter den bedeutenden Menschen Europas mag auch hervorgeben aus einer Untersuchung, die Woods, Journal of Heredity, Bd. 12, 1921, S. 318, angestellt hat über die Masenformen der großen Männer: "Tur sehr selten finden wir einen großen Mann mit einer ausgesprochen kleinen oder kurzen Mase." —

Eigentümlich ist manchem oftischen Menschen eine gewisse Gehässig= keit, oft geradezu ein sich durch Mörgeln luftmachender gehässiger Meid, der meistens wohl im Unbewußten bleibt, gegenüber Menschen anderer Raffen. Die Menschen anderer Rassen scheinen den ostischen Menschen in seinem Bang zu beschaulichem, ruhigserwerbsamem Leben zu stören. Eine oftische Meigung zur Gehässigkeit zeigt sich anscheinend in der immer wieder auf= fallenden Mürrischkeit (moroseness) im Umgang mit andersrassigen Menschen (weniger im Umgang mit seinesgleichen), sie zeigt sich in dem auffälligen Mißtrauen (suspicion), in der Verschlagenheit (cunning), die man an der Ostrasse beobachtet bat. Mit einem schwäbischen Ausdruck würde man den oftischen Menschen im Verkehr mit Undersgearteten leicht als "verdruckt" bezeichnen, d. h. unoffen, widerborstig, hinterhältig, muf= fig. Was beim geistig höherstehenden oftischen Menschen zur Beschaulichkeit, ja zur "Sonnigkeit" werden kann, wird beim geistloseren oftischen Menschen zu stumpfem Beharren. Dieser Jug zum Beharren, der noch in der ostischen Beschaulichkeit zu spüren ist, bewirkt eine Abneigung gegen Fremdes, Meues und Ungewöhnliches, jene Meigung zur ungestörten "Bleichheit aller Menschen", welche Ummon als bezeichnend oftisch er= schienen ist.

Aber auch zur Erkämpfung dieser "Gleichheit aller Menschen" bedarf die Ostrasse der Sührer, die dann jedoch meistens oder immer einer anderen Rasse angehören. Man wird die französische Revolution als eine ostische westische Massenerscheinung fassen müssen; aber unter den Sührern waren eine Anzahl vorwiegend nordischer Männer. Man muß den Volschewismus

<sup>1</sup> Ammon, Die natürliche Auslese beim Menschen, 1893.

als eine ostbaltisch=ostisch=innerasiatische Bewegung auffassen; aber unter den Sührern überwogen bisher Juden vorwiegend vorderasiatischer Rasse. Bei allen als ostrassisch erkannten Bewegungen wird man nach anders=blütigen Sührern suchen müssen. Ja, es scheint sogar, als stellten vorwiezgend ostische Staatsmänner nicht die für eine Staatsleitung zweckmäßigste Auslese aus ihrer Rasse dar, sondern eher eine Steigerung der Jüge, die Keller für jene Seldwyler kennzeichnend fand, die oben genannt wurden.

Der ostische Mensch ist im allgemeinen friedlich, will "seine Ruhe" haben und vermeidet den Twist, auch weil Twist dem Gelderwerb schadet. Er wird niemals so hartnäckig und grundsätzlich wie nordische Menschen; er sucht weniger die Unterscheidungen als die Gleichheiten: er ist vermittlerisch und versöhnlicher als der nordische Mensch. Diesen sieht er als einen unbehaglichen Menschen an, als einen "Verbohrten" oder einen "Draufzgänger" oder einen abzulehnenden "Idealisten". Dem nordischen Menschen gegenüber kommt sich der ostische Mensch oft als der eigentliche "Prakztische" vor. Er handelt zweckentsprechend, bedacht und vorsichtig schon in einem Alter, wo der nordische Mensch noch viele Jugendtorheiten begeht und mit seinem Leichtsinn und seiner Lässigkeit noch täglich Schaden nimmt.

Das Triebleben des ostischen Menschen ist zugleich schmiegsamer und zäher und wohl auch hemmungsloser als das des nordischen, schwung: loser als das des dinarischen, dumpfer als das des westischen. Im Beschlechtlichen wirkt das Wort "Liebe" beim westischen Menschen leiden= schaftlich, beim nordischen Menschen oft sehnsüchtig tief und oft umfassend wie der Ausdruck einer Weltanschauung, beim oftischen Menschen wirkt es nicht selten trocken oder auch gelegentlich (für das Empfinden der anderen Raffen) allzu weich anschmiegsam. Eben, in denen Mann und Frau ostisch sind, gedeihen durch das Jusammenhalten gleicher Gemütlichkeit und Geschäftigkeit, erleiden selten Störungen und meist nur in der Sorm gegenseitiger Beschimpfungen. Eben, in denen nur die grau oftisch ist, sind für den andersrassigen Mann oft eine Qual, der Mann wird immer schweigender und entsagender oder gleichgültig. Eben, in denen nur der Mann oftisch ist, machen die andersrassige grau selbst gewöhnlicher oder geben ihrem Wesen etwas Ingrimmig=Verstörtes oder machen sie bei schwäche= rer Veranlagung zur Dulderin.

Als die seelischen Sarben der Ostrasse wird man veiel (violett) und braun nennen können.

Auch als Kind ist der ostische Mensch nie so kindlich wie der nordische, nie so harmlos allen Iwecken fern. Auch bleibt er nie so lange jugendlich wie der nordische Mensch. Früh schon wirkt er erfahren und zeigt eine gewisse Menschenkenntnis, früher kennt er bestimmte Iwecke seines Jandelns. Er ist schon als Schüler fleißiger, beobachtet das Wesen des Lehrers besser und richtet sich danach. Ich habe bei ostischen Frauen beobachtet, wie sie allerhand Nebenerwerb durch diese und jene Geschäfte und Arbeiten sinden und so dem Verdienst ihres Mannes ziemlich bedeutende Summen zulegen. Die Frauen der anderen europäischen Rassen vermögen das nicht in diesem

<sup>1</sup> Vgl. die S. 206 genannte Arbeit von Roth.

Maße; ihnen fehlt der bezeichnend oftische Jug, Tag für Tag im gleichen begrenzten Werkeln fortzuleben.

Im ganzen erscheint also das Wesensbild der Oftrasse nach den etwa in Deutschland und Mitteleuropa feststellbaren Unschauungen nicht eben gunftig oder anziehend, obschon doch gerade das industrialisierte und städte= reiche Mitteleuropa ohne die Mitwirkung des auch im Massenleben gedeihenden ostischen Menschen gar nicht denkbar wäre. Doch darf ja nicht übersehen werden, daß die Vergleichswerte, die zur Betrachtung des ofti= schen Wesens innerhalb der Völker Europas dienen, meistens der westischen und vor allem der nordischen Begriffs= und Empfindungswelt entnom= men sind. Gäbe es so etwas wie eine selbständige oftische Gesittung — daß es das nicht gibt, ist an sich schon wieder vielsagend —, so würden inner= halb ihrer Grenzen die seelischen Eigenschaften wohl gang anders erscheinen. Dann ware die Beschäftigkeit, der Sleiß, die Sparsamkeit eine besondere Ehre; das Sehlen des geistigen und leiblichen Wagemuts hieße Bedacht= samkeit und Bescheidenheit, das Sehlen des Leichtsinns Verständigkeit; die Beschaulichkeit und vor allem eine gewisse geruhige Biederkeit waren besonders bobe Werte.1

Nach den Aufstellungen der Verbrechenskunde (Kriminologie) möchte man annehmen, daß in den deutschen Gebieten vorwiegend oftischer Raffe häufiger seien Betrug (?), Mötigung, Bedrohung und Blutschande. Doch sind solche Beziehungen nicht deutlich, und ich vermute, daß der oftische Mensch im allgemeinen nicht zu Gesetzesübertretungen neigt. Auf die seelische Eigenart der Oftrasse mag auch eine Beobachtung hinweisen, die ich in vorwiegend oftisch besiedelten Städten häufig gemacht habe, nämlich die, daß die Menschen dieser Städte im Straßenverkehr, im Ausweichen und Beiseitetreten, besonders schwerfällig (oder auch unhöflich?) sind. Die ge= ringere leibliche Reinlichkeit der oftischen Rasse ist erwähnt worden (S. 229). Auch auf die geringere Reinlichkeit im Zauswesen hat Arbo (vgl. S. 229) bingewiesen.

<sup>1</sup> Das Rassenbild der ostischen Seele wird eben zumeist, so auch im vorliegenden Buch, von einem Sintergrund allgemein abendländischer — und, 8. h. mehr ober minder nordisch durchwirkter — Anschauungen abgehoben. Wesens, welche L. f. Clauß, Von Seele und Antlin der Rassen und Völker, 1928, mit den Mitteln der phanomenologischen Psychologie gewonnen hat und welche von dem erwähnten abendlandischen Sintergrunde absieht, nicht gunstiger ober anziehender wirkte. Solange die erwähnten abendländischen Unschauungen noch nicht gang geschwunden sind, wird gleichsam niemand ostisch sein wollen.

# 17. Die seelischen Ligenschaften der ostbaltischen (hell=ostischen) Rasse

Die seelischen Kigenschaften ostbaltischer oder vorwiegend ostbaltischer Menschen hat Gustav Retzius gezeichnet bei seiner Schilderung der Tawasten, eines sinnischen Stammes vorwiegend ostbaltischer Rasse mit nordischem Kinschlag. Aus seiner Schilderung entnehme ich vieles, muß sedoch von ihm in einigen Dingen auch entschieden abweichen. — Kine Schilderung des seelischen Wesens der ostbaltischen Rasse gibt Nordensstreng in seinem Buche "Europas människoraser och folkslag" (3. Aufl. 1926), doch scheint er mir, da er im großen ganzen die Sinnen schildert, eher eine ostbaltisch=nordische Mischung gekennzeichnet zu haben als die ostbaltische Rasse selbst. Am ehesten läßt sich die ostbaltische Rasse senen. Solgende Schilderung Gorkiss (in dessen Lebenserinnerungen "Meine Universitäten") vom seelischen Verhalten russischer Bauern läßt züge der ostbaltischen Rassenseele erkennen:

"Sie waren im Grunde gutmütige Tiere. Jeden von ihnen konnte man leicht zu einem kindlichen Lachen bringen, jeder von ihnen konnte mit kindelicher Leichtgläubigkeit Erzählungen anhören von der Suche nach Vernunft oder Glück oder von Beldentaten. Alles, was Träume weckte von Mögelichkeiten eines leichten Lebens nach eigenem Gutdünken, war diesen merkwürdigen Seelen teuer. Aber wenn sie sich in einer grauen Schar samemelten bei Jusammenkünsten in der Stadt oder in Basenkneipen, verzgaßen sie alle ihre guten Eigenschaften und kleideten sich wie Priester in Meßgewänder von Lüge und Beuchelei. Sie singen an, eine hündische Unzterwürsigkeit gegenüber den Starken zu zeigen, und da war es widerlich, sie zu betrachten. Oder auch sie wurden plötzlich von wölsischer Wut erzgriffen, sie sträubten das Sell, zeigten die Jähne und heulten wild, zur Schlägerei bereit. In solchen Augenblicken waren sie unheimlich zu sehen, da konnten sie die gleiche Kirche niederreißen, wohin sie noch am Abend vorher mild und demütig wie Lämmer in die Hürde gegangen waren."

Der ostbaltische Mensch erscheint dem Fremden gegenüber zunächst schweigsam, ernst, ja schwermütig und grüblerisch, dabei schwer beweglich und begeisterungsunfähig. "Er ist sehr scheu, seine Gefühle zu zeigen, soweit diese nicht Gereiztheit und Zaß sind." Er erscheint als ein Mensch, der mit wenig zufrieden ist. Bei vertrauterem Umgang wird

<sup>1</sup> G. Regius, Finska Kranier, 1878. Das sinnische Volk umfaßt mehrere Stämme: die Tawasten im mittleren finnland, die Kareler im östlichen, die Quänen in Nordösterbotten, die Sawolaren nördlich der Tawasten. Die Tawasten zeigen wohl das stärkste Vorwiegen der ostbaltischen Rasse, während die Westsinnen im Küstengebiet einen starken nordischen Einschlag zeigen (vgl. "Rassenkunde Europas").

2 Nordenstreng, Finnarna som ras, folk och kulturbaerare, 1923.

man aber auf eine viel verwickeltere seelische Veranlagung stoßen. Denn der schweigsame ostbaltische Mensch kann in vertrauterem Verkehr sehr gesprächig werden. "Löst sich seine Junge, so wird er übermäßig wortreich."1 Die Jufriedenheit, die sich mit einer dürftigen Lebenshaltung zu begnügen scheint, erweist sich nicht felten als eine verhüllende Decke über grenzenlofer Unzufriedenheit. Die unbefriedigten Gefühle schweifen unstet umber. Die äußerlich wahrnehmbare Schwerfälligkeit entspringt viel mehr dem Mangel an Entschlußfähigkeit als etwa einer genügsamen Empfindungswelt. Berade das Gefühlsleben des oftbaltischen Menschen ist sehr beweglich, die Vorstellungen gleiten immer vom vorliegenden Gegenstand und von der vorliegenden Beschäftigung ab und schweifen umber. "Gern überläßt er sich seiner Einbildungskraft und achtet nicht auf die umliegende Wirklich= keit."1 Der ostbaltische Mensch wird leicht zum Phantasten. Er kann sich in allerlei weitschweifige Zirngespinste bineinleben und kann dann Dertrauteren gegenüber wortreich und begeistert, ja geradezu fiebernd begeistert werden, ein nie gang klar sehender, oft verstiegener, ja verbissener Dlänemacher, zugleich bereit, sich für wirre Plane mit Eiferwut (Sanatismus) einzusetzen. Eine sachlich und anfänglich zu bestimmtem Zweck geführte Unterredung oftbaltischer Menschen kann sehr schnell in schweifende Ziellosigkeit übergehen, wobei dann Plane aller Urt bis in scheinbar greifbare Einzelheiten ausgesponnen werden. Dann verrät sich eine fast maßlos er= giebige, jedoch wirre Einbildungskraft, welche nie scharfbegrenzte Bilder schafft.

Der ostbaltische Mensch empfindet den nordischen als kalten, trockenen, gefühllosen Rechner, weil die nordische Einbildungskraft gestaltungsfähig und grenzbewußt ist, von der Wirklickeit mit kühnem Gedankenslug wieder zur Wirklickeit lenkt.<sup>2</sup> Der nordischen gestaltenden (mehr architektoznischen) Einbildungskraft steht die ostbaltische schweisende (mehr musikalische) gegenüber. Vor allem aber: der nordischen Einbildungskraft dient letztlich eine ausgesprochene Entschlußfähigkeit, während Entschlußzunfähigkeit eines der ersten Rennzeichen ostbaltischer Rasse ist. Gestaltungszund Entschlußunfähigkeit der ostbaltischen Seele zeigen sich auch auf sittlichem Gediet in der bezeichnend ostbaltischen Reigung, den Verzbrecher als einen "unglücklichen Menschen" zu betrachten. Mit dieser Meizung hängt aber auch ein besorgtes Eintreten für gescheiterte oder schwache, auch wirtschaftlich schwache Menschen zusammen.

Die ostbaltische Rasse mag aber ein noch so schweisendes Gefühlsleben haben, mag immer von einer mehr oder minder empfundenen Unzufriedenzheit beherrscht sein und allerhand Gedanken mit verzehrendem Eiser verzfolgen und anderen aufdrängen, äußerlich zeigt sie sich doch der Verändez

<sup>1</sup> Nordenstreng, Finnarna som ras, folk olch kulturbaerare, 1923.
2 Lenz (Baur-fischer-Lenz, Bd. I, 1927, S. 552) hat richtig gesehen, wenn er vieles von dem, was sich selbst "Deutscher Idealismus" nennt, als bezeichnend unnordisch auffaßt. Ein ostbaltischer Einschlag innerhalb des deutschen Sprachgebiets wird bei seiner Mehrung immer mehr wortreiche, verstiegene, wirre Pläne auf allen Gebieten bewirken und sich als "Deutscher Idealismus" einer von ihm als "Aationalismus" ausgegebenen nordischen Gedankenwelt entgegenstellen.

rung abhold und ohne Kraft zum Entschluß weder für das, was ihr selbst gut, noch für das, was ihr selbst bose erscheint.

Schöpferische Begabung zeigt sich beim oftbaltischen Menschen am ebesten auf dem Gebiet der Tonkunst und der Erzählung. Der leicht erregten Einbildungstraft entspricht beim oftbaltischen Menschen eine gute Men= schenkenntnis und Gabe der Menschenschilderung, wobei die Stimmung leicht ins Düstere gerät — man denke an russische Romane — und wobei sich ein besonderer Sinn für das Erniedrigend-Lächerliche zeigt wie für das Verschrobene und Fratzenhafte (Groteste). Bei aller scheinbaren Wirklichkeitstreue und oft geradezu peinlich eindringlichen Menschenschilderung baftet der Erzählungskunst ostbaltischer Menschen immer etwas Wirres, Schweifendes, Abenteuerliches, Unwirkliches an, ferner die oftbaltische Meigung zum Verweilen in verbiffen-ratlofen Stimmungen. Die finnische Volkssage bewahrt solche Züge vielleicht am deutlichsten. Das "Übersinn= liche" vom Spiritismus bis zur "Jauberei" lockt den ostbaltischen Menschen an, wohl auch deshalb, weil alle vorhandene Wirklichkeit eine ihm eigentümliche seelische Unzufriedenheit nie stillen kann. Der oftbaltische Mensch sucht immer nach irgendeiner "Erlösung". Darum werden aller= hand Sekten innerhalb oftbaltischer Bevölkerungen besonders gut gedeihen, zumal der ostbaltische Mensch sich durch eine Urt weitschweifiger Liebe, die zur Aufdringlichkeit neigt, zu Mitmenschen hingezogen fühlt. Die oft= baltische Rasse stellt wie die ostische Gemeinschaftsmenschen (ist "tolletti= vistisch"), nur hat Gemeinschaft für den oftbaltischen Menschen eine schwär= merische Bedeutung und kann geradezu zum Inhalt einer "Mystik" werden.

Jum Mitmenschen zieht den ostbaltischen Menschen aber auch ein Bedürfenis, sich seelisch mit anderen auseinanderzusetzen, das sich leicht so weit steigert, daß er sich in das Seelenleben anderer einzudrängen versucht, sich aber auch selbst seelisch gerne ganz nackt zeigt. Man könnte den ostbaltischen Menschen einen "geborenen Psychologen" nennen, wenn seine Sähigkeit der Menschenschilderung mehr klar als eindringlich wäre. Mit dem Bedürfnis nach Erörterung seelischer Erscheinungen und der Begabung zu eindringslicher Menschenschilderung hängt auch die besonders durch Bewegungen so eindringliche schauspielerische Begabung vieler ostbaltischer Menschen zussammen. Die Tonkunst der ostbaltischen Rasse neigt ostbaltischem Wesen entsprechend zu verschwimmenden, ziehenden Weisen, weniger zum klaren Ausbau eines bewußt gegliederten Werkes.

Im Verkehr mit seinem Nächsten ist der ostbaltische Mensch hilfreich und gastfrei, so auch gegen Sernerstehende, wenn diese durch angemessenes Auftreten sein Mißtrauen überwinden. Der ostbaltische Mensch neigt dazu, sich treu und ergeben oder auch unterwürfig an ihm bekannte Menschen anzusschließen. Einzeltümliches Wesen ist ihm fremd, er pflegt den Jusammenshalt mit seinesgleichen und übernimmt leicht und ohne zu prüsen die Gesanken der Allgemeinheit. Da er zudem im Ertragen einengender Lebensperhältnisse sehrlätnisse sehrlätzungen, sollssamer, ja unterwürfiger Untertan, und da der ostbaltische Mensch im allgemeinen

<sup>1</sup> Ein Einschlag der ostbaltischen Rassenseele zeigt sich in der "Gösta Berlings Saga" von Selma Lagerlöß.

sehr vaterländisch denkt, vermag eine staatliche Jührung ostbaltische Menschen und Gemeinwesen zu äußerster Zingabe für ihre Tiele zu gewinnen.

Staatlichen Mächten wie überhaupt überlegenen äußeren Einwirkungen gegenüber verharrt der oftbaltische Mensch geduldig, weil für ihn "alles in Gottes Zand" steht. Er nimmt alles als "Vorsehung", ist "Fatalist". Daher können ostbaltische Menschen eine große Ausdauer entfalten und nicht nur im Ertragen, sondern auch in der täglichen Arbeit. Ist der ostzbaltische Mensch auch nicht zu zielbewußtem, vorbedachtem und entschlossenem Zandeln befähigt, so kann er sich doch bis zur Zalsstarrigkeit in seine Arbeit verbeißen, wie er auch in Glaubensdingen und in der Politik bei aller Schicksalsergebenheit zu Eiserwut (Fanatismus) und verbissener Unzbuldsamkeit neigt. Man spricht in Schweden vom "finnischen Eigensinn" (finsk envishet).

Selten drückt sich ein ostbaltischer Mensch Fremden gegenüber bestimmt behauptend aus, immer zurückhaltend und vorsichtig. Daher wirkt er oft heimtückisch, falsch, ja falsche, heimtückische Menschen scheinen unter der ostbaltischen Rasse nicht selten zu sein. Jedenfalls ist sein Mißtrauen leicht erregt und steigert sich schnell bis zu gehässigen Plänen. Er neigt zu Reid und Rachsucht und zeigt sich als Rachsücktiger dann wirklich heimtückisch, wie er weit vorausberechnend und hinterhältig die geeignete Gelegenheit zur Rache ausdenkt. Seine Auffassung des Geschlechtslebens neigt zur Roheit. Gehässige Roheit liegt ihm überhaupt sehr nahe. Der Osten des deutschen Sprachgebiets, wo die ostbaltische Rasse stärker beigemischt ist, zeigt eine hohe Bestrasungsziffer sur Roheitsverbrechen (gefährliche Körperverletzung), überhaupt sind diese Gebiete "kriminell stark belastet", und einsacher und schwerer Diebstahl ist verhältnismäßig häusig. Eigentumsvergehen scheinen überall da häusiger zu sein, wo die ostbaltische Rasse stärker beigemischt ist.

Bei Betrachtung des oftbaltischen Wesens fällt auf, wie leicht und unvermittelt die Gefühle in ihr Gegenteil umschlagen können, wie leicht überhaupt sich ein Stimmungswechsel vollzieht. Der ostbaltische Mensch kann schnell von ungebändigter Wut zu versöhnlicher Sanftmut, ja Be= fühlseligkeit (Sentimentalität) übergehen, von halsstarrigem Trotz zu Reue und zu Selbstanklagen, von Ratlosigkeit zu überhebung, von alles übersehender Lässigkeit zu unduldsamer Verbissenheit. Ebenso eigenartig berührt auch das gleichsam unvermittelte Mebeneinander von Singabe an den Mächsten bis zu Unterwürfigkeit und grenzenloser Versöhnlichkeit einerseits und neidischer Selbstsucht und eigennütziger Verschlagenheit andrerseits bei ein und demselben Menschen, und bezeichnend scheint auch die Verschwendungs= sucht zu sein, die den vorher bescheiden lebenden ostbaltischen Menschen er= faßt, sobald er zu Reichtum gekommen ist. Überhaupt bewegt sich die ost= baltische Seele gerne an äußersten Grenzen und zeigt eine Meigung zu Un= maß. Das dumpfe Dahinleben in Schicksalsergebenheit wird bei oftbalti= schen Menschen plötzlich durchbrochen von Leidenschaftsausbrüchen. Sur ost= baltische Denker scheint bezeichnend zu sein, daß sie entweder leicht einem

<sup>1</sup> Uschaffenburg, Das Verbrechen und seine Bekampfung. 1923.

starren oder zersetzenden Klügeln des Verstandes verfallen (dem "Rationalismus" osteuropäischer Philosophie) oder ebenso leicht in einem gestalt=

losen Grübeln untergeben (der osteuropäischen "Mystik").

Reichtum zu erhalten scheint dem ostbaltischen Menschen selten zu gezlingen. Er neigt dazu, wochenlang in einer dumpfen Arbeitsamkeit hinzuzleben und dann das erworbene Geld in allerhand Lustbarkeit hinauszuzwersen, wobei er sich oft rauschartig einer wirren Ausgelassenheit hingibt, die bei Gelegenheit in blinde Zerstörungswut umschlagen kann. Die körzperliche Reinlichkeit ist bei ostbaltischen Menschen im allgemeinen gering, der Justand der Wohnungen verrät ebenfalls einen Mangel an Reinlichzeitsssim und bei reichen ostbaltischen Menschen dazu eine Reigung zu Prunksucht.

Der Verstandesbegabung nach wird man die ostbaltische Rasse eher über die ostische, sicher über die westische Rasse stellen. Ist der ostbaltische Mensch auch langsamer im Begreisen, so begreift er doch sicher, sein Verstand ist minder scharf, aber schmiegsam und findig. Daß die ostbaltische Begabung die nordische nicht erreicht oder aber, daß dem ostbaltischen Verstand wenig Entschlußfähigkeit zu Gebote steht, zeigt sich darin, daß in Rußland und Sinnland wie in all den Gebieten, wo die ostbaltische Rasse beigemischt ist, die führende Schicht vorwiegend nordisch ist. Vilder sinnischer Zeerssührer, Staatsmänner, Gelehrter und Künstler zeigen dies immer wieder.

Man sieht, die ostbaltische Rasse zeigt ein Wesensbild, das uns am meisten an Menschen der russischen Romane erinnert. Das ist auch kein Justall, denn der russische Roman entspringt ja einem Volk mit starkem ostsbaltischem Einschlag, und Männer wie Dostojewskij zeigen ja diesen Einsschlag deutlich in leiblichen und seelischen Jügen. Dem nordischen Menschen und ebenso dem dinarischen und fälischen erscheint ostbaltisches Wesen als knechtisch. So schrieb der finnländische Dichter A. A. Tavaststzerna in einem Gedicht "Finnbacka Finne" (1896), den Sinnen anredend und in ihm unbewußt das ostbaltische Wesen erkennend, zur Kennzeichnung seines anderen (nordischen) Wesens: "Ich habe nicht duckmäusern und lügen geslernt; nicht gelernt, mich zu begnügen, nicht gelernt, mich zu beugen."3

3 Während der Drucklegung des Buches erscheint der Auffan "Ostbaltentum" von Th. Soffmann (Deutschlands Erneuerung, 14. Jahry., Seft 6, 1930, S. 343 ff.), der Wertvolles zur Kennzeichnung der ostbaltischen Rassen-

seele beiträgt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vyl. hierzu die Gestalt Iwan Karamasoss in Dostojewskijs Roman "Die Brüder Karamasoss", der so viel über die ostbaltische Seele aussagt.

<sup>2</sup> Eine besondere Begabung zum Erlernen fremder Sprachen, welche dem ostbaltischen Menschen bisweilen zugeschrieben wird, möchte ich nicht annehmen. Dostojewskijs Tochter erzählt in ihrer Lebensbeschreibung Dostojewskijs, es sei nicht richtig, das der Ausse besonders leicht fremde Sprachen lerne. Das habe nur für die Oberschicht gegolten. Vun hatte aber diese Oberschicht durchschnittlich weniger ostbaltisches Blut als die übrigen Volksschichten.

### 18. Die seelischen Ligenschaften der fälischen (dalischen) Rasse

Den3<sup>1</sup> findet bei der fälischen Rasse nicht den gleichen Drang in die Serne wie bei der nordischen, vielmehr ein Zaften am Zergebrachten und an der Zeimat. Er sindet den fälischen Menschen eher noch zuverlässiger als den nordischen, zu Grübelei geneigt, zu "Tiese" und "Innerlichkeit". Noch weniger als der nordische Mensch neige der fälische zur Einfühlung in das Wesen anderer Menschen. Verschlossenheit, sa Starrköpsigkeit kennzeichneten ihn, er neige mehr zu Baukunst und bildenden Künsten als zu Tonkunst und Beredsamkeit. Innerhalb eines Volkes sei er mehr zu wuchztiger Stoßkraft unter Sührung nordischer Menschen geeignet als zur Sühzrung selbst. "Allerdings zeigen mehrere der größten Sührer der Deutschen einen starken Einschlag der blonden Zünenrasse, z. B. Bismarck und Sinzdenburg. Gerade wenn die atlantische (fälische) Schwere sich mit der norzdischen Kühnheit paart, entstehen Gestalten von megalithischem Ausmaß."2

Kern³ hat diesem Bilde weitere Jüge hinzugefügt, wovon im folgenden einiges: Der fälische Mensch versteckt sein Inneres, doch ruhe sein Blick bedächtig, freundlich und ohne Neugier auf dem Unterredner. Ruhige Wärme des Gemüts gehe von der fälischen Frau aus. Fälische Knechte eigeneten sich besonders gut zum Ochsenlehren, wozu Geduld, Kraft, gutzmütige Gewaltsamkeit gehöre. Leicht fühle sich der fälische Mensch zurückzgesetz, doch neige er nicht dazu, sich anderen überlegen zu fühlen. Eine bärenhafte Mischung von wohlwollender Rauheit und trockener Schelmerei kennzeichneten den fälischen Menschen; er sei mehr standhaft als beweglich, mehr in der Abwehr stark als zum Angriff geneigt, mehr gediegen als vielzseitig, mehr nüchtern als kühn, mehr freiheitsliebend als herrschsüchtig, mehr gewichtig als schöpferisch.

Es handelt sich also um eine auch seelisch "schwere" Rasse, einen auch seelisch minder beweglichen Menschenschlag. Jüge wie Ungriffslust und Sührerdrang sehlen, Jüge wie Gediegenheit und unbedingte Juverlässigzeit, wuchtiges Standhalten und unerschütterlich ruhiges Ausführen gezsaßter Entschlüsse treten besonders hervor. Selbst "schwer", nimmt der fälische Mensch auch das Leben schwer. Nie könnte er leichtsinnig, überzmütig, tollkühn werden wie nordische Menschen. Immer beherrscht ihn ein Drang zu Gewissenhaftigkeit und Rechtschaffenheit. Dabei ist er, wenn ihm Unrecht getan wurde, geduldiger als der nordische Mensch, mehr Grübzler über das menschliche Treiben um ihn herum, — sosern er nur selbst einen Bereich zur Betätigung seines sesten Willens um sich sieht — als der zum Gestalter, "Organisator" menschlicher Verhältnisse wie zum Staatsz

1 Kenz in Baur-Kischer-Lenz, 28. I, 3. Aufl., 1927.

<sup>2</sup> Sier könnte man auch Männer wie Washington und Björnson nennen.
3 Rern, Stammbaum und Artbild der Deutschen und ihrer Verwandten,
München 1927.

männischen neigende nordische Mensch. Ist dem nordischen Menschen eine Treue eigen, welche im Grunde zumeist Treue zu sich selbst und um der Selbstachtung willen ist, so kann man beim fälischen Menschen, so wenig entgegenkommend, so verschlossen er sein mag, fast von einem Treuebedürfsnis reden, von dem Verlangen, sich einem Vorsatz oder Menschen gegenüber als unbedingt zuverlässig zu bewähren. Daher fand Kern den fälischen Menschen besonders geeignet zum guten Vorsitzenden, Ordnungsbeamten, Vertrauensmann, Schutzmann und Pförtner. Daher auch ein gewisser Schlag des Wirtschaftsführers im rheinischzwestfälischen Industriebezirk, der selbst ruhigzzuverlässig ist und von dem etwas Veruhigendes ausgeht. Das Treuebedürfnis des fälischen Menschen mag öfters von minder rechtsschaftenen Menschen ausgenützt werden, die wissen, "was sie an einem solchen Menschen haben", ohne darin einen Unsporn zu gleicher Inverlässigsteit zu verspüren.

Mag der fälische Mensch in Zaltung und Auftreten mindestens fürs Erste abweisend, sehr abwartend, ja mißtrauisch-verschlossen, klotzig und starrtöpfig erscheinen, oder vermag er auch auf höherer Gesellschaftsstufe, wo das flüssigere nordische Vorbild der Zaltung gilt, kaum seine wenig perbindliche Gemessenheit, Abgeschlossenheit, ja rauhe Würde, einem etwas beweglicheren Geiste anzupassen, so verrät der fälische Mensch doch bei vertrauterem Umgang bald, daß er warmer und gutmutiger ist als der nordische, zugleich rauber und herzlicher. Wärmer ist der fälische Mensch auch in seinem Glaubensleben; die "warmherzige Singabe an die Welt des überirdischen", welche Wildhagen1 beim Miedersachsen findet, beim Eng= länder vermißt, mag hauptfächlich dem fälischen Einschlag im niedersächsi= schen Stamme zuzuschreiben sein.2 Erscheint der nordische Mensch auch im Glaubensleben mehr von Willen durchdrungen, so der fälische mehr von Bemüt. Ist der nordische kühner, so der fälische innerlicher. Erscheint der nordische als vordringend, dem Meuen und Fremden mehr zugeneigt und da= mit immer wieder als Gestalter neuer Gedanken, vor allem in Maturwiffenschaft, Technik und Staatsleben, so der fälische Mensch als besonders beharrend, ja bis zum Eigensinn und bis zur Querköpfigkeit beharrend. Er kann sich gegen Menschen und Gedanken sperren mit einem felsigen Trot, der lange unter scheinbarer Langmut verborgen bleiben kann, ehe er wuchtig hervorbricht. Während die kühne Willenskraft des nordischen Menschen mehr im Angriff erscheint, so die trotige Willenstraft des fälischen mehr in der Abwehr.3 Der Hofschulze in Immermanns "Der Oberhof" zeigt fälische und fälisch=nordische Züge seelischen Verhaltens; fälische Züge zeigt

Meister Anton in Bebbels "Maria Magdalene". Zauptsächlich innerhalb der fälischen Rasse sinden sich die Menschen, die in jeder Zinsicht "nicht vergessen können". Sälische Menschen stehen anderen

<sup>1</sup> Wildhauen, Der englische Volkscharakter, 1925.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Einem Einschlag, der im Angelsachsentum geringer ist, obschon es aus dem gleichen deutschen Vordwesten stammt, da eben die nach den britischen Inseln ausgewanderten Germanen anscheinend eine nordischere Auslese darsstellten, die Seßhafteren gleichen Stammes eine fälischere Auslese.

<sup>3</sup> Das bekannte Wort des in der Zauptsache wohl fälisch-ostischen Luther vor dem Reichstag zu Worms scheint mir von echt fälischem Klang zu sein.

gerne bei, wenn die anderen nicht darum bitten; sie selbst lassen sich aber kaum einmal helsen. Wucht bezeichnet wie leiblich so auch seelisch das Bild der fälischen Rasse. Ihr eignet etwas Urtümliches. Man vermeint beim Betrachten des leiblich=seelischen Bildes der fälischen Rasse beinahe die Absstammung dieser Rasse von einem Menschenschlag der Altsteinzeit, von innandmelden Riesen der Rasse von einem Menschenschlag der Altsteinzeit, von

irgendwelchen "Riesen der Vorzeit" zu empfinden.1

Bei solchen seelischen Jügen der fälischen Rasse wird man vermuten dürsfen, daß sie innerhalb des deutschen Volkes am ehesten im Bauernstande, vor allem im Großbauernstande und auch im Gutsbesitzertum sich wohl fühlt — dies vielleicht der Zauptgrund der Erhaltung und Reinerhaltung der fälischen Rasse seit dem Jeitabschnitt ihrer Stammrasse, der Rasse von Crosmagnon. Es hat auch den Unschein, als sei die fälische Rasse in den deutschen Landschaften, in denen sie verhältnismäßig stärker vertreten ist, viel mehr auf dem Lande ansässig als in der Stadt wohnhaft.

Unter den Bildern schöpferischer Menschen findet man ziemlich häufig solche, die einen Menschen mit stärkerem fälischem Einschlag darstellen. Daraus muß, wie aus dem seelischen Verhalten fälischer Menschen, auf eine bestimmte Bedeutung der fälischen Rasse für die Völker, unter denen

sie vertreten ist, geschlossen werden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es ist wahrscheinlich die Rasse, welche die Landsknechte gestellt hat, die das Zweihänderschwert handhaben konnten. Dazu gehörten sehr hochgewachsene, bis zu 2 m hohe Männer, mit breitem, festem Stand.

## 19. Umwelteinflusse, Vererbungserscheinungen Der Mischling, die Kreuzungen

Bei Betrachtung der Rassenkarte Deutschlands und Mitteleuropas<sup>1</sup> fällt es immer wieder auf, daß die wirtlichen und fruchtbaren Gebiete, vor allem die fruchtbaren Sebenen, im allgemeinen — also abgesehen von Aussnahmefällen — vorwiegend nordisch oder mindestens nordischer als die minder fruchtbaren Nachbargebiete besiedelt sind, daß andererseits unwirtlichere Gebirgsgegenden, Moorgegenden und unwirtliche Waldgegenden im allgemeinen vorwiegend ostisch besiedelt sind. Da, wo einmal ostische Siedlungen in die Sebene hinunterreichen oder im ebenen Land liegen, hat sich gezeigt, daß diese ostisch besiedelten Gebiete zugleich solche Gebiete sind, die früher von einem undurchdringlichen Wald bestanden waren oder daß es sich um Siedlungen handelt, welche von Obrigkeiten angeordnet waren. Die Beobachtung führt dazu, die überwiegend ostisch besiedelten Gebiete in der Regel entweder als unbegehrte, weil unwirtliche Gebiete, oder als

Jufluchtsgebiete zu erkennen; darüber der 21. Abschnitt.

Es hat nun eine Sorschungsrichtung gegeben — ihre Zeit liegt nicht weit zurud, sie gehörte zur allgemeineren Serrschaft der für das 19. Jahrhundert so bezeichnenden Umweltlehren (Milieutheorien) und wurde unterstützt auch durch den Glauben an eine Vererbung erworbener Eigenschaften —, die den Bau des Leibes und all seiner Teile für abhängig hielt von Umwelt= einflüssen: das Wohnen im Gebirge sollte, wie besonders Ranke (München) glaubte, runde Schädel hervorbringen, sollte auch gelegentlich eine Aufhellung der Zaare, eine gewisse Bleichung, hervorbringen. Die geringe Ernährung sollte eine geringe Körperhöhe bedingen, der südlichere Wohnort eine dunklere Saut. Reitervölker sollten Kurgschädel bekommen, Ader= bamölter Langschädel. Die Schädelform sollte schließlich willkürlich veränderlich sein. Auch war man auf die Tatsache gestoßen, daß vor allem in Süddeutschland und in Frankreich seit dem frühen Mittelalter die Rurgschädel immer mehr zugenommen haben, und erklärte dies damit, daß die böhere Bildung eines Volkes kurzere Schädelformen schaffe. Die fleischund Milchnahrung gewisser oftafrikanischer Stämme hamitischer Sprache habe diese besonders schlant und hochwüchsig gemacht, die vorwiegend pflanzliche Mahrung habe bestimmte Megerstämme breit und untersetzt gemacht.2

Solchen Ertlärungen liegen öfters wirkliche Beobachtungen zugrunde, die aber jedesmal falsch gedeutet wurden. Folgerichtig hätte man die stärkere Langschädligkeit der höheren Stände in Mitteleuropa entweder mit Bil-

<sup>1</sup> Vgl. auch Günther, Aassenkunde Europas, 3. Aust. 1929.
2 Sanielevici, La vie des mammisères et des hommes fossiles, Bukarest 1926, führt die (dinarische) Nase der Bourbonen auf die Gebräuche der königlichen Küche, die (vorderasiatische) "Judennase" auf zu heiße Gerichte und zu stark gewürztes fleisch zurück!

dung oder mit Besitz und besseren Speisen erklären muffen; aber dem ware die andere Mißdeutung entgegengestanden, welche Kursschädligkeit als Bildungsfolge ansah. Ist jedoch Kurzköpfigkeit eine Solge erworbener Vildung, so müßten Slowenen und Kroaten sehr viel, Schweden und Morweger sehr wenig Bildung erworben haben. Wird Kurzköpfigkeit durch Reiten erworben, so müßten die langköpfigen Beduinen wohl schon längst turgköpfig geworden sein usw. Würde die Kost der Menschen die Erb= anlagen abwandeln oder gar hervorbringen, so müßten große Teile Euro= pas, die eine ungefähr gleiche Kostzusammensetzung haben, heute schon von ziemlich einheitlich aussehenden Bevölkerungen bewohnt sein. Erklärungen wurden versucht, wie der oder jener Mustel des Kopfes, der beim Bergsteigen besonders angestrengt werde, den Kopf aus der Langform in die Rundform ziehen, wie Gebirgsaufenthalt auf das Baar bleichend einwirten muffe usw. Die Deutungen bekampften sich bin und wieder gegen= seitig: es gibt auch eine Erklärung dafür, daß das Baar am Binterkopf dunkler sei, welche die Gebirgsbestrahlung zu Bilfe nimmt. Mach einer Unnahme soll der Kopfinder überhaupt kein eigentliches Rassenmerkmal sein, da eine größere Körperhöhe geringere Kurzköpfigkeit oder größere Langköpfigkeit bedinge. Dieser Unnahme steht aber schon die Tatsache der sehr kurzköpfigen, dabei hochgewachsenen dinarischen Rasse entgegen.

Wie es Sprachwissenschafter gab und gibt (so Z. Meyer und Collitz), welche Lautverschiebungen daraus erklären wollen, daß das betreffende Volk zur Zeit seines Lautwandels im Gebirge gelebt habe, so mußten auch für die seelischen Eigenschaften der Rassen, ihre größere oder geringere Umzgänglichkeit, ihre größere oder geringere Beweglichkeit, die Umwelt und schließlich sogar die Nahrung herhalten. "Schreibt dies alles einer Verschiezdenheit des Essens zu, wenn es euch so gefällt, wie Buckle es getan hätte; leitet die erregbare Veranlagung von Kartoffeln ab, die ruhige von Ochsenssleisch oder sindet irgendeinen anderen Ausweg: der Gegensatz besteht." So schreibt Ripley bei Betrachtung der in England beobachteten seelischen Unterschiede der einzelnen Rassen.

In ihrer äußersten Ausprägung nähert sich die Umweltlehre der Annahme, man könne aus allem alles machen. Da Europäer — indessen nicht
die nordischen, fälischen und ostbaltischen — in Agypten bisweilen braun
wie Agypter werden, da Neger in Europa (erscheinungsbildlich, nicht erbbildlich) ein klein wenig heller werden, schließt diese Art Forschung auf eine
unmittelbare Wirkung des Sonnenlichts bei der Vildung der Zautsarbe
verschiedener Rassen und verschiedener Menschen. Aber "die Anschauung,
daß die Zautsärbung der einzelnen Menschenrassen direkt durch die Sonnenbestrahlung hervorgerusen sei, ist nicht mehr haltbar".¹ Chinesen sind ebenso gelb oder nur wenig dunkler gelb in den Tropen wie im Norden Assiens,
sind ebenso groß im Gebirge wie in der Ebene. Daß bei den dunklen europäischen Rassen die dunkelsten Grade der Zautsärbung oft und besonders in
Nordeuropa nicht erreicht werden, ist erwähnt worden (vgl. S. 56). Wie
bei der Sautsarbe hat sich die Erblichkeit bei anderen Merkmalen ergeben.

<sup>1</sup> Martin, Lehrbuch der Anthropologie, 2. Aufl., Jena 1928.

Eine Raffe wird in ihrem Erbbild durch Umwelteinfluffe kaum berührt. Sie kam verändert werden nur durch eine Anderung in der Richtung der Auslese, der Juchtwahl. Sie kann schließlich durch völlige Vermischung mit anderen Raffen ihr Raffenbild gleichsam verwischen laffen; auffindbar wird es immer noch sein; denn "Mischrassen" entstehen aus einem Rassen= gemische nur unter besonderen, später zu erwähnenden Verhältnissen. Es gibt, wo nicht besondere Verhältnisse eintreten, zwischen zwei oder mehres ren Rassen nur größere oder kleinere Gruppen von Mischlingen, über welche die Vererbung die Merkmale der beiden Elternrassen — für den ersten Blick scheinbar wahllos — zerstreut. Wären die verschiedenen Rassenmerkmale: Körperhöhe, Schädelform, Wuchsverhältnisse, Sarben usw. nicht in so hohem Maße vererblich, so wäre in Europa schon längst ein Ausgleich aller Merkmale der europäischen Rassen zustande gekommen; ein mittlerer Duchs, eine mittlere Schädelform, mittlere garben ufw. würden allgemein herrschen; Europa, mindestens Mitteleuropa, wäre schon längst von einem ziemlich ungeschiedenen, nahezu gleichen Menschenschlag bewohnt.

Man sieht aus diesen Ausführungen zweierlei: Umweltlehren führen notzwendig zu Widersprüchen und: ein Urteil in Rassefragen ist nur dem mög=

lich, der die Vererbungsgesetze kennt.

Umweltlehren führen notwendig zu Widersprüchen. — Es heißt, je böber die Gebirgslage, desto kurzer seien die Schädel. Wie sind da die verbältnismäßig längeren Schädel im Bregenzer Wald, im hochgelegenen Isel-, Ralser- und Tauerntal und im hochgelegenen Tillertal zu erklären, wie die des nördlichen Apennins? Es heißt, ein ärmlicher Boden und ärm= lichere Lebensverhältnisse bedingten eine kleiner gewachsene Bevölkerung. Wie sind da die vorwiegend nordischen Menschen des kargen Odenwalds zu verstehen? Wie die Menschen der armen Zausindustrieorte im kalkarmen Gebiet des Barzes? Wie sind die höhergewachsenen und langschädligeren Gebirgsbewohner Morwegens zu erklären im Gegensatz zu den kleineren und kurzschädligeren Küstenbewohnern? Wie ware der höhere Wuchs Morddeutschlands mit seinem kärglicheren Boden zu verstehen? Wie die verhältnismäßig stärkere Rurzschädligkeit des inneren Böhmens im Gegensatz zu der größeren Langschädligkeit der Gebirgsbewohner der nordöstlichen Grenzbezirke? Wenn der Süden dunkelt, müßten die blonden, helläugigen Menschen unter den Kabylen längst dunkel geworden sein. Wenn Bildungsmehrung den Schädel rundet, müßten England und wohl auch Spanien turzschädlig geworden sein.

Diese Beispiele sind nun fast nur europäischen Verhältnissen entnommen. Ganz widersinnig werden die Behauptungen der Umweltlehren, wenn man sie mit den Rassenverhältnissen aller Erdgebiete vergleicht, wo hoher und niederer Wuchs, kurze und lange Schädel, hellere und dunklere Jarben, zussammen mit den verschiedensten Umwelten vorkommen, zusammen mit Gesbirgslage hier, dort mit Ebenensiedlung, hier mit guten Lebensbedingungen,

dort mit ärmlichen, hier mit mehr, dort mit weniger "Bildung".

Es versteht sich, daß die Umwelt gewisse Einflüsse ausüben kann, Einsflüsse indessen, die immer nur das Erscheinungsbild eines Menschen oder einer Menschengruppe abwandeln, niemals aber — mit Ausnahme einiger

Sälle — das Erbbild. Durch kärgliche Nahrung mag 3. B. ein nordischer Mensch klein bleiben. Man beobachtet oft beim Zeereseintritt — vor allem in Italien ist dies festgestellt worden —, daß junge Leute aus ärmeren Gesbieten oder aus ärmeren Volksschichten kleiner sind als andere Zeerespslichztige, daß aber eben diese mindergenährten Soldaten innerhalb ihrer Dienstzzeit unter Umständen mehr wachsen als die andern. Unter Umständen — denn man beobachtet in solchen Sällen zugleich einen eigentümlichen Untersschied: die Wachstumszunahme während der Dienstjahre ist in Norditalien größer als in Süditalien, in Baden beträchtlicher als in Norditalien, in Schweden beträchtlicher als in Baden — offenbar eine Auswirkung nordzassssische Erbanlagen.

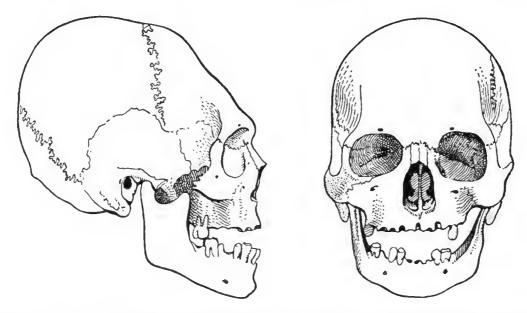

Albb. 373 a, b. Runftlich umgeformter (deformierter) vorgeschichtlicher Schädel aus der Schweiz. Sch: 75,3. (Rach Sies-Autimeyer, Crania helvetica)

Auch ein durch Unterernährung dauernd kleingebliebener nordischer Mensch wird von sich aus seinen Nachkommen die Anlagen zum hohen Wuchs der Nordrasse vererben. Auch viele, durch schlechte Lebensbedins gungen während der Wachstumsjahre im Wuchs zurückgebliebene norzdische Menschen vermögen das Erbbild der Rasse nicht zu wandeln. Auch diesenigen Kinder, denen etwa zu enge Kinderhäubchen oder eine harte Lagerung in der Wiege die Kopfform bis zu einem gewissen Grad umgestaltet haben, vermögen das Erbbild ihrer Rasse nicht zu beeinflussen. Die Sormzbarkeit des weichen Kindesschädels — man kann, indem man Säuglinge zu bestimmten Kopflagen zwingt, im frühesten Alter die Kopfform verzkürzend oder verlängernd umformen<sup>1</sup> — diese Sormbarkeit beweist nichts gegen das Bestehen reiner Rassenbilder, vor allen Dingen aber gar nichts für die Entstehung von Erbanlagen der Langz oder Kurzköpsigkeit. Verz

<sup>1</sup> v. d. Broek (Jur Frage der willkürlichen Beeinflussung der kindlichen Schädelform, Korresp. f. Anth., Anthr. u. Urgesch., 10/12, 1916) zeigt auch, daß langköpfige Kinder anscheinend Seitenlage, kurzköpfige Rückenlage wählen, wenn man sie daran nicht hindert.

ändert ist damit ja immer nur das Erscheinungsbild eines Menschen oder einer kleinen Gruppe von Menschen, nicht aber ihr Erbbild, also nicht ein= mal das Erscheinungsbild einer Raffe, geschweige deren Erbbild. Schädel= umbildungen sind bei vielen Völkern (Sugverkrüppelungen im weiblichen Geschlecht bei den Chinesen) üblich und üblich gewesen. Aber da Geschlecht auf Geschlecht sie ausüben mußte, muß das Erbbild einer Rasse außerhalb menschlicher Willfür liegen. Mun hat sich aber gezeigt, daß die ererbte Ropfform schon ein bis zwei Monate vor der Geburt ausgebildet ist und so schon vor der Geburt diejenige Sorm hat, welche sich darbieten wird, wenn der kindliche Kopf sich ohne absichtliche Beeinflussung aus der durch die Geburt selbst verursachten Langform zu der vererbten Sorm ausgebildet hat. Es hat sich ferner bei Stämmen, welche Umformungen des kindlichen Ropfes vornahmen, gezeigt, daß solche Köpfe während des Geranwachsens vom Kinde zum Erwachsenen "eine merkliche Abschwächung des erpreßten Grades" erfahren.1 Es hieße ungeheuerliche Möglichkeiten der Vererbung erworbener Eigenschaften annehmen, wollte man Schädelformen, Besichtsformen, Körperhöhen und Wuchsverhältnisse (Proportionen) als un= sichere Rassenmerkmale bezeichnen. Je mehr die Sorschung sich erweitert, desto mehr erkennt sie die hohe Erbfestigkeit aller rassischen Eigenschaften und die weitgehende Unabhängigkeit selbst des Erscheinungsbildes von der jeweiligen Umwelt. über Raffe und Umwelt urteilt nach seinen isländischen Untersuchungen Gudmundur Banneson: "All die Widerstände, Urmut, elende Wohnverhältnisse usw., unter denen wir immer gelitten haben, seitdem das Land zuerst besiedelt worden ist, waren nicht imstand, unsere Körperhöhe zu senken. Mach einem tausendjährigen Kampf in Dun= kelheit und Kälte trägt die nordische Rasse ihr Zaupt weiterhin boch."2 Wie verhältnismäßig viel die Erbanlagen, wie verhältnismäßig wenig Umwelteinwirkungen bedeuten, zeigt sich in öfters geradezu verblüffenden Beispielen bei Untersuchung eineiliger, also erbgleicher Zwillinge, die ver= schiedenen Umwelten ausgesetzt waren.

Auch Umbildungen etwa der Schädelform durch Krankheit sind nur ersscheinungsbildliche Wandlungen. Durch Rachitis 3. B. wird die Schädelsform bei Kindern oft zur Kurzsform umgewandelt und erhält sich dann so. So sind 3. B. die mittels oder kurzschädligen Kopfformen Kants, Menzels und Wagners als Krankheitsumbildungen, bei Kant und Menzel wie bei Belmholtz durch Anlage zum Wasserdopf, bei Kant auch als rachitische Umbildung erklärt worden. Die Wachstumshemmungen, welche mit Raschitis verbunden sind, berühren zumeist nicht das Wachstum des Gehirns, während sie das des Gesichtsteils des Kopfes verlangsamen oder ganz zus rückhalten, so daß dann leicht Kopfformen entstehen, deren Gehirnteil kurzsköpfig aufgetrieben wirkt gegenüber einem schwach erscheinenden Gesichtsteil, besonders gegenüber den schwächlich ausgebildeten Kiefern (vgl. Abb. 374). Röse nimmt an, daß in gewissen Teilen Sachsens der Kopfinder durch

<sup>1</sup> Vgl. Struck, Versuch einer Karte des Kopfinder im mittleren Ufrika, 3tschr. f. Ethnologie, 1922, S. 60—63.

2 Laeknarbladid, Reykjavík 1923.

häufig vorkommende Rachitis zeitweise erhöht sei und dadurch einen geringeren nordischen Kinschlag in der Bevölkerung annehmen lasse. Instessen, auch ein durch Rachitis kurzköpfig gewordener Mensch nordischer Rasse wird immer wieder von sich aus die Anlage zur Langform des Schästels seinen Nachkommen vererben.

So weisen all diese Tatsachen immer wieder auf die Gesetze der Verserbung hin, und es läßt sich auch in diesem Buch nicht auskommen, ohne einige Zaupttatsachen der Vererbungslehre anzuführen. Von den eben bestrachteten Erscheinungen aus stellt sich die Erkenntnis und Unterscheidung der Begriffe Erbbild (Idiotypus) und Erscheinungsbild (Phänos



Albb. 374 a, b. Rants Schädel. Sch: \$8,5. Schädelform eine Folge rachitischer Rindheitserkrankung. vgl. hierzu Abb. 429, S. 437

typus)<sup>1</sup> als das wichtigste dar. Nicht ohne weiteres darf man nämlich aus der Erscheinung eines Menschen — aus seinem Erscheinungsbild — auf die Eigenschaften schließen, die er im Erbgang der Geschlechter von seinen Vorsahren erhalten hat und auf seine Nachkommen überträgt. Die Ersscheinung eines Menschen ist ein (nicht zu unterschätzender) Zinweis auf seine rassische Jugehörigkeit, ein voller Ausweis jedoch nicht. Eine einzgehende rassenkundliche Vetrachtung eines Einzelmenschen wird daher Vorssahren, Geschwister und Nachkommen mitberücksichtigen, da diese zusamsmengenommen eine wertvolle Aussage darüber abgeben können, nach welscher Richtung hin das Erbbild des Einzelmenschen von seinem Erscheisnungsbild abweichen mag. Das folgt aus den Tatsachen der Vererbungsslehre:

"Diese zeigt, daß die Keimmasse der Geschlechtszellen außerordentlich beständig, von den Einflüssen der Umwelt auf den Körper nicht nachweiss bar abhängig ist. Die Erbmasse, das Erbplasma, zieht, immer wieder in einzelne Teile aufgespalten, seine zusammenhängenden Bahnen durch die Geschlechter. Der Körper ist in gewissem Sinne seweils nur ein Unhängsel

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Verdeutschungen stammen von Lenz.

der Erbmasse. Der Mensch besitzt ein Erbbild, das ist die Summe aller ererbten Unlagen, die oft im Verborgenen bestehen, und ein Erscheis nungsbild, das Bild seiner äußeren, vergänglichen, durch die Umwelt beeinflußten Eigenschaften."1

Erscheinungsbildlich mag ein Mensch durch schlechte Ernährung wäh: rend der Wachstumssahre in seinem Wuchs gehemmt worden sein: sein Erbbild bleibt bestehen. Erscheinungsbildlich mag der Schädel eines Menschen willkürlich oder durch Krankheit umgeformt werden: vererben wird er, wenn er selbst reinrassig ist, immer nur die Unlage zu derjenigen Schädelform, die zum Bild seiner Rasse gehört. Daraus folgt aber auch, daß Menschen sehr wohl erscheinungsbildlich übereinstimmen können, die in ihrem Erbbild verschieden sind, oder umgekehrt, daß erscheinungsbildlich verschiedene Menschen im Erbbild gleich sein können. Es folgt daraus ferner, "daß der Wert des Einzelwesens als solchen von seinem Wert als Zeuger verschieden ist".2

Öfters werden Seststellungen des Unthropologen Boas (jüdischen Volkstums, amerikanischer Staatsangehörigkeit) über vermeintliche oder wirkliche Abwandlungen von Raffenmerkmalen als Einwände gebraucht, welche überhaupt gegen eine Behauptung von Rassenunterschieden sprechen sollen. Boas fand 3. B. Kinder von in Amerika eingewanderten Juden etwas langköpfiger, Kinder von eingewanderten Sizilianern etwas kurzköpfiger als die Eltern. Mun stellen aber weder Juden noch Sizilianer, noch von Boas untersuchte Mitteleuropäer, Rassen dar, sondern immer nur rassen= gemischte Menschengruppen, bei denen die Kinder sehr wohl andere Merkmale aufweisen können als ihre Eltern.3 Boas selbst möchte aber — im Gegensatz zu denen, welche seine Untersuchungen als Kinwand gegen das Bestehen von Rassenunterschieden gebrauchen wollen — keine erbbildlichen Anderungen (Idiovariationen, Mutationen) annehmen, sondern allein er= scheinungsbildliche Abwandlungen: "Es könnte sein, daß dieselben Menschen, wenn in ihre alte Umwelt zurückversetzt, zu ihren früheren leiblichen Zügen zurückkehrten."4 Er nimmt eine gewisse erscheinungsbildliche Wan= delbarkeit an, doch jedenfalls nur eine engbegrenzte. Eugen Sischer möchte mit Boas annehmen, daß "ein Etwas an der Schädelform wie etwa an der Körpergröße durch die Umwelt bedingt ift, das Undere bleibt dem erblichen Einfluß vorbehalten, ist unveräußerliches Erbgut. Die Abgren= zung beider Teile voneinander ist vielfach noch nicht möglich".5 Wie wenig aber auch nur erscheinungsbildliche Abwandlungen (Paravariationen) gegenüber dem ererbten Raffenbild bedeuten, darauf weist schon die oft über-

<sup>1</sup> Rubn, Gedenke, daß du ein deutscher Ahnherr bist. Festrede der Technischen Sochschule Dresden, 1920.

<sup>2</sup> Siemens, Vererbungslehre, Rassenhygiene und Bevölkerungspolitik. 4. Hufl. 1930.

<sup>3</sup> Radoslajewitsch hat jedoch schwerwiegende Einwände gegen die Arbeitsweise der Boasschen Untersuchungen gerichtet; vgl. American Anthropologist, 1911, S. 394. Boas' Untwort in 3tsdr. f. Ethnologie, 1913, S. 1.

4 Boas, New evidence in regard to the instability of human types,

Proc. Nat. Acad Sc. II, 1916.

<sup>5</sup> fischer in Baur-Fischer-Lenz, 28. I, 1927.

raschende Ahnlichkeit von Menschen gleicher Rasse in verschiedenen Um= welten hin. Man kann in der Schweiz vorwiegend nordische Einheimische treffen, die einen in überraschender Weise an Schweden erinnern. Man kann in Morwegen vorwiegend oftische Menschen treffen, die einen un= mittelbar an vorwiegend oftische Schwarzwälder erinnern. Struck hat daher den Boasschen Untersuchungen gegenüber mit Recht ausgeführt: "Biologisch gesprochen, handelt es sich bestenfalls um eine der beispiels= weise von Zaustieren mehrfach bekannten Modifikationen' (Paravariatio= nen) und nicht um eine die Erblichkeit des Längen-Breiten-Inderes auf= hebende ,Mutation'."1

Man darf vielleicht annehmen, daß zwischen Europa und Mordamerika für Menschen europäischer Gerkunft ein größerer Umweltunterschied bestehe als zwischen Süddeutschland und der skandinavischen Zalbinsel, und wird demgemäß für die in Umerika Einwandernden an stärkere, bzw. min= der schwache Einwirkungen der Umwelt auf das Erscheinungsbild denken dürfen. In Abwandlungen der "Rasse", d. h. des Erbbildes, darf man da= bei nicht denken.

Auch Abwandlungen des seelischen Bildes einer Rasse durch Umwelt wird man nicht leicht annehmen dürfen, soweit damit nicht nur erschei= nungsbildliche Einflüsse gemeint sind. Das seelische Bild 3. B. eines nor= dischen Bandarbeiters einerseits, eines nordischen Unternehmers oder Geist= lichen oder Tonkunstlers andererseits wird jeweils mehr oder minder leichte Abwandlungen zeigen, aber immer Abwandlungen innerhalb des glei= chen seelischen Rassenbildes. Ein nordischer Mordbeutscher wird eine andere Ausprägung des seelischen Bildes der nordischen Rasse zeigen als ein nordischer Süddeutscher, ein nordischer Franzose eine andere als ein nor= discher Russe oder Engländer oder Umerikaner. Verschiedene Landschaften, Erdteile, Beschäftigungen und vor allem auch verschiedener Volksgeist wer= den das gleiche feelische Raffenbild jeweils erscheinungsbildlich ver= schieden ausgestalten — das seelische Erbbild wird das gleiche bleiben, denn auch in der Vererbung seelischer Eigenschaften vermag die Erblichkeits= forschung keine Vererbung erworbener Eigenschaften anzuerkennen. Unter Binweis auf die Seststellungen des führenden dänischen Erblichkeitsforschers Johannsen schreibt Peters: "Wenn Johannsen sagt, daß die experimen= telle Sorschung bis jetzt kein einziges Beispiel einer Vererbung erworbener Eigenschaften gebracht hat, so gilt dieser Satz in vollem Umfang auch für die Vererbung psychischer Eigenschaften."2 Es zeigt sich so immer wieder, daß zur vollen Erkenntnis raffischer Erscheinungen eine Kenntnis der Vererbungsvorgänge notwendig ist. —

Man müßte bier, um Vererbungserscheinungen, um Begriffe wie "Paravariation" (Modifikation) und "Mutation" auch nur leidlich darzulegen, weitere Ausführungen machen. Dieses Buch muß sich darauf beschränken, die Ergebnisse der Vererbungsforschung einfach in der Unwendung auf die

f. Æthnologie, 1922.

<sup>2</sup> Peters, Die Vererbung geistiger Eigenschaften und die psychische Konstitution, 1925.

<sup>1</sup> Struck, Versuch einer Barte des Ropfinder im mittleren Afrika. 3tschr.

betrachteten Rassenverhältnisse Deutschlands und ohne weitere Erläuterung anzuführen. Singewiesen sei daher an dieser Stelle auf die obengenannte, zur Einführung sehr geeignete "für Gebildete aller Berufe" geschriebene Darlegung der Vererbungsgesetze von S. W. Siemens.

Nur die Kenntnis der Vererbungsgesetze bewahrt davor, in den rassischen Merkmalen eines Menschen Jufallsgebilde zu sehen oder umwelterzeugte Erscheinungen anzunehmen. Mur die Kenntnis der Vererbungsgesetze bes wahrt den Betrachter vor der Verwirrung durch das scheinbar unentwirrsbare Durcheinander der europäischen Rassenmischungen. Die Kenntnis dieser Gesetze macht einerseits sehr mißtrauisch gegen alle Behauptungen einer "Vererbung erworbener Eigenschaften" und gibt andererseits einzig ein Verständnis für die Tatsache, daß die Rassenbilder der europäischen Rassen — nur von der dinarischen und ostbaltischen sind vorgeschichtliche Jungs bis jetzt nicht eingehender beschrieben worden — mindestens seit der Jungsteinzeit (Meolithikum) unverändert feststehen.

Von Gegnern einer Betonung der Bedeutung des Aassischen für Einzelmensch und Volkstum, für Geschichte, Gegenwart und Jukunft, wurde und wird immer wieder versucht, eine Vererbung erworbener Eigenschaften nachzuweisen oder eine schon angenommene Vererbung erworbener Eigen= schaften als besonders wichtig zur Beurteilung des menschlichen Wesens und der Geschichte heranzuziehen. Mit mehr oder weniger Recht wird die Abstammungslehre, welche eine Vererbung erworbener Bigenschaften annimmt, nach Camarcts "Philosophie zoologique" (1809) Lamarctismus genannt. Seit Mendel (vgl. S. 18) ift die Stellung des Lamardismus immer schwieriger geworden. Seit der Jahrhundertwende tritt immer deutlicher hervor, daß der dem Camarcismus entgegengesetzte Darwinis= mus den Erblichkeitsforschern die besseren, ja die einzigen haltbaren 21b= stammungsanschauungen und Vorstellungen vom Wesen der Menschenraffen vermitteln kann. Bier können diese Fragen nur gestreift werden. Darum hier auch nur der hinweis, daß die Vererbungsforschung in ihren führenden Vertretern — Morgan und seine Schule (Mordamerika), de Vries (Bolland), Johannsen (Dänemark), Correns, Baur, Lenz (Deutschland) sich gang im Sinne Weismanns und Mendels gegen die schon fast in der öf= fentlichen Meinung verwurzelten Annahmen von einer "Vererbung er= worbener Eigenschaften" ausgesprochen hat. Selbst wer die zwischen Darwinismus und Lamarctismus vermittelnde Unschauung teilt, welche Plate in seiner "Abstammungslehre" (1925) begründen will, muß doch wie Plate erkennen, daß ein einwandfreier Machweis einer Vererbung erworbener Eigenschaften bisher nicht gelungen ist und wird ferner erkennen, daß die Erscheinungen im Pflanzen= und Tierreich, die eher eine lamarctistische als eine darwinistische Erklärung zulassen oder zuzulassen scheinen, keinerlei Bedeutung haben für die vorliegenden Wirklichkeiten im Bereich der Menschenrassen und für deren günstige oder ungünstige Beeinflussung. 21 us: lese allein wird Raffen und Völker und damit die Geschichte bestimmen. Erbänderungen (Mutationen, Idiovariationen) zu bewirken ist dem Men= schen nicht möglich, es sei denn "Verlustmutationen" durch Reimschädigun= gen, wie Genußgifte, gewisse Vergiftungen in gewerblichen Betrieben,

Röntgenstrahlen, gewisse Syphilisheilmittel usw. Diese Erkenntnis geht aus der Erblichkeitsforschung immer deutlicher hervor, und so erklärt sich auch, daß Europa oder wenigstens Mitteleuropa, das sich eine Umwelt mit so weitgehend übereinstimmenden Einflüssen selbst geschaffen hat, nicht von einer entsprechend einheitlichen Bevölkerung bewohnt ist, sondern auch noch in jedem abgeschlossen liegenden Dorfe Unterschiede des Wuchses, der Sarsben, der Kopf= und Gesichtsformen erkennen läßt.

Die Nichterblichkeit erworbener Eigenschaften einerseits, die Gesetze der Rassenkreuzung andererseits erklären es, warum in Europa nicht längst ein Ausgleich aller Rassengegensätze stattgefunden, warum nicht längst das Mittel aller vorhandenen Merkmale gleichmäßig über alle europäischen

Menschen verteilt ist.

Die Untersuchungen Eugen Sischers an den Rehobother Bastards2 ha= ben ergeben, daß es "Mischrassen" überhaupt nicht gibt. Die meisten näm= lich, die über solche Dinge nicht tiefer nachdenken, nehmen an, es bilde sich bei der Rreuzung zweier oder mehrerer Rassen eine "Mischrasse", die von jeder der gekreuzten Rassen etwa gleichviel beziehe; bei der Kreuzung einer großen, blonden, langköpfigen und schmalnäsigen Rasse mit einer kleinen, schwarzen, kurzköpfigen und breitnäsigen Rasse bilde sich eine mittelgroße, braune, mittelköpfige und mittelnäsige "Mischrasse" oder "neue Rasse", die ebenso auch einen mittleren Ausgleich der seelischen Eigenschaften der Elternrassen herstelle. All solche Vorstellungen des Bestehens von Misch= raffen sind falsch. "Junächst sieht man bei typischen nachweisbaren Mi= schungen zweier verschiedener Rassen, daß die Mischbevölkerung nicht eine Schädelform besitzt, deren Längen-Breiten-Inder um einen Mittelwert schwankt, sondern die Variationskurve bleibt zweigipflig, die beiden alten Mittelwerte lassen sich noch erkennen."3 Es gibt zwischen zwei Rassen Mischlinge, die als Bevölkerung ein Rassengemisch bilden. Jedes Volk stellt solch ein Rassengemisch dar. Mischrassen aber, d. h. also Menschengruppen, in denen eine bestimmte Jusammenstellung aus den Merkmalen zweier oder mehrerer Rassen so erblich wird, daß diese artgleich gewordes nen Menschengruppen fortan immer nur ihresgleichen zeugen, gibt es nur unter besonderen, gleich zu erwähnenden Verhältnissen. Selbst, wenn zwei Rassen sich so gründlich gekreuzt hätten, daß reinrassige Menschen der einen oder beider Rassen kaum noch aufzufinden wären, selbst dann stellt sich — wenn nicht gang besondere Verhältnisse eintreten — keine "Misch= raffe" her, auch nicht in langen Zeiträumen. Selbst dann bietet eine folche Bevölkerung ein wirres Durcheinander aller Merkmale: den Wuchs der einen Rasse im gleichen Menschen verbunden mit der Schädelform der an= deren, die Sautfarbe der einen Rasse verbunden mit der Augenfarbe der andern, die Zaarfarbe der einen verbunden mit dem Zaargespinst der andern, daneben wirkliche mittlere Ausgleiche und dies alles fo ver= teilt, daß die Kinder die einzelnen Merkmale anders zusammengestellt

3 fischer in Baur-Fischer-Lenz, 38. I, München 1927.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fierüber vyl. Baur-fischer-Lenz.
<sup>2</sup> fischer, Die Rehobother Bastards und das Bastardierungsproblem beim Menschen, Jena 1913.

mit sich tragen können als die Eltern, das eine Kind anders als das andere usw.

Mur, wie betont, durch besondere Verhältnisse ist die langsame Beraus: gestaltung einer neuen Rasse aus der Mischung zweier oder mehrerer Rasfen möglich. Eugen Sischer erwähnt diese Möglichkeit: "Meuentstehung von Raffen kann allein durch Areuzung niemals vorkommen. Die Areuzung kann nur neue Kombinationen schaffen, ohne daß allein durch die Kreuzung die alten Merkmale verschwinden würden. Das Verschwinden des Alten und das wirkliche Schaffen von Neuem kann nur durch Auslese erfolgen. Es können also die neuen Kombinationen so ausgelesen und aus: gemerzt werden, daß alle Träger bestimmter Ligenschaften verschwinden und sämtliche Träger bestimmte neue Kombinationen aufweisen. Dann ist eine neue Rasse infolge einer Mischung entstanden, die bewirkenden Saktoren selbst waren Auslese und Ausmerze."1 Der Tierzüchter kann in verhältnis: mäßig kurzer Zeit aus einem Raffengemisch eine neue Raffe zuchten, weil die Geschlechterfolge, das jeweilige Erreichen des fortyflanzungsfähigen 211: ters, sich bei Tieren rascher vollzieht und weil die durch Kreuzung erzeugten Tiere, welche die gewünschte Merkmalverbindung nicht zeigen, immer wieder an der Sortpflanzung verhindert werden können — beides Umstände, die beim Menschen nicht zutreffen. Die Anbahnung einer neuen Menschenraffe durch Kreuzung würde eine Abschließung des betreffenden Raffengemisches auf einen großen Zeitabschnitt fordern, dazu eben die Einhal: tung der gleichen Juchtungs= und Ausleserichtung für diesen ganzen Jeit= abschnitt: immer müßten in der Sortzeugung des betreffenden Raffenge= misches die Träger einer bestimmten neuen aus zwei oder mehr Rassen ent: nommenen Merkmalzusammenstellung besonders bevorzugt werden, so daß eben fortwährend eine "Auslese" solcher Menschen stattfände, währenddem zugleich fortwährend die Träger aller anderen möglichen Merkmalzusam= menstellungen durch "Ausmerze" aus dem Erbgang der betreffenden Menschengruppe entfernt würden.

Es mag in manchen Erdgebieten bei Areuzung von Rassen immer wieset einmal in einem Rassengemische durch Auslese und Ausmerze zur Ansbahnung einer neuen Rasse gekommen sein und kommen. Besonders in dem Europa vor dem die Freizügigkeit bringenden 19. Jahrhundert mag seder einzelne Volksstamm ein paar Schritte auf dem langen Wege zur Anbahnung einer neuen Rasse, einer Rasse zweiter Ordnung — wie man das nennen könnte — getan haben. Anzeichen davon sind Erscheinungen wie das unten (S. 302 f.) zu erwähnende "Fränkische Gesicht". Je mehr die Freizügigkeit um sich greift, desto weniger wird es zu solchen Gausschlägen kommen. Aber sast in allen solchen Fällen der Anbahnung einer Rasse zweiter Ordnung wird wohl die Ausleserichtung und Jüchtungsrichtung sich nach längerer Zeit geändert haben und sich wieder ändern, und wohl in keinem Gebiet der Erde ist es heute einer Menschengruppe mögslich, für längere Zeitabschnitte so abgeschlossen zu leben, daß nicht immer wieder neu hinzukommendes Blut Wandlungen brächte. Daher ist die Answieder neu hinzukommendes Blut Wandlungen brächte. Daher ist die Answieder neu hinzukommendes Blut Wandlungen brächte.

<sup>1</sup> Baur-Fischer-Leng, 3. Aufl. 1927.

schauung Ripleys unhaltbar, die Durcheinandermischung in Europa werde zu einer Art europäischer Rasse führen. Ebenso unhaltbar wie diese Ansnahme ist die andere Annahme, es werde sich aus dem Rassengemische des deutschen Sprachgebiets allmählich eine "Deutsche Rasse" herausbilden. Man könnte sich aber sehr wohl vorstellen, daß in vorgeschichtlicher Teit einzelne Rassengemische durch längere Teiträume hindurch bei bestimmter Ausleserichtung abgeschlossen (isoliert) gelebt hätten. Für die geschichtliche Teit und für die für eine Rassengeschichte Europas wichtigen Jusammenshänge nehme ich nur beim Judentum die Anbahnung — nicht mehr als eine Anbahnung — einer Neuentstehung aus Mischung an; hierüber die "Rassenkunde des südischen Volkes". Die weitere Vermischung ist durch die Rassengeschung des Deutschen Reiches von 1934 unterbunden.

Man sieht: nur unter besonderen Bedingungen kann sich durch Rassensmischung aus einem Rassengemische eine neue Rasse herausbilden. Wo nicht durch längere Zeitabschnitte hindurch Auslese und Ausmerze immer in gleicher Richtung gewirkt haben, da bleiben der Sorschung durch Verserbungserscheinungen und Wechselbeziehungen (Korrelationen) der Merkmale die einzelnen Rassen meistens noch gut erkennbar. Der ausmerksame Sorscher würde noch aus einer gründlichen Vermischung die Vilder der die Versmischung bedingenden Rassen erkennen können, selbst dann, wenn die Entsmischungsvorgänge, welche nachgewiesen sind, nicht stattfänden.

"Das alles erklärt auch manchen Befund an den Schädelformen, wie wir sie etwa an der Bevölkerung Deutschlands sinden, wo all die Mischungen der Völkerwanderung und seitdem bis heute nicht etwa eine mittlere Schäzdelform erzeugt haben, vielmehr stets wieder die alten Formen "herausmenzdeln"." — Die Erzeugung einer "Deutschen Rasse" ist somit keine Möglichkeit der deutschen Jukunft.

Betrachtet man die deutschen Rassenverhältnisse, nachdem man sich über Vererbungsfragen unterrichtet hat, so erklärt sich die Buntheit des Mensschenbildes: die meisten Deutschen, wie überhaupt die meisten Menschen in Europa (und wohl auch in anderen Erdteilen), sind Mischlinge. Sie haben eine andere Jusammenstellung von Merkmalen als ihre Väter und Mütter, sie sind — um wieder Ausdrücke der Vererbungslehre zu gebrauchen — nicht reinerbig, sondern spalterbig. Die Merkmale der Elternrassen in einem Mischling spalten sich in der Fortzeugung immer wieder auf, könznen sich immer wieder anders verteilen; die einzelnen Merkmale irren gleichsam im Erbgang umher, sie gehören nicht zusammen, sind nicht zu einem bestimmten Rassenbild verbunden. Es mag vorkommen, daß ein Kind, das von zwei mischblütigen und spalterbigen Eltern stammt,

<sup>1</sup> Einige forscher nehmen dies 3. B. für die hamitische Aasse an, die sie sich aus einer orientalisch-negerischen Mischung entstanden denken. Auch in der ostischen und ostbaltischen Aasse hat man schon innerasiatisch-nordische, durch besondere Auslesevorgänge entstandene Mischsormen, in der dinarischen Aasse eine auf solche Weise entstandene vorderasiatisch-nordische Mischsorm, sehen wollen, ich selbst früher in der ostbaltischen Aasse eine innerasiatisch-nordische Mischsorm. Eine nähere Betrachtung der Schädelsorm der innerasiatischen Rasse zeigt jedoch die Fragwürdiskeit einer solchen Erklärung.

2 Fischer in Baur-fischer-Lenz, Bd. I, 1927.

seine Merkmale aus dem Blut beider Eltern gleichsam wieder zu einem bestimmten Rassenbild zusammenstellt: dann ist eine Entmischung vor sich gegangen.

So betrachtet, ergibt sich aber ein minder vielfältiges Bild als die deutsschen Rassenwerhältnisse und kreuzungen es in Wirklichkeit bieten. Die meissten Deutschen sind ja nicht Mischlinge aus einer Kreuzung zweier verschiedenrassiger, aber beiderseits reinrassiger Eltern, sondern Mischlinge, die selbst wieder von Mischlingen abstammen. Die Spalterbigkeit der meisten Europäer ist also vielspältig. Die meisten Europäer können über die Wahrs



Albb. 375 a, b. Thuringen. Schwestern; Tochter eines vorw. nord. Vaters und einer (Masten nach den Lebenden aus einer

scheinlichkeit, wie ihre Kinder aussehen werden, wenig aussagen. Mur innerhalb fast rassenreiner Geschlechter kommen auffällige Geschwisterähn= lichteiten häufig vor. In den meisten europäischen Samilien aber, die außer= halb jener vier Gebiete reinster Rasse wohnen, zeigen sich starke Unterschiede: Geschwister mögen von der Mordrasse bis zur Ostrasse alle Abwandlungen zeigen, ein Kind also z. B. nordisch, ein anderes ostisch, andere mit nordischem Wuchs und ostischem Kopf, mit nordischer Augenfarbe und ostischer Zaarfarbe, eines mit ostischer Zaarfarbe, aber nordischem Haargespinst usw. Es mag vorkommen, daß vorwiegend nordische Eltern ein vorwiegend ostisches Kind haben, vorwiegend ostische Eltern ein vorwiegend nordisches Kind. So mag sich noch spät in einem reinrassig aussehenden Geschlecht eine frühere Kreuzung verraten. Bekannt ist ja, wie hin und wieder in nicht=judischen Eben ein judisch=aussehendes Kind zur Welt tommt. Un Ehebruch braucht nicht jedesmal gedacht zu werden; der Vater oder die Mutter des Kindes hat Erbteile mit sich getragen, wie sie für Juden kennzeichnend sind, sie aber an sich selbst im Erscheinungsbild über=

deckt. Die früher geschehene Kreuzung zeigt sich wieder an, eine vorher ver-

borgen gebliebene Erbanlage ist wieder zum Vorschein gekommen.

Die Erbanlage und damit die durch sie bedingten körperlichen Merkmale verhalten sich im Erbvorgang nicht alle gleich: man spricht von übers deckenden (dominanten) Erbanlagen und von überdeckbaren (rezessiven). Aber bis heute ist verhältnismäßig wenig über das Verhalten der Rassensmerkmale in der Vererbung sestgestellt worden. Man weiß 3. B., daß das durch Negerblut bedingte Kraushaar sich überdeckend (dominant) verhält gegenüber dem (somit überdeckbaren) geraden Zaar von Europäern. Der hohe Wuchs scheint sich gegenüber dem niederen überdeckbar (rezessiv) zu



vorw. ostischen Mutter, die eine vorwiegend nordisch, die andere vorwiegend ostisch. rassenkundlichen Privatsammlung)

verhalten, ebenso der schlanke Körperbau gegenüber dem gedrungenen. Das straffe innerasiatische und ostbaltische Zaar scheint sich überdeckend zu verhalten gegenüber dem weicheren und weichen Zaar europäischer Raffen (?). In Europa verhält sich das dunkle Zaar überdeckend gegenüber hellem, die dunkle Sautfarbe gegenüber der hellen, die braune Augenfarbe gegenüber der blauen, die Kurzköpfigkeit (die dinarische, ostbaltische und ostische oder nur eine von ihnen?) gegenüber der Langköpfigkeit, die Schmalgesichtig= keit (die nordische und die dinarische oder nur eine von beiden? — ich ver= mute: nur lettere) über die Breitgesichtigkeit. Demnach ift im Erbe der Bevölkerungen Europas stärker, als der Augenschein zeigt, vertreten: die Unlage zu geradem, die zu weichem (?) und die zu hellem Baar, die Unlage zu heller Augen= und Sautfarbe, die zu Langköpfigkeit und die zu Breitgesichtigkeit. Möchte man also im Salle eines mischrassigen Menschen ermessen, wie groß der Blutanteil einer bestimmten Rasse ift, an der dieser Mensch teil hat, so werden in der Betrachtung der bei ihm vorhandenen Merkmale diesenigen Merkmale der ins Auge gefaßten Raffe, welche

sich überdeckbar (rezessiv) verhalten, ein größeres Gewicht haben als die überdeckenden (dominanten) Merkmale. So wird z. B. beim Abschätzen eines vorhandenen erkennbaren nordischen Kinschlags bei einem Menschen oder bei einem Volk das Schmalgesicht nicht so viel Gewicht haben wie der Langkopf. Im Krbe der Bevölkerungen Mittels, Wests und Südeurospas wird man — entsprechend dem Verhalten einzelner Merkmale in der Vererbung — im ganzen eine gewisse stärkere Durchdringung mit nordisschem Blut annehmen müssen, als der Augenschein oder die rassenkundlichen Messungen und Seststellungen ergeben — selbst wenn man bedenkt, daß besstimmte S. 177 erwähnte Auslesevorgänge die hellen Haars und Augensfarben begünstigt, also mehr erhalten haben als andere nordische (und fäsliche) Merkmale und selbst, wenn man bedenkt, daß eine gewisse S. 261 zu erörternde Schmalgesichtigkeit auch durch bestimmte Kreuzungen verursacht werden könnte.

Die Begriffe überdeckend (dominant) und überdeckbar (rezessiv)<sup>1</sup> der Vererbungslehre wären hier genau zu erörtern. Da aber zu einer gewissenschaften Krörterung mindestens ein neuer Abschnitt gehörte, muß es bei der eben ausgeführten Schilderung des erbmäßigen Verhaltens einiger Merkmale bleiben, zumal sich heute in bezug auf das erbmäßige Verhalten der Merkmale der europäischen Rassen noch verhältnismäßig wenig sagen läßt.

Wenn Kinder reinrassig aussehender Eltern andere Merkmale zeigen als ihre Eltern, so ist damit die Spalterbigkeit beider Eltern oder mindestens eines Elternteils erwiesen, so ist erwiesen, daß im Salle beider Eltern oder wenigstens eines Elternteils das Erbbild vom Erscheinungsbild verschieden war, daß also Erbanlagen einer anderen Rasse in diesem Salle überdeckt worden waren. Daher gehört zur Bestimmung des Begriffes "Rasse" nicht nur die erscheinungsbildliche Gleichheit einer Menschengruppe, sondern vor allem ihre erbbildliche übereinstimmung, nicht nur die Reinrassigkeit des Aussehens, sondern vor allem die Reinerbigkeit. Eine Rasse ist demenach eine gleichartige und gleicherbige Menschengruppe (vgl. S. 7 ff.). Daher Topinards Begriffsbestimmung: "La race est un type héréditaire."

Bei einer reinrassigen Bevölkerung findet also dieses scheinbar regellose Weitererben der Merkmale, diese scheinbar wahllose Jusammenstellung der Merkmale zu widersprücklichen Menschenbildern nicht statt; bei ihr besteht ein klarer Erbgang von Geschlecht zu Geschlecht; alle Teile, alle Merkmale sind gleichsam zur Dauer geordnet, in notwendige gegenseitige Bedingungen eingefügt. Das Bild ist unwidersprücklich, ist deutlich und wandellos. Dem mag die seelische Grundlage eines gesunden reinrassigen — oder ganz deutlich gesagt: reinrassigereinerbigen — Menschen entssprechen. Sein Wesen wird ihm selbst und in sich selbst unwidersprücklich und klarbeständig sein (wo nicht eben, wie z. B. im Kalle der ostbaltischen Rasse, eine gewisse Zwiespältigkeit — wenigstens für den Außenstehens den — zum seelischen Bild seiner Rasse gehören sollte).

Unders der Mischling. Er gehört in bezug auf diese Merkmale zur einen,

<sup>1</sup> Die Verdeutschungen stammen von Lenz.

m bezug auf jene Merkmale zu einer andern Rasse. Er hat nicht als ganzer Mensch an einem einzigen Rassenbild teil; er hat an mindestens zwei Rassenbildern teil, die sich in seinen Körper teilen. Er kann z. B. in bezug auf die Gestalt ostisch, in bezug auf die Schädelsorm nordisch sein, in bezug auf die Jaarsarbe ostisch, auf das Zaargespinst nordisch, in bezug auf die Augenfarbe nordisch, auf die Zautsarbe ostisch, also: kurzgewachsen, langschädlig, mit dunklem, weichem Zaar, blauen Augen und gelblichs bräunlicher Zaut. Ebenso wird er in seinen seelischen Eigenschaften teils zur einen, teils zur anderen Rasse gehören und so in seinem Wesen einen mehr oder minder widersprüchlichen Ausgleich darstellen.

+

Aus Kreuzungen erklärt sich auch zum Teil die in einem Rassengemische vorhandene leibliche Zäßlichkeit und sittliche Schlechtigkeit. Der reinrassige Mensch jeder Rasse ist leiblich so gebildet, daß jeder Körperteil und jeder Gesichtszug immer wieder Ausdruck eines und desselben Leibesganzen sind. Jedes einzelne Merkmal scheint von der rassischen Unlage des ganzen Kör= pers her bedingt und als der Teil eines Ganzen eben von diesem Körperganzen her bestimmt und erklärt zu sein. Der reinrassige Mensch jeder Rasse kann schließlich als "schön" bezeichnet werden: sein leibliches und so auch sein seelisches Wesen ist einheitlich, und jeder Jug seines Körpers und seines Wesens weist auf die gleiche körperliche und seelische Anlage hin. Da jede einzelne Raffe, solang sie felbständig lebt, ihr arteigenes Schonheits: bild aus ihrer Leiblichkeit schöpft und schöpfen muß, mußte man ebenso= viele Schönheitsbilder erwarten wie Raffen, müßte jede Raffe sich felbst als die eigentlich "schone" Rasse empfinden. In Wirklichkeit wird überall da, wo Rassen sich kreuzen, eine Störung des Schönheitsbildes auftreten und da, wo in einem Volke zwei oder mehr Rassen übereinander geschichtet sind, das Schönheitsbild der führenden Rasse das allgemein= geltende sein. Un fich aber gibt es keine alleingeltende Schönheit: jeder Raffe kommt ursprünglich ihr arteigenes Schönheitsbild zu.

In Europa scheint mit Ausnahme der vorwiegend dinarischen Gebiete und vielleicht mit Ausnahme der vorwiegend westischen Gebiete nur der nordische oder doch vorwiegend nordische Mensch als "schön" zu gelten, mindestens bis ins 19. Jahrhundert hinein gegolten zu haben — ich habe diese schönheitsbildlichen Erscheinungen in "Ubel und Rasse" (1928) näher betrachtet. Sehr auffällig und vielsagend ist die Tatsache, daß auch heute noch die Leiblichkeit der ostischen und ostbaltischen Rasse fast überall in Europa als unschön oder minder schön gilt. Breite Gesichter, gedrungene Gestalten, kurze, flache Masen gelten im allgemeinen als unschön, als grob, als unfein oder "unvornehm", und zwar — das ist das Auffällige — auch in der Unschauung der breitgesichtigen, kurzgewachsenen, flachnäsigen Menschen selbst. Gäbe es 3. B. so etwas wie eine selbständige Gesittung der ostischen oder der ostbaltischen Rasse oder ein Volkstum, in dem diese Rassen die Anschauungen bestimmt hätten, so müßte es dort auch dahin ge= tommen sein, daß die leiblichen Merkmale dieser Rassen als "schön" und ihr seelisches Wesen als "edel" erkannt und als vorbildlich bezeichnet wür=

den. Wenn die ostischen Menschen Europas schmale Gesichter und schlanke Gestalten als schön empfinden, so stehen sie unter der Zerrschaft eines arts fremden Schönheitsbildes. Anfänge zu einem Wandel des Schönsheitsbildes sind aber in einzelnen mittels und osteuropäischen Gebieten, wes nigstens in den mittleren und unteren Volksschichten, doch schon bemerkbar, so in der besonderen Wertschätzung dicker, gedrungener Waden, wie sie der ostischen und ostbaltischen Rasse zukommen, ebenso in der Wertschätzung sieter Frauen, die sich nach v. Eickstedt auch in Wien schon sestellen läßt.

Die Kreuzung stellt die einzelnen Merkmale verschiedener Rassen zu wi= dersprüchlichen Gebilden zusammen, zu Gebilden, deren eines Merkmal auf diesen, deren anderes Merkmal auf jenen "Bautypus" oder "Stiltypus" (Sleischmann) weist. So kann schon die Masenform eine Areuzung anzeigen: der Masenrücken der einen Rasse verbunden mit der Masenwurzel der andern, die Masenspitze der einen mit dem Masenrucken der andern, denn "die Untersuchung von Rassenkreuzungen hat ergeben, daß für die Mase mindestens vier selbständig sich vererbende Erbfaktoren anzunehmen sind. Der Masenrücken und die Korm der Masenflügel, Masenwurzel und Masen= spite, können je getrennt vererbt werden".1 So wird leibliche häglichkeit auch durch Kreuzung möglich. "Die Tatsache, daß die einzelnen eine Physiognomie zusammensetzenden Einzelmerkmale je getrennt vererbt werden, also zusammen von einer elterlichen oder aber gemischt von beiden Seiten kom= men können, bedingt die rassenmäßige Zarmonie oder eine uns als unschön vorkommende Disharmonie des Antlitzes. Dabei ist deutlich zu bemerken, daß wir häufig im gewöhnlichen Leben einen einzelnen Jug in einem Besicht als fremd empfinden; die Beobachtung der Eltern oder Großeltern des betreffenden Individuums belehrt uns, daß da in das raffenmäßig gleichgebildete Gesicht des einen Elternteils irgendein einzelner. Jug des anderen Elternteils hinein vererbt ift, 3. 3. in ein langes schmales Männer= gesicht ein kleines Stumpfnäschen von der Mutterseite ber, oder in ein kleis neres rundes Mädchengesicht eine viel zu große und darum unschön wir= kende Mase, die sie vom Vater geerbt hat. ... zier liegt noch ein weites Seld der Möglichkeit erakter Mendelscher Erbuntersuchungen brach."1

Mir scheint die Mischverbindung (Mirovariation) nordischer Schmalheit und ostbaltischen leichten Vorstehens der Kiefer häßliche Jahnstellungen, zusammen= und voreinandergeschobene Jähne, zu ergeben. Breite Nasen in schmalen Gesichtern sind in Europa nur durch Rassenmischung möglich. Auch der laienhafte Betrachter empfindet sie oft als widersinnig, ebenso wie schmale Nasen mit verdickter auswärts gerichteter Spitze. Mischverzbindungen wie die (in Bayern häusige) Verbindung eines ostischzrunden Gesichts mit ostischzkurzer, aber dinarisch herausspringender, fleischig endenz der Nase geben dem Träger, wie die Witzblätter zeigen, mindestens einen spassig wirkenden Jug — "Aundgesichter mit Nasengurke" las ich einzmal —, wenn solche Jüge nicht als geradezu häßlich empfunden werden — mindestens gegenüber einem rein ostischen und einem rein dinarischen Gesicht.

<sup>1</sup> Bugen Sischer in Baur-Fischer-Lenz, 28. I.

Die Rassentunde befindet sich in der unbequemen Lage, von den Europäern unserer Tage aussagen zu müssen, daß sie auf dem Wege sind, durch Allvermischung zu einer Menschenmasse zu werden, die sich von Menschen reiner Rasse ebenso unterscheidet, wie sich der Köter vom reinrassigen Hund unterscheidet. Wenigstens urteilt Lapouge so: "Schon sehen wir in unseren Städten nur noch Menschen mit hellen Augen und dunklen Haaren und umgekehrt, lange Gesichter, verbunden mit runden Schädeln, Jüge, welche eigentlich für andere Gesichter geschaffen scheinen, die Nasen zu kurz und die Mundspalten zu breit, das Kinn zu groß. Die Arme sind zu kurz sür die Beine, oder die Beine zu lang für den Rumps."





Abb. 376 a, b. Steiermart. Vorwiegend dinarifch mit nordischem Einschlag, Gesichtsbobe legt einen Sonderfall nabe und ware demnach nicht als Raffenmerkmal zu verwerten

Bei manchen außereuropäischen Mischlingen, so bei Malayen=Tamilen= und Chinesen=Malayenmischlingen, aber auch bei Europäer=Indianer= und Europäer=Hottentottenmischlingen, hat man eine öfters sehr starke Ver= längerung des Gesichts wahrgenommen. Auch bei europäisch=jüdischen, nordeuropäisch=lappischen und anderen Mischlingen trat dieses verlängerte Gesicht auf. So könnte ausgesprochene Schmalgesichtigkeit in Europa ver= breitet sein sowohl als Rassenmerkmal der schmalgesichtigen Rassen wie als eine Kreuzungserscheinung (vgl. 3. B. Abb. 376).

Wie die Kreuzung zweier oder mehrerer Rassen die körperliche Säßlichsteit vieler Mischlinge bedingt, so scheint sie auch bei vielen Mischlingen eine aus seelischem Twiespalt kommende sittliche Schlechtigkeit zu ersmöglichen. Ein großer Teil der sittlich minderwertigen Erbanlagen in einer Bevölkerung geht sicherlich auf Entartungsvorgänge zurück, die sich auch innerhalb der reinrassigsten Bevölkerung zeigen können (und deren Bekämpsfung durch Maßregeln der Erbgesundheitspflege möglich ist). Ein anderer Teil sittlich bedenklicher Erscheinungen wird sich aus der Rassenkreuzung erklären lassen, wenn erst die Sorschung die Wege zur Untersuchung solcher

<sup>1</sup> Lapouge, L'Hérédité dans la Science politique, Revue d'Anthropologie, 28. 17, 1888, S. 184.

Erscheinungen gefunden hat. Leicht fühlt sich ja der mischrassige Mensch in sich zerspalten, widersprücklich, und folgt er, ohne sich eine bestimmte Richtung zu geben, seiner zwiespältigen Anlage, so wird er leicht zu fragwürdisgem Denken und Sandeln kommen. Er wird — zwischen den Rassen — leicht richtungslos werden, dabei vielleicht geistreich zwiespältig, immer aber auch sittlich zwiespältig und schließlich auch sittlich haltlos. Oft ergibt sich wohl beim Mischling ein "Twiespalt zwischen der oft bedeutenden Söhe der Kassungsgabe und dem Mangel an Einheitlichkeit des Wesens, die Zerrissenheit der Gefühle und die Unfähigkeit des Willens". Eugen Sischer urteilt über die Möglichkeit einer sittlichen Twiespältigkeit beim Mischling: "Eine Disharmonie auf geistigem Gebiet dürste (soweit sie nicht durch Umzwelt, Erziehung, soziale Verhältnisse, bedingt ist) durch die sich nicht immer richtig ergänzenden geistigen Erbanlagen beider Rassen bedingt sein." <sup>2</sup> Der norwegische Rassen und Erbgesundheitsforscher Mösen hat "harmoznische und unharmonische Kreuzungen" unterschieden.<sup>3</sup>

Wie jeder Rasse ihr arteigenes Schönheitsbild, so scheint jeder Rasse ihre arteigene sittliche Richtung zuzukommen, wenn auch diese Beziehunz gen durch die auf der ganzen Erde bestehenden Kreuzungen und Schichtunz gen von Rassen in der Wirklichkeit fast überall verwischt sind.

Eine Frage, zu deren Beantwortung noch keine Untersuchungen vorliegen, ist die Frage nach der raffenhaften Vererbung seelischer Eigenschaften. Kann die Vererbung 3. B. einen überwiegend oftischen Körper mit überwiegend nordischen seelischen Eigenschaften bei einem Menschen zusammen= bringen? Man wird es vielleicht annehmen dürfen. Verhält sich die Vererbung seelischer Eigenschaften etwa gar so unabhängig, daß in einem rein ostischen Körper ein rein nordischer Geist möglich wäre? Dieser äußerste Sall einer Verschränkung scheint mir sehr unwahrscheinlich. Jedenfalls läßt sich nach dem Stand der heutigen Forschung über die rassenhafte Vererbung seelischer Eigenschaften wenig aussagen. Sicherlich sind leiblich=seelische Zu= sammenstellungen widersprüchlicher Urt möglich, wenn auch wohl nicht häufig. Wahrscheinlich ist, daß der Mensch im allgemeinen doch "ist, wie er aussieht" (Schopenhauer, vgl. S. 190), daß doch die leibliche Unlage eines Menschen ein gewisser und wohl ziemlich gewichtiger Hinweis auch auf seine seelische Unlage ist, indessen nur ein hinweis, nicht etwa ein voller Ausweis. Bei solcher Betrachtung darf ja auch das nicht vergessen werden, was oben (S. 249 ff.) über die Unterscheidung Erscheinungsbild und Erbbild gesagt worden ist.4

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lapouge, Revue d'Anthropologie, 38. 17, 1888, S. 185.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eugen fischer in Baur-fischer-Lenz, Bd. I. <sup>3</sup> Misen, Harmonische und unharmonische Kreuzungen, Itschr. f. Ethnologie, Bd. 52, 1920/22.

Tropdem die rassenhafte Vererbung seelischer Eigenschaften in ihnen nicht betrachtet wird, sind hier zu nennen: Peters, Die Vererbung geistiger Eigenschaften und die psychische Konstitution, 1925, und über Vererbung psychischer Sähigkeiten (1915), serner Sommer, Geistige Veranlagung und Vererbung, 1919, und Soffmann, über Temperamentsvererbung, Grenzsfragen des Verven- und Seelenlebens, Seft 115, 1923; Just, Vererbung und Erziehung, 1930.

Ob die Rassenmischung innerhalb europäischer Rassen dem einzelnen mischrassigen Menschen etwa zuträglich oder abträglich sei, darüber liegen noch keinerlei Sorschungen vor. Man wird vermuten dürfen, daß die vielfältige Durcheinandermischung in Europa Gebärschwierigkeiten bewirkt. S. 11 ist gezeigt worden, daß zwischen den Raffenmerkmalen der Bedenform einerseits, der Körperhöhe und Ropfform andererseits Beziehungen bestehen, wodurch bei rassischer Verschiedenheit der Eltern eines Kindes für dessen Mutter Gebärschwierigkeiten entstehen mögen. "Es scheint fast, als ob die Europäerinnen infolge der durch Jahrhunderte fortgesetzten Kreuzungen verschiedener Völkertyven viel schlechter bezüglich ihrer Beckenform gestellt sind als ihre Schwestern bei den Urvölkern Usiens oder Ufrikas, wo sich die regelrechte, für den Durchschnitt des Kindeskopfes geeignete Sorm des Rassebeckens reiner erhalten hat." So sind 3. 3. nordische Frauen nicht zum Gebären kurzköpfiger Kinder, oftische Frauen nicht zum Gebären langtöpfiger Kinder geschaffen. Auch durch Europäer-Estimokreuzungen entstehen schwierige Geburten.2 Zauschild nimmt an, daß Rinder, die durch Mischung sowohl einen beträchtlichen Längen= wie auch einen beträchtlichen Breitendurchmeffer des Kopfes erhalten haben, "Ge= burtshindernisse" bilden und somit solche Mischformen immer wieder aus= gemerzt werden. Darré hat die Vermutung ausgesprochen, daß sich bei der Erzeugung eines Kindes durch einen Mann oftischer Rasse mit einer Frau nordischer Rasse dann eine "Verdrängungskreuzung" ergebe, wenn die nordische Frau ein Rind mit ostischer Kopfform gebären sollte: dabei werde sie in einfacher Umwelt, d. h. ohne die neuzeitliche Geburtshilfe, zu= grunde geben, nicht aber im umgekehrten Salle eine grau oftischer Raffe, die ein langköpfiges Kind gebären foll.4 Später ist diese Vermutung durch das Zeugnis eines Arztes bestätigt worden, das mir Darré als briefliche Mitteilung zugänglich gemacht bat. Danach ging in dem oftpreußischen länd= lichen Bezirke dieses Arztes bei den schwierigen Wegeverhältnissen und besonders im Winter eine dauernde Ausmerze nordischer Erbanlagen vor sich durch Todesfälle vorwiegend nordischer Frauen, welche Kinder vorwiegend ostischer Väter gebären sollten, oder aber es blieb in solchen Eben bei einem Rinde.

Lundborg<sup>5</sup> nimmt an, daß die Mischung der Rassen in Europa eine

<sup>1</sup> Bumm, Grundriß der Geburtshilfe, 1914.

<sup>2</sup> fehlinger, Geschlechtsleben und fortpstanzung der Eskimos, Abhandlaus dem Gebiete der Sexualforschung, Bd. 4, zeft 6, 1926. Eberhard, über die Zeständigkeit anthropologischer Geschlechtsunterschiede, bei Eberhard, Geschlechtscharakter und Volkskraft, 1930, S. 27, führt bei Zetrachtung der durch den Austritt des Ropfes verursachten Gebärschwierigkeiten auch an: "Die unabsehbaren und stetig fortschreitenden Rassenmischungen tun ein übriges, um die Schwierigkeiten zu vergrößern."

<sup>3</sup> Zauschild, Itschr. f. Ethnologie, 28. 48, 1916, S. 39 f.

<sup>4</sup> Darré, Das Bauerntum als Lebensquell der Pordischen Rasse, 1929, 3. 257/58.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Lundborg, Rassenmischung — Vermehrte Zeterozygotie (Genchaos) — Bonstitutionsveränderungen — Habitus asthenicus sive paralyticus (Junahme der Körpergröße usw.) — Tuberkulose. Eine Ursachenkette (Zereditas, Bd. 2, 1921).

gewisse Erhöhung der Körpergröße bewirke, jenen schmächtig-schmalen (asthenisch genannten) Körperbau, mit dem zumeist eine größere Unfällig= keit gegenüber Tuberkulose verbunden ist. Ein größerer Teil der Tuberkulose: fälle sei eine Solge der Rassenmischung. Lundborg nimmt nach seinen Untersuchungen auch an, daß skandinavisch-lappische Mischlinge gegen verschiedene Krankheiten, besonders gegen Tuberkulose, anfälliger seien als beide Elternrassen. Eugen Sischer halt es für möglich, daß tranthafte Veranlagungen durch ein "Michtzusammenpassen gewisser Erbanlagen bei der Vererbung auch bei Kreuzung nahestehender Rassen, also innerhalb der europäischen Völker entstehen können".1 Bei norwegisch=lappischen Misch= lingen finden sich durch ein solches Michtzusammenpassen von Unlagen des Büftgelenkes, wie Bryn wahrscheinlich gemacht bat, auffällig häufig angeborene Züftgelenkverrenkungen.2 Brechungsfehler des Auges werden mit einem Teil der Sälle einer Raffenmischung zugeschrieben werden müffen. dem Jusammentreffen eines für einen Langkopf gebauten Auges mit Kur3= köpfigkeit oder umgekehrt. Daher scheint 3. 3. in England, wo in der Sauptsache zwei langköpfige Rassen sich mischen, Aurzsichtigkeit bei weitem nicht so häufig zu sein wie in Mitteleuropa. Krüger,3 zwar noch mit nur drei europäischen Rassen rechnend, möchte Erscheinungen wie zu kleines Berg, zu kleine Lunge, Mieren usw. bei großem Leibe der Raffen= mischung zuschreiben und auch bei manchen Bruchleiden, Blinddarment= zündungen, bei Störungen der inneren Drusenabsonderungen usw. an Rassenmischung als eine Ursache denken. Robenwaldt, der malavisch=euro= päische Mischlinge rassenkundlich untersucht hat, nimmt an, daß zwar die "Bastardierung zu tieferen, lebensschädigenden Störungen der Konstitution keine Veranlassung" gebe, daß aber die Areuzungszusammenstellungen von Rassenmerkmalen "in gewissem Prozentsatz unharmonisch" ausfallen können und so für den Mischling einen "ungünstigen Selektionswert" hätten.4

Diese Fragen wären durch eine Forschung nach Areuzungsunstimmigsteiten zu klären, zu der aber heute noch kaum erste Anfänge vorliegen. In bedenken ist eben, daß sede Rassenkreuzung die Brechung zweier in langem Auslesevorgang entstandener leiblichsseelischer Erbs und Erscheinungsbilder bedeutet und somit bei seder Rassenkreuzung im Mischling die Ergebnisse aus zwei verschieden gerichteten Auslesevorgängen mehr oder weniger unsstimmig zusammengestellt werden. Schlimmstenfalls können dabei einander geradezu widersprechende Anlagen des Leibes wie der Seele in einem Mensschen verbunden werden, was sich in leiblichen oder seelischen oder beiderlei Krankheiten äußern muß.

1 Eugen Sischer in Baur-Fischer-Lenz, 28. I.

4 Robenwaldt, Die Mestizen auf Risar, 1928.

<sup>2</sup> Vgl. Miden, Raffenkreuzung beim Menschen, Volk und Raffe, 38. 3, Seft 3, 1929.

<sup>3</sup> Arüger, Die Folgen der Mischung ungleicher Menschenrassen, Die Pornen, Zeft 120, 1920.

## 20. Die Verteilung der Rassen über das Gebiet deutscher Sprache

ine genaue Karte der Rassenverteilung innerhalb des deutschen Volkstums läßt sich heute noch nicht geben. Man beneidet die Schweden, Franzosen, Spanier und Italiener, wenn man die ausgezeichneten Karten der Körperhöhe, der Kopfform, der Haars, Hauts und Augenfarben usw. betrachtet, welche die Rassenverteilung dieser Länder zeigen. Man beneidet die Engländer selbst um ein älteres Werk wie das von Beddoe "The Races of Britain" (1885), das oft bis ins einzelne die Besiedlungszgeschichte Englands klärt.

Jum Gebiet deutscher Sprache, das im folgenden betrachtet wersten soll, zählt nicht nur das Deutsche Reich und Österreich, sondern auch Holland (friesisches und niederfränkisches Sprachgebiet), Luxemburg (fränklisches Sprachgebiet), Elsaße Lothringen (alemannisches und fränkisches Sprachgebiet), die deutschen Teile der Schweiz (alemannisches Sprachgebiet) und endlich die besonders im Osten des deutschen Sprachgebiets häussigen Sprachinseln in Polen, Böhmen, Ungarn, Serbien, Rumänien usw.

Ju einer gründlichen, einheitlichen Untersuchung dieser Gebiete in rassenkundlicher Sinsicht ist eigentlich noch alles zu tun. Die bisherigen Untersuchungen können nicht genügen. Sür ganz Deutschland, Österreich, die Schweiz und Belgien liegt bisher nur die Virchowsche Schulkinderuntersuchung vor. Diese wurde von 1874—77 durchgeführt und erstreckte sich auf 10 Millionen Kinder, im Deutschen Reich auf 6758827. Als "Blonde" waren in den Listen aufzunehmen: Kinder mit heller Zaut, blondem Zaar und blauen Augen; als "Braune": Kinder mit dunkler Zaut, braunem oder schwarzem Zaar und braunen Augen. Solche "Blonde" fanden sich in Deutschland zu 31,8%, in Österreich zu 19,7%, in der Schweiz zu 11,1% (die schwedische Zeeresuntersuchung 1897—99 fand 54% "Blonde" in Schweden). "Braune" fanden sich in Deutschland zu 14,05%, in Österreich zu 23,17%, in der Schweiz zu 25,7% (die schwedische Zeeresuntersuchung [1926] fand 0,9%, die italienische [1898] 66,3%).

Die Virchowsche Schulkinderuntersuchung beschränkte sich also auf die Seststellung der Zaar=, Zaut= und Augenfarben, sie untersuchte nicht Kör= perhöhe, Kopfform, Gesichtsform usw. Eine solche Jählung der "Blon= den" und "Braunen" ist also keineswegs eine Jählung von Körpermerk= malen bestimmter Rassen. Unter die "Blonden" konnten ebensowohl Kin= der mit nordischen, wie solche mit ostbaltischen, wie solche mit fälischen Merkmalen gezählt werden, unter die "Braunen" ebensowohl Kinder mit ostischen, wie solche mit dinarischen, westischen oder sudetischen Merk= malen. Wahrscheinlich sind unter den "Blonden" verhältnismäßig mehr

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. den Bericht Virchows im Archiv f. Anthropologie, 1886. — Die Anregung zu einer solchen Untersuchung war von dem Anatomen Alexander Eder der Universität Freiburg i. Br. ausgegangen.

Rinder mit nordischen als solche mit ostbaltischen Merkmalen aufgenommen worden, denn Kinder mit grauen Augen, die vermutlich bei der ostbaltischen Rasse häusiger sind, wurden nicht unter die "Blonden" gezählt. Ju einer Minderung des Wertes der Schulkinderuntersuchung trägt auch das Nachdunkeln bei (vgl. S. 62), das in den Gebieten geringeren und geringsten nordischen, ostbaltischen und fälischen Einschlags wohl am häussigsten ist. Doch mag das Nachdunkeln doch nicht so beeinträchtigend wirzten wie die Angaben S. 62 vermuten lassen, da bei der Jusammensfassung der drei Merkmale (helle Zaut, helle Zaare, blaue Augen) Nachzunkeln wohl bei weitem nicht mehr so häusig ist. Schon bei Jusammensfassung zweier Merkmale (helle Zaare, helle Augen) hat sich gezeigt, daß Nachdunkeln nicht mehr so häusig ist wie bei Braunäugigen, die als Kinzder helle Zaare hatten.

Können die Ergebnisse der Schulkinderuntersuchung, dargestellt durch die Karte Beddoes nach der Schulkinderuntersuchung (Karte VI) und die Karte Nankes nach der Schulkinderuntersuchung (Karte VII), noch heute einer Schilderung der Raffenkarte des deutschen Sprachgebiets zugrunde gelegt werden? Die Untersuchungen des englischen Rassenforschers Dar= sons an deutschen Kriegsgefangenen in England zeigen in ihren Ergeb= niffen, daß in der Verteilung der Zaut=, Zaar= und Augenfarben in Deutschland keine nennenswerten Verschiebungen vor sich gegangen sind (Karte VI, VII, X-XII). Unmittelbar laffen sich die Karten nach Virchow und die nach Parsons nicht vergleichen, da Parsons seine Untersuchungen an Erwachsenen vorgenommen hat, bei denen sich das Mach= dunkeln meist schon ausgewirkt hatte. Wenn Parsons mehr "Blonde" und "Braune" gefunden hat als Virchow, so mag das damit zusammen= hängen, daß er nur zwei Merkmale zusammengefaßt und damit, daß er die Grenzen für die Zaarfarben nicht in gleicher Weise festgesetzt hat wie Virchow. Die größere Anzahl der "Braunen" könnte auch auf wirklicher Junahme der dunklen Sarben seit 1874 beruhen.

Ich möchte auf die Prozentzahlen der beiden Untersuchungen wenig Wert legen. Man wird im großen ganzen vermuten dürfen, daß seit der Schulkinderuntersuchung die hellen Farben in Deutschland (wie in ganz Europa) etwas abgenommen haben, daß jedoch die gegenseitige Stellung der Gebiete deutscher Sprache zueinander, ihre verhältnismäßige größere oder geringere "Belligkeit", sich in gleicher Abstufung zeigt heute wie vor 50 Jahren, ja — mit Ausnahme der großen Städte — heute wie vor einigen Jahrhunderten. Nicht die Prozentzahlen solcher Karten sind für die Schilderung der Rassenwerteilung eines Landes das Wertvollste, sondern das durch sie erläuterte gegenseitige Verhältnis einzelner Gebiete und die durch sie gezeigten Zäufungen bestimmter Merkmale in bestimmten Gesbieten.

Die größere oder geringere "Selligkeit" der einzelnen deutschen Landsschaften ist bedingt durch nordisches, ostbaltisches und fälisches Blut. Die Karten nach Parsons zeigen deutlich, daß man innerhalb der hellen Gebiete

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Parsons, Anthropological Observations on German Prisoners of War, Journal of the Anthropological Institute, 38.49, 1919.



Rarte VI.

Besonders dunkler als ihre Umgebung wurden befunden die Städte Aachen, Antswerpen, Berlin, Breslau, Danzig, Erfurt, Köln, Liegnitz, Marburg a. d. Drau, Posen, Salzburg. Vesonders heller als ihre Umgebung wurden befunden: Vozen, Brünn, Görz, Iglau, Kremsier, Metz, Waidhofen.

Am meisten "Blonde" (54) wurden befunden in Stollhamm (Oldenburg) u. Schivelbein (Pommern), am wenigsten (9) in Roding (am Regen, bayer. Oberpfalz). Am meisten (51) "Dunkle" wurden befunden in Schlettstadt (Elsaß), am wenigsten (4) in Stollhamm, Wildershausen (an der Hunte, Oldenburg), Vechta und Kloppenburg (Oldenburg).





Vorwiegend vorderasiatisch mit vermutlich westischem Einschlag, wohl auch geringem nordischem Einschlag





Megerifcher Einschlag





Uregerischer Einschlag Aus Verbindungen westdeutscher Frauen mit Jarbigen des französischen Vesatzungsheeres

mit zwei Rassen rechnen muß: einer hochgewachsenen, langschädlig-schmalz gesichtigen, die im Nordwesten Deutschlands am stärksten vertreten ist, und einer kurzgewachsenen, kurzschädlig-breitgesichtigen, die im Nordosten (Ost-preußen, Polen) am stärksten vertreten ist, beide Rassen hellhaarig und



Rarte VII.

Die Slawen = Grenze (limes sorabicus) mag noch heute etwa die Grenze angeben, bis zu der von Often her der oftbaltische Kinschlag und ein geringer Kinschlag suder tischer und innerasiatischer Aasse merklicher ist als in den westlichen Gebieten Mittelseuropas — mit Ausnahme des rheinisch=westfälischen Industriegebiets — und in Westeuropa.

Der Kömerwall (der wie die Slawengrenze eine Grenze der Volkstümer und nicht der Rassen war) wurde in der zweiten Sälfte des 3. Jahrh. n. Chr. von den Germanen durchbrochen, nachdem er seit Ende des ersten Jahrhunderts dem Grenzsfchutz der Kömer gegen die Germanen gedient hatte

belläugig. Eine eingehendere Untersuchung müßte im deutschen Mordwesten den fälischen Einschlag zeigen, der eben an sich zu gering ist, als daß er sich bisher bei Untersuchungen ziffernmäßig gezeigt hätte. Erst gegen Mitztelz und Südwestdeutschland hin verbinden sich niedriger Wuchs und Kurzstöpfigkeit mit dunklen Jarben. Zingegen zeigt Morddeutschland bei gegen Osten abnehmendem Wuchs und zunehmender Kurzköpfigkeit keine Absnahme der Zelligkeit, ja in Posen und Ostpreußen, wo die Körperhöhe bessonders sinkt, sogar wieder eine Junahme der Zelligkeit. Diese Verhälts

nisse weisen deutlich auf einen Einschlag ostbaltischer Rasse hin. Man muß annehmen, daß die "Selligkeit", die sich in den Gebieten östlich der "Slawengrenze" (vgl. Karte VII) zeigt, immer zugleich auf nordisches wie auf ostbaltisches Blut hinweist. Westlich der "Slawengrenze" verliert sich das ostbaltische Blut mehr und mehr, so daß die "Zelligkeit" der Gebiete westlich dieser Grenze überwiegend die der nordischen Rasse ist, daneben die eines fälischen Einschlags.

Die Karten nach Parsons sind auch deshalb weniger durch ihre Prozent= zahlen und Inderziffern wertvoll als durch das Bild, das sie von der gegen= seitigen Stellung der deutschen Landschaften geben, weil Parsons 1 nur Sol= daten, nicht auch Offiziere, Arzte, Zeeresbeamte usw. gemessen hat, und zwar von den Soldaten auch nur solche, die nicht bei der Garde und Klotte und nicht bei Sonderabteilungen waren. Dadurch fehlen seinen Untersuchungen die Oberschicht des deutschen Volkes, die hochgewachsenen Gardetruppen und die meist der seemännischen Bevölkerung entnommenen Wehr= pflichtigen der flotte — es fehlen somit Bestandteile, bei denen nach allen Untersuchungen über Ständeschichtung, Körperhöhe und Kopfform, Rasse und Urteilsfähigkeit ein stärkerer Einschlag nordischer Rasse angenommen werden muß als bei dem Durchschnitt der Bevölkerung. Die Karten nach Parsons lassen Deutschland minder nordisch erscheinen, als es ist. Das nimmt ihnen aber nicht einen gewissen Wert als Beihilfen zu einer Schilderung der Rassenkarte Deutschlands, zumal sie im großen und ganzen übereinstimmen auch mit den Untersuchungen über Körperhöhe, Kopfform usw., die in einzelnen süddeutschen Gebieten durchgeführt worden sind.

Süddeutschland ist ja durch Einzeluntersuchungen genauer erforscht wors den als das übrige Deutschland. Vor allem ist Ammons Werk "Jur Anthropologie der Badener" (1899) zu nennen. Im Elsaß hat Pfitzner Untersuchungen durchgeführt, in Württemberg v. Hölder, in Bayern Ranke, in Niederösterreich Weisbach, in Tirol Frizzi, Tappeiner, Toldt und andere. All diese Untersuchungen sollen der folgenden Beschreibung dienen, dazu besonders auch die in großem Maßstab durchgeführte Karte Beddoes, die dieser nach der Schulkinderuntersuchung entworfen hat.<sup>2</sup>

Diese Karte mit ihren neum (für das deutsche Sprachgebiet acht) Absstufungen zeigt mehr Einzelheiten als die fünfstufige Karte und ermöglicht beim Vergleich mit den anderen rassenkundlichen Karten manchen Aufschluß über die rassische Besiedlung Mitteleuropas.

Der wissenschaftliche Wert der im folgenden gegebenen Schilderung der Rassenkarte des deutschen Sprachgebiets ist — das muß vorausgeschickt werden — entsprechend der uneinheitlichen und unvollständigen rassenkundzlichen Durchforschung gerade des deutschen Sprachgebiets ziemlich gezing. Altere und neuere Arbeiten und Karten mußten zu Rate gezogen werden, Arbeiten und Karten, welche aus verschiedenartigen und verschiedenwertigen Meßz und Untersuchungsverfahren gewonnen sind. Ein Vild der rassischen Besiedlung mußte gewonnen werden aus Arbeiten nach Meßz

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Leider ließen sich nach Parsons' Untersuchungen nicht gleichstufige Barten mit aneinander anschließenden Stufen zeichnen.

<sup>2</sup> Journal of the Anthropological Institute, 28. 35, 1905.

sungen und Seststellungen an verschiedenartigen Auslesegruppen. Die Schilberung mußte so nach verschiedenen Richtungen auszugleichen versuchen, Lücken zu schließen versuchen usw. Ich möchte dennoch vermuten, daß eine einheitliche, vollständige Untersuchung des deutschen Sprachgebiets zwar endlich auch genaue %-Jahlen der Einzelmerkmale und Merkmalverbindungen für jede deutsche Landschaft ergeben würde, daß aber die gegenseitige



Rarte VIII. (Nach Zeitschrift des Agl. Preuß. Statist. Landesamts, Ergänzungsbest 28, 1908, S. 155) Da die Aufstellung die ausgelesenen Gruppen der Offiziere, Unteroffiziere und Einsjährig-Freiwilligen nicht berücksichtigt hat, läßt das Ergebnis die durchschnittlichen Körperhöhen als zu gering für die männliche deutsche Bevölkerung erscheinen, auch wenn man erwägt, daß nicht nur die genannten Gruppen, sondern auch Sehrkleine von der Untersuchung ausgeschlossen waren

rassische Stellung der verschiedenen deutschen Landschaften sich im grossen ganzen so ergeben könnte, wie sie im folgenden angedeutet werden soll.

Um gleich einen überblick über das ganze deutsche Sprachgebiet zu suchen: Nordwestdeutschland erscheint deutlich als das Gebiet stärksten Vor= wiegens eines hochgewachsenen hellen Menschenschlags, der überwiegend der nordischen Rasse angehören muß. Der deutsche Nordwesten erscheint auch als das Gebiet, welches unter der Auslese der Einjährig-Freiwilligen

<sup>1</sup> Würde er nämlich vorwiegend einem nordisch-fälischen Rassengemische mit stärkerem Einschlag der fälischen Rasse angehören, so müßte sich das in diesem nordwestdeutschen Gebiet durch einen viel niedrigeren Gesichtsinder ausdrücken.

am meisten Hochgewachsene über 1,76 m. gestellt hat. Von Nordwests deutschland aus nimmt der Einschlag nordischer Rasse gegen Osten, Süden und Südwesten hin ab, am schnellsten gegen Südwesten, wo schon im wallonischen Teil Belgiens ein Gebiet vorwiegend ostischer Rasse beginnt. Gegen Osten ist eine schnellere Abnahme des nordischen Blutes zu merken, sobald die Elbe und Saale, gegen Süden, sobald der Main überschritten wird — jedoch reichen vom Maingebiet her deutliche Juströme nordischen Blutes in alle größeren Slußtäler hinein. Im großen ganzen wird man aber jedenfalls südlich des Mains und (mit Ausnahme der Küstengebiete der

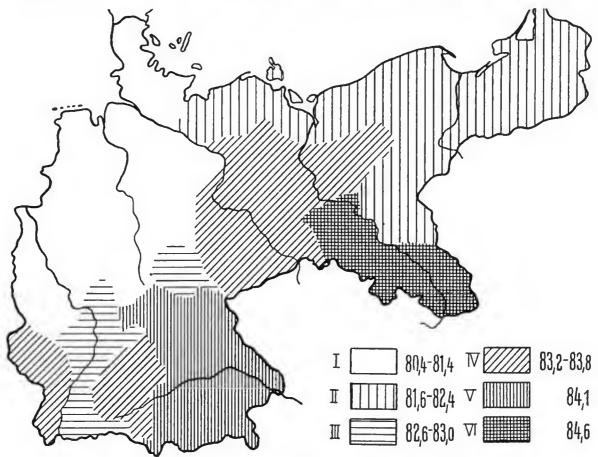

Karte IX. Kopfinder (nach Untersuchungen von Parsons)

Ostsee) östlich der deutsch=polnischen Sprachgrenze und vielleicht auch schon in Ostpreußen nicht mehr von einem Vorwiegen der nordischen Rasse reden dürfen, nur noch von mehr oder minder starken Einschlägen.

Sier beginnen Gebiete, in denen gegen Osten (mit Ausnahme der Ostseestüfte) die ostbaltische Rasse immer mehr zunimmt. Nordostdeutschland, ins besondere Ostpreußen, zeigt sich als das deutsche Gebiet stärksten Einsschlags der ostbaltischen Rasse, wenn man auch dort noch lange nicht von einem Vorwiegen dieser Rasse reden möchte. Der ostbaltische Einschlag nimmt ab von Ostpreußen (dessen Küstensaum aber vorwiegend nordisch ist) gegen Westen und Südwesten. In Oberschlessen beginnen dann schon vorzwiegend ostische Gebiete, doch scheint der ostbaltische Kinschlag sich in

<sup>1</sup> Vgl. v. Schwiening, Über die Körperbeschaffenheit der zum einjährigfreiwilligen Dienst berechtigten Wehrpslichtigen Deutschlands, 1909. — Vach der für Karte IX verwendeten Arbeit von Evert ist 1906 der Reichsburchschnitt der Körperhöhe bei Einjährigen 171,60 gewesen.

Sachsen noch einmal zu ver= stärken und südwestlich noch bis nach Thüringen, südlich noch bis ins bayerische Oberfranken binein zu reichen. Einen stär= teren Einschlag, jedoch noch nicht ein Vorwiegen oftbalti= scher Rasse zeigt sich in Miederösterreich, besonders in Wien zunehmend und gegen deutschtscheichte und besonders gegen die deutsch = madjarische Sprachgrenze. Von Miederöster= reich her verliert sich dieser oft= baltische Einschlag gegen We= sten und Süden. Im großen ganzen wird man in Deutsch= land westlich der Slawengrenze (vgl. Karte VII) kaum noch einen deutlicheren oftbaltischen Einschlag finden, ausgenommen (durch polnische und ostdeutsche Urbeitereinwanderung) im rhei= nisch=westfälischen Industriege= biet.

Uls das deutsche Gebiet stärksten Vorwiegens der dinarischen Raffe muß gel= ten fast das gange Bebiet der bajuwarischen Mundart (also Ofterreich und Bayern), beson= ders südlich der Donau. Dieses Vorwiegen nimmt im allgemei= nen von Morden und Westen ber zu, je weiter man sich dem Südosten des deutschen Sprach= gebiets und der deutsch=flowe= nischen Sprachgrenze nähert. Stärkere Einschläge dinarischer Raffen reichen aber im Allpen= gebiet noch westlich bis in die Schweiz, schwächere noch dar: über hinaus und nördlich durch Bayern und Württemberg bin= durch wohl bis gegen den Main. Die Mainlinie ist so= mit gekennzeichnet einerseits da=



Ubb. 377. Uchtzigjährige aus dem westfal. Dorfe Westunnen bei Samm, die meisten vorw. fälisch oder fälisch nordisch, einige vorw. nordisch

durch, daß bis ins Maintal von Morden her die nordische Rasse noch vorwiegen wird, andererseits dadurch, daß dinarische Einschläge — mit Ausenahme Sachsens und des südlichen Thüringens — kaum noch über den Main hinaus reichen. Ein dinarischer Einschlag in Ostpreußen wird weiter unten erwähnt.

Der stärkste ostische Einschlag, jedoch nur stellenweise ein Vorwiegen der ostischen Rasse, zeigt sich in Oberschlessen und in den gebirgigeren Teilen Sachsens, wohl auch noch in Altenburg einerseits, in Südswestdeutschland andererseits, so etwa im ganzen Gebiet der alemannischen Mundart, jedoch mit stärkerer Jumischung der nordischen Rasse in den Flußtälern. Dieser ostische Einschlag verliert sich von dort aus gegen Osten und Norden, doch immer so, daß er in Gebirgen auch in Mitteldeutschland, ja noch im Barz, stärker sichtbar ist, in Nordeutschland anscheinend bessonders im ganzen Odergebiet und in Moorgebieten. Unvermindert oder nur wenig gegen Norden zu abnehmend reicht der ostische Einschlag der ganzen deutschspfranzösischen Sprachgrenze entlang bis ins wallonische Gebiet.

Westische Einschläge sind etwas deutlicher zu spüren in den Ostalpen, in der Westschweiz, in der Rheinpfalz, in den Moselgegenden und im Rheinsland, das (wie Flandern) wohl etwas schmalgesichtiger und langköpfiger ersscheint, als man nach den Karten der Zauts, Zaars und Augenfarben und bei der Wahrscheinlichkeit eines geringen fälischen Einschlags erwarten sollte.

Einzeluntersuchungen liegen von Mord= und Mitteldeutschland nicht vor, so daß hier nur wenig über diese Gebiete hinzugefügt werden kann.

Schleswig-Holftein ober wenigstens dessen westliche Gebiete mussen anscheinend als verhältnismäßig nordischer gelten als die dänischen Inseln, würde sich also in bezug auf nordische Rassenreinheit an die minder stark vorwiegend nordischen Gebiete Schwedens und Morwegens und des dänischen Jutlands anschließen. Unter den Salligfriesen sollen deutlichere Beimischungen einer kurzköpfigen Raffe sein (?). Im Often Schleswig-Solsteins finden sich anscheinend deutlichere Einschläge oftbaltischer und oftischer Raffe; dem ganzen Gebiet eignet ein gewisser fälischer (balischer) Winschlag. Die Friesen des Marschengebiets mögen einen stärkeren fälischen Einschlag zeigen. UIImers hebt sie in seinem Marschenbuch (2. Aufl. 1861, S. 122) von den niedersächsischen Geestbewohnern ab: "Eine derbe, breitschulterige, fleischige, oft stark ins Rorpulente gehende Gestalt, mehr groß als klein, Sande und Suße stark und breit, . . . das gerötete Gesicht von rundlichem Schnitte — das ist der echte Friesentypus. . . . Der niedersächsische Geestmann ift danegen durchgebends magerer, schmächtiger und aufgeschossener, von kurzem Oberbau und langen schmalen Beinen, wenn auch mitunter starkfnochig und sein Gesicht häufig von schärferen und eckigeren Umriffen." Auch seelisch gelte im Verhältnis zueinander: "leichte Geest und schwere Marsch". - Diese Unterschiede mögen heute schon mehr verwischt sein.

Raum minder nordisch sind alle anschließenden Gebiete niedersächsischer und friesischer Mundart mit Ausnahme Mecklenburgs und Lauenburgs, wo sich schon deutlicher leichte Jumischungen ostbaltischer und ostischer Rasse zeigen, mit Ausnahme ferner des stärker fälisch untermischten Oldenburgs, besonders der oldenburgischen Moorgebiete, und der Landschaft Stade, wo leichtere ostische Einschläge auftreten. Ostische Einschläge treten auch in holsteinischen Moorgebieten am Raiser-Wilhelm-Ranal auf. Vur wenig minder nordisch als die eben erwähnten Gebiete erscheinen Westfalen und die an Westfalen gren-

zenden holländischen Landstriche, wo der fälische Linschlag auf deutschem Sprachgebiet wahrscheinlich am deutlichsten sein wird.

Virdow hat in Ostfriesland sowie auf den Zuidersee-Inseln (Kolland) eine verhältnismäßig große Anzahl mittel- bis kurzköpsiger Menschen gemessen.<sup>1</sup> Die Friesen scheinen jedenfalls minder vorwiegend nordisch oder nordisch-fälisch zu sein, als man sich im allgemeinen vorstellt.

Leichtere ostische Einschläge zeigen sich vom Thüringer Wald herreichend bis über den Sarz. Doch reicht das Gebiet stärksten Vorwiegens der nordischen Rasse westlich vom Sarz und Thüringer Walde von Vorden her wahrscheinlich noch etwa bis zu einer Linie Rassel—Siegen—Dortmund—Zuidersee (Folland).

Von den oftelbischen Gebieten zeigt sich nur wenig minder nordisch als Mordwestdeutschland der ganze Rüstensaum der Oftsee in breiterem Rüstenstreifen bis zur Weichsel, dann in schmälerem Streifen. Virchow hatte den Eindruck, daß Sinterpommern noch einen starken nordischen Einschlan habe. Die südlicheren Gebiete zwischen Elbe und Weichsel zeigen neben dem gegen Often zunehmenden oftbaltischen Einschlag oftische Einschläge in breiten Streden links und rechts der Oder und ebenso entlang der Weichsel; entlang der Weichsel mag auch ein leichter dinarischer Einschlag (von Südpolen und den Rarpathen ber) reichen, in Danzig sind mir dinarische Jüge häufiger aufgefallen. In Schlesien kommt zu der nordischen und oftbaltischen Rasse die ostische schon viel deutlicher dazu, und zwar tritt dort innerhalb der ostischen Rasse der oben (S. 130) beschriebene leicht abgewandelte Schlag auf. Vorwiegend oftische Gebiete mögen aber erst in Oberschlesien und an der deutsch. tidedischen Sprachgrenze beginnen. In gang Schlesien, wahrscheinlich gegen die polnische Sprachgrenze bin zunehmend, muß dann auch mit dem Einschlag desjenigen Menschenschlags gerechnet werden, den Reche als sudetische Rasse beschrieben hat (vgl. S. 165). In Schlesien, doch vor allem in Wieder. schlessen, möchte ich einen leichten Binschlag der fälischen Rasse annehmen, der verhältnismäßig öfters als eine gewisse fälisch-ostische Areuzungsverbinbung (Mirovariation) aufzutreten und in einzelnen Teilen Schlesiens einen bestimmten Gauschlag auszumachen scheint. (Uber Gauschläge weiter unten!)

Schlessen links der Oder mag mehr durch ein ostischen Rassengemische, Schlessen rechts der Oder mehr durch ein nordisch-ostbaltisches gekennzeichnet sein.

Ostpreußen zeigt stärkeren ostbaltischen Einschlag neben schwächerem ostischem (und sudetischem?) im masurischen Sprachgebiet, dazu einen leichten dinarischen Einschlag, der von den etwa 15000 Salzburgern stammt, die aus ihrem vorwiegend dinarischen Gebiet im Jahre 1731 dorthin ausgewandert sind (Abb. 158, 218, 400). Dinarisches Blut konnte ich auch in Danzig bei dorthin eingewanderten Ostpreußen seststellen. Deutlich zeigen die bisherigen Blutuntersuchungen einen rassischen Unterschied der westelbischen von der ostelbischen Bevölkerung Vorddeutschlands, insofern als östlich der Trave, Elbe und Saale das B. Blut häusiger, das A. Blut minder häusig ist als westlich dieser Linie (vgl. S. 182 ff.). Die vorwiegend nordischen Masuren — sie werden als willenskräftig und unternehmend geschildert — stehen rassenmäßig der Gesamtheit der Ostpreußen viel näher als der Gesamtheit der Polen, mit denen sie sprachlich verwandt sind. Sie haben dem deutschen Geistesleben viel wertvolle Kräfte zugeführt.

Wenn ein Gludwunschschreiben der Stadt Ronigsberg an den Dichter

<sup>1</sup> Virdow, Jur physischen Anthropologie der Deutschen mit besonderer Berücksichtigung der Friesen, 1876.

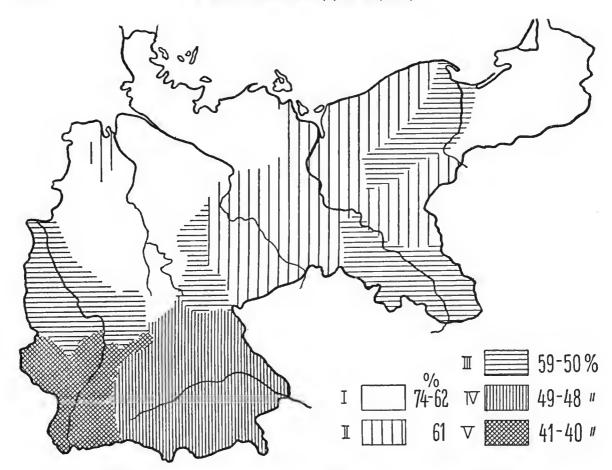

Karte X. Blauäugige Blonde (nach Untersuchungen von Parsons)

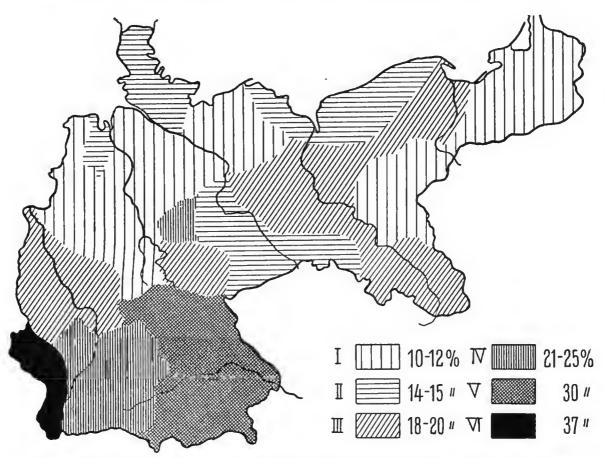

Karte XI. Braunäugige Braunhaarige (nach Untersuchungen von Parsons)

Subermann eine Vereinigung von Tatkraft und Selbstbewußtsein mit einem Sang zur Phantastik bezeichnend ostpreußisch nennt, so ist hiermit die Rennzeichnung einer nordisch-ostbaltisch gemischten Bevölkerung gegeben.

Berlin hat sicherlich viel stärkere nicht-nordische Einschläge als seine ländliche Umgebung.

Die in Posen in Sprachinseln und in den Städten wohnenden Deutschen mögen in der Fauptsache eine nordisch-ostbaltisch-ostische Mischung darstellen.



Rarte XII. Duntelheitsinder (nach Parfons).

Den Dunkelheitsinder (indexnigrescens) erhält Parsons dadurch, daß er ausrechnet, wieviel Prozent Reinblonde (blond blauäugig), wieviel Prozent Reinbraune (braunshaarig, braunäugig) und wieviel Prozent Gemischter (Blonde mit braunen Augen, Braune mit blauen Augen) er untersucht hat und dann den Jundertsatz der Gemischten zu dem mit 2 vervielfältigten Jundertsatz der Reinbraunen zählt. Er gibt also der Gruppe der Gemischten, die nur ein dunkles Merkmal haben, nur halb soviel Geswicht wie der der Reindunklen. Dieser Dunkelheitsinder wird berechnet, weil sa in manchen Gebieten durch weitgehende Vermischung die Jahl der Reinblonden und Reinbraunen verhältnismäßig sehr gering geworden sein könnte

Oftmitteldeutschland zeigt sich (bis auf das wahrscheinlich schon vorwiegend ostische, jedenfalls in der Sauptsache ostisch-ostbaltische Oberschlessen) als nordisch-ostbaltischen Gebiet. Sach sen scheint einen wieder etwas verstärkten ostbaltischen Einschlag aufzuweisen, der gegen Thüringen wieder abnimmt und sich westlich der Slawengrenze verliert. Die höher gelegenen südlichen Teile Sachsens, dazu Sachsen-Altenburg, scheinen schon vorwiegend ostisch besiedelt zu sein. Jedenfalls ist der nordische Einschlag in Oberschlessen, Sachsen und Sachsen-Altenburg kaum stärker, vielleicht sogar geringer als der nordische Einschlag in Baden und in den minder nordischen Gebieten

Württembergs. Die hellen farben in Oberschlessen, Sachsen und Ostthüringen sind wahrscheinlich mehr der ostbaltischen als der nordischen Rasse zuzuzählen.

In der ostbaltisch untermischten Proving Brandenburg und Proving Sach. sen und in Anhalt nimmt das Vorwiegen der nordischen Rasse gegen Worden und Westen zu; die Altmark scheint den Übergang zu dem nordwestdeutschen Gebiet stärksten Vorwiegens der nordischen Rasse zu bilden. Dieser Übergang wird dem gut beobachtenden Laien schon deutlich, da mit diesem Übergang eben auch die unteren Stände durchschnittlich nordischer werden. Langbehn schrieb in seinem "Nembrandt als Erzieher" (1890): "Woch jest findet man zwischen Stendal und Tangermunde im niederen Volke einen Schlag von kernbaften Männern mit bligenden Augen und halb kühnem, halb bedächtigem Gesichtsausdruck." Die seelischen Wigenschaften der nordischen Rasse kommen also in diesen Gebieten auch schon innerhalb der unteren Stände häufiger vor. Auch Zumboldt war ein solcher Übergang in das Gebiet stärksten Vorwiegens der nordischen Rasse aufgefallen. In seinem Tagebuch von der Reise nach Stettin, Stralfund und Samburg 1796/97 schreibt er — nordischeres Aussehen unter der gerrschaft des nordischen Schönheitsbildes für das "schönere" neh. mend —: "Schon von Udermunde an schien sich, wie ich zu bemerken glaubte, die Bildung und Physiognomie zu verbessern. Ich sah bei weitem mehr Gesichter mit bestimmteren, nicht so ineinander gelaufenen Zügen, als man in der Mark und dem übrigen Pommern findet. Der ganze Schnitt des Gesichts schien länger und nicht so flach und breit, vorzüglich bei den Weibern." Sowohl der Übergang in das stärkst vorwiegend nordische Gebiet Deutschlands wie das Überwiegen der nordischen Rasse mag aber zu Fumboldts Zeiten deutlicher gewesen sein. Ein ziemlich deutlicher Übergang von einem nordisch. ostisch-ostbaltischen Gebiet mit fälischen Einschlägen zu einem vorwiegend nordischen Gebiet ergibt sich auch beim Überschreiten der frankischenieder. fächsischen Sprachgrenze nördlich des Thüringer Waldes und seiner Ausläufer in der Gegend des Oberlaufs der Weser.

Der Thüringer Wald zeigt sich als der nördlichste stärkere Vorstoß eines stärker ostisch untermischten Gebiets gegen Worden. Im Thüringer Wald sollen die Höhenbewohner höher gewachsen sein als die Talbewohner. Die Bevölkerung Sachsen-Weimars ist etwas minder kurzköpfig als seine Umnebung, dabei durchschnittlich höher gewachsen. Un den Thüringer Wald schließen sich süblich und östlich Söhenzüge an, die wohl schon vorwiegend ostisch sind, der Frankenwald, das Sichtelgebirge, der Frankische Jura. Auch Abon und Vogelsberg sind dunkler als ihre Umgebung. Dem Maintal entlang dringt bis in die Täler der Mebenflusse hinein ein verstärkter nordischer 3ustrom. Vom Thüringer Walde und von Böhmen her reichen die südlichsten deutlicheren Einsickerungen oftbaltischen Blutes bis ins bayrische Oberfranken, bis etwa gegen Rürnberg. In Thüringen hat man (so schon Nanke und Röse) einen stärkeren fälischen Einschlag angenommen. Nanke, Der Mensch, 28. II, 1912, S. 467, nimmt "in Thüringen und in den thüringisch-frankischen Gegenden Bayerns und ganz Mitteldeutschlands" fälische Einschläge an. Ich möchte jedoch für Thüringen nur noch einen schwachen fälischen Einschlag annehmen, einen stärkeren für die nordhessischen Gebiete. Bei stärkerem fälischem Winschlan müßten Thüringen und Mordbayern sowohl höheren Wuchs wie größere Felligkeit zeigen. Vor Unerkennung der (von Deniker unter dem Namen race orientale aufgestellten) ostbaltischen Rasse wurde, was aber auch beute noch öfters geschieht, mit hellen farben verbundene Breitgesichtigkeit gelegentlich als Unzeichen eines fälischen Einschlags angesehen.

Holland und flandern zeigen sich, besonders das erstere, als im ganzen nur wenig minder nordische Gebiete als Wiedersachsen. Der nordischste Landesteil Hollands ist friesland. Dunklere Gebiete beginnen erst jenseits der beutsch-frangosischen Sprachgrenze, in Belgien sogar in starker Dunkelbeit. Wordostholland (Groningen, Drenthe und Overijssel) scheint einen ostbaltischen Linschlag zu haben, dessen Vorkommen in diesem Gebiet allerdings nicht leicht zu erklären wäre. Man stellt sich Solland (und gelegentlich auch flandern) in Deutschland im allgemeinen als stärker vorwiegend nordisch vor, als diese Gebiete in Wirklichkeit sind. Folland zeigt ein stärker oftisch untermischtes Gebiet mitten in der Landschaft Wordholland und im Westen der Landschaft Utrecht. Die Inseln vor der Rheinmundung sind seewarts vorwiegend nordisch, landwärts stärker oftisch untermischt, wenn nicht sogar vorwiegend ostisch. Starken ostischen Einschlag zeigen vor allem Word- und Sübbeveland, ebenso das Festland hinter diesen Inseln und die Gegend um Bergen op 300m. Diese ostischen Beimischungen verlieren sich wieder in Klandern, wo nun anscheinend aber ein leichter westischer Einschlag zu finden ist, den ja ganz Belgien und frankreich gegen Süden zunehmend zeigen. Die Landschaften Westssandern und Untwerpen sind in flandern am hellsten, etwa mitteldeutschen Gebieten entsprechend. Muß man in flandern mit einem geringen ostbaltischen Einschlag rechnen? Die niederfrankisch-wallonische Sprachgrenze ist deutlich eine Rassenmischungsgrenze. Das wallonische Belgien ist gleich viel dunkler und kurzköpsiger. Für Solland ist ein Einschlag malavischen Blutes zu verzeichnen, der sich in den größeren Städten deutlich verrät und aus den Mischverbindungen stammt, welche Hollander seit dem 17. Jahrhundert in ihren oftindischen Besitzungen geschlossen haben (vgl. S. 173).

Das Rheinland ist etwa so vorwiegend nordisch wie Holland, nordischer als flandern. Es schließt sich im Vorwiegen nordischer Rasse an Wiedersachsen an. Stark oftisch untermischte ober vorwiegend oftische Gebiete reichen ins Abeinland von Belnien ber über die Wifel bis in das Gebiet um Aachen,1 auch in den gunsrud binein, wie überhaupt auf linkerheinischer Seite nur die flußtäler so hell sind wie das rechte Abeinufer, so vor allem das Maas, Mosels und Wahetal. Im Wahetal scheint vor allem das linke User von Laubenheim bis Kirn eine immer noch stark vorwiegend nordische Bevölkerung zu haben, jedoch besonders in Breugnach mit westischem Winschlag. Vom rechten Moseluser und vom linken Waheuser reichen hellere Jüge noch gegen den dunkleren Zunsrück hinauf. Besonders hell ist in seiner dunkleren Umgebung noch der Odenwald mit Ausnahme seiner südlichen höheren Erhebungen. Das Mümlingtal im Obenwald foll auffällig viel ostische Bewohner haben. Weiter füblich und östlich des unteren Maintals beginnen nun Gebiete, in denen im großen und ganzen wohl nicht mehr von einem Vorwiegen der nordischen Rasse gesprocen werden kann, ebensowenig wie (mit Ausnahme des Oftseekustensaumes) in Ford- und Mitteldeutschland östlich der mittelalterlichen Slawengrenze. Die Bevölkerung des Westerwaldes scheint einen deutlichen fälischen Linschlan zu zeigen.

In dem ganzen Gebiete, das durch Südholland, flandern und Aheinlande anzugeben ist, erscheint — so weit sich das nach den dürftigen bisherigen Unstersuchungen aussagen läßt — der Längen-Breiten-Inder des Kopfes etwas niedriger, als man nach dem Vorkommen heller und dunkler Faut-, Faar-

<sup>1</sup> In der Eifel scheint die ostische Rasse stellenweise so rein aufzutreten, daß man gelegentlich von dort vereinzelt wohnenden "Mongolen" hören kann; besonders die Gegend von Viederbettingen sei von "Vachkommen der Junnen" bewohnt, fabelt man.

und Augenfarben vermuten wurde: so verrät sich anscheinend der Kinschlag einer weiteren langköpfigen Rasse (außer der nordischen und der fälischen), nämlich ein westischer Einschlag. Dieser tritt in den bezeichneten Gebieten allerdings fast nur in einzelnen westischen Merkmalen, selten in reinrassig westischen Menschen auf.

Die subbeutschen Gebiete können im folgenden einzeln betrachtet werden, da sie besser durchforscht sind. Zier ist nur nochmals auf den westischen Einschlag hinzuweisen, der sich wohl in der Pfalz, in den Moselgegenden und im links- und rechtscheinischen Abeingau, aber — wie eben vermerkt worden ift — auch noch nördlich und nordöstlich von diesen Gegenden, etwas deutlicher



zeigt, jedenfalls bis gegen Ælberfeld ängen-Breiten-Indizes des Kopfes bin noch forwach bemerkbar zu fein scheint. In diesen rheinischen Gegenden, besonders in der Pfalz, fällt ja auch die größere Beweglichkeit, Seiterkeit, ja Leidenschaftlichkeit der Bevölkerung auf sowie ihr Sang zu Red. seligkeit, ju Schlägereien. Ein sehr nuter Beobachter, W. J. Riehl, hat in seiner "Maturgeschichte des Volfes" (38. I, 1856) den Rheingauden. jenigen deutschen Menschenschlag genannt, "dessen Charafter wohl am meisten Wahlverwandtschaft mit dem italienischen hat". So empfand Riehl die seelischen Wigenschaften der westischen Rasse aus dem Rassengemische dieses Stammes beraus. Er wies auf die geringe Reigung zum Selbstmord bin, fand den "Rheingauer" leicht empfänglich für jede Urt "Unregung und Aufregung", fand für ihn eine newisse "Oppositionslust" bezeichnend sowie auch Sinn für das "Graziose", für anmutige künstlerische Wirkung, er nannte diesen deutschen Stamm "schnell aufbrausens" und

Stamm "neugierigster Geschöpfe". Auch vom Pfälzer weiß er zu berichten, daß dieser viel auf Schliff im Umgang und in der Bekleidung gibt. Ein pfälzisches Sprichwort laute: "Beffer bu fanft eine Dummheit, als du fanft gar nichts." Wenn Riehl diese Abeinfranken als leichtblutig, beiter, leicht erregbar, gesprädig, neugierig und schlagfertig zeichnet, so geht daraus der westische Ginschlag recht deutlich hervor, wenn dieser Einschlag sich auch in rassenkundlichen Maßzahlen nur undeutlich außern mag und rein westische Menschen auch in diesem deutschen Gebiet selten sein werden. Die Pfalzzeigt (wie der oftbaltisch untermischte Often und der vorwiegend dinarische Sudosten des deutschen Sprachgebiets) eine hohe Bestrafungsziffer für gefährliche Körperverlegung. Die Bezeichnung "Areugnacher Totschläger" (wegen der vielen Streitigkeiten) und "Pfälzer Rrischer" (wegen des lebhaften Sprechens, "Areischens") weisen ebenfalls auf den westischen Einschlag bin. Auch ein leichter dinarischer Einschlag soll sich im Breise Breugnach zeigen, wohin eingewanderte Salzburger (beren

<sup>1</sup> Alfchaffenburg, Das Verbrechen und seine Bekampfung, 1923.

österreichische Mamen noch mehrfach auffallen) dinarisches Blut mitgebracht haben. Roth, Beiträge zur Anthropologie der Pfalz (Mitteil. d. Pfälz. Vereins f. Maturkunde, M. f. 38. III, 1928) nennt die Pfälzer nordisch. ostisch mit dinarischen und seltenen westischen Einschlägen; man wird aber häufigere westische Einschläge vermuten dürfen.

Vom ganzen westlichen Mitteldeutschland, besonders soweit dieses der frankischen Mundart angehört, erhält man den Eindruck einer besonders starken

Durcheinanderkreuzung der dort vorkommenden Rassen.

Elfaß Lothringen zeigt sich als dunkelstes Gebiet deutscher Sprache. Schon die Gegend um Spever u. der südliche Kardt. waldsindziemlich dunkel, vielleicht schon vorwiegend ostisch (?) und von der pfälz. elfässischen Grenze zieht sich ein dunkles Gebiet durch gang Elfaß hindurch, in welchem nur in der Abeinebene hellere Streifen vorkommen. Die Rarte der Rörverhöbe läßt vermuten, daß die Dunkelheit im Elfaß auch der dinarischen Rasse, nicht nur der oftischen, zuzuweisen ift. Lothringen zeigt wie Luremburg, die Wifel und die Ardennen ein vorwiegend ostisches Gebiet, in welchem nur die Taler der Saar und ihrer Webenfluffe et. was nordischer sind. Das innerbalb des deutschen Sprachgebiets Der Landesdurchschnitt ets als dunkelstes Gebiet erscheinende scheint bier bober als auf Elsaß-Lothringen erscheint jes balb, weil zur Jeit der Uns boch in der französischen Huf- tersuchung in Elsaßelothringen die bei Rarte VIII stellung unter 84 europäischen erwähnten (nicht eingealso in bezug auf Frankreich ein also mehr ein Bild der gangen webrfähigen Bevolterung verhältnismäßig helles Gebiet.



als Rarte VIII

Baben gehört öftlich einer Linie Leidelberg Pforzheim — mit Ausnahme des Gebirges um Seidelberg und der füdlicheren, höheren Teile des Medarberg. landes — jener mittelbeutschen Stufe eben noch vorwiegender nordischer Raffens züge an. In diesem Gebiet außert sich auch der oben erwähnte westische Einschlag noch, der es bewirkt, daß auch die badischen Pfälzer gelegentlich als "unbeständig und streitsuchtig" bezeichnet werden. Das übrige badische Gebiet, wenn man es im Gesamtdurchschnitt betrachtet, gehört vielleicht - wenn man die Rheinebene abzieht: wahrscheinlich — wohl im großen und ganzen einem eben schon vorwiegend ostischen Rassenbild an. Im einzelnen betrachtet, zeigen sich deutliche Abstufungen, die im allgemeinen das gleiche Bild wie die Gebirgsabstufungen bieten. Vorwiegend oftisch ift, wie oben vermerkt, der Schwarzwald, vor allem in seinen mittleren und nördlichen höheren Teilen. Die Böhen und höheren Taler um Baden-Baden, um den Aniebis und die Fornisgrinde sind auffallend ostisch; auffällig kurzgewachsen sind die Bewohner des Bezirks Wolfach, der die durchschnittlich niedrinste Aörperhöhe des Deutschen Reiches aufweist (1,61 cm). Die Nachbarbezirke schließen sich ihm an, auch die württembergischen Nachbarbezirke bis südlich in die Baar hinein. Durch die Baar bricht von Württemberg her — und herzuleiten durch das Neckartal bis vom Maintal her — der Ausläuser eines nordischen Justroms, der sich im Gebiet des feldbergs im Schwarzwald zerstreut. Ein zweiter Ausläuser des nordischeren Main-Neckar-Justromes dringt ins badische Land dem oberen Donautal entlang und endet etwa ebenfalls im feldberggebiet.

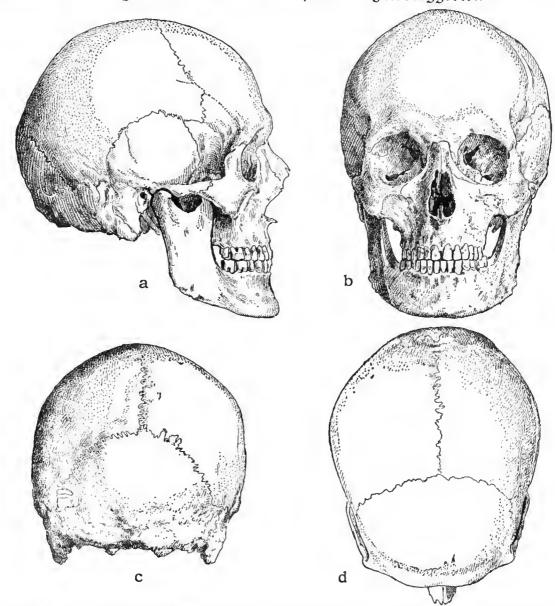

Albb. 3782—d. Schädel eines bojährigen Mannes aus Schachen, Umt Waldshut. Sch: \$3,5, G: 94,93. Vorwiegend dinarisch mit nordischem Einschlag. (Mach Eder)

Der Südhang des Schwarzwalds ist wohl vorwiegend (?) ostisch, jedoch mit einem sehr merklichen dinarischen Einschlag, vor allem im Gebiet des sog. Kozenwaldes, wo die dinarische Aasse wahrscheinlich vorwiegt. Die breiteren, ebeneren Userstrecken des Aheins im Gebiet der Schaffhausener rechtscheinischen Kantonsgrenze weisen einen stärkeren nordischen Einschlag auf. Das schweizerrische Gebiet aber unmittelbar um Schaffhausen ist anscheinend stärker ostisch durchmischt als das angrenzende badische. Singegen ist das Westuser des Vodensees im weiteren Umkreis, etwa soweit die niedrigeren Vodenerhebungen verlaufen, wieder heller. Sierher reicht, vom hohenzollernschen Gebiet her, den

fruchtbaren Wiederungen folgend, ein weiterer Ausläufer des nordischeren Main-Veckar-Justroms.

Jiemlich ausgesprochen ist der Gegensatz einer dunklen gegen eine aufgehellte Zevölkerung da, wo der Steilabfall des Schwarzwaldes gegen Westen an die Rheinebene reicht. Durch die ganze rechtscheinische Webene läuft ein uns unterbrochenes Zand hellerer Zevölkerung, deutlich gegenüber Straßburg auf einer längeren Strecke nördlich und südlich von Rehl, deutlich im Zezirk Offenburg, wo die nordischeren Siedlungen in das Ainzigtal hineinreichen. Eine starke nordische Jumischung erscheint in der Südwestecke Zadens, im Markgrässelrland, im Gebiet des Wiesentals talauswärts etwa bis Jell und rheinauswärts bis etwa zum Kinfluß der Lar und Wutach. Ein gewisser, nicht eben geringer, dinarischer Kinschlag läßt sich vom südlichen Zaden her noch bis nach Mittelbaden und weiter nördlich verfolgen (Abb. 141, 145, 146). Vaach Ummon hat Zaden 15% Köpfe unter Inder 79 und 34% Kurzköpfe.

Die deutschen Teile der Schweig, das Gebiet der hochalemannischen Mundart, ein im ganzen wohl vorwiegend ostisches, sicherlich aber da und dort stark dinarisch und schwach westisch untermischtes Gebiet, sind doch immer noch durch nordische Beimischung (schätzungsweise 30% nordischen Blutes im Gesamtkörper der deutschen Schweiz) gekennzeichnet, und zwar heben sich ziemlich scharfe Einzelzüge der Rarte ab. In die Taler der Aar, Limmat und Reuß hinauf reichen nordische Rennzeichen, Nachwirkungen frühgeschichtlicher ales mannischer, vielleicht im einzelnen noch vorgeschichtlicher keltischer Einwandes rungen. Die Beimischung ist so stark, daß die Sauptgebiete vorwiegend oftischer Raffe bzw. oftisch-dinarischer Raffenmischung nach Often (Thurgau, Appenzell, St. Gallen mit Ausnahme des helleren Oberrheintals, Glarus, Graubunden, Teffin) und nach Westen (Wallis und Waadt) abgedrängt erscheinen. Erst an den Gebieten höchster Gebirgserhebungen enden die nordischen Einschläge; im Berner Oberland reichen sie sogar ziemlich hoch hinauf, und besonders das Simmental scheint einen stärkeren nordischen Einschlag zu haben. Das Zaslital im Berner Oberland soll nach einer Sage, die zuerst im 15. Jahr. hundert auftaucht, sich aber nicht bewahrheiten läßt, von Schweden aus besiedelt worden sein. In diesem Tal sollen auch verhältnismäßig viel Blonde und Blauäugige unter der Bevölkerung sein. Wilhelm v. gumboldt fand nach seinem Tagebuch von der Reise nach Paris und der Schweiz 1798 die Bevölkerung von Meyringen im Saslital auffällig "edler" und "schöner", woraus auf einen stärkeren nordischen Binschlag zu schließen ist. Doch meldet er nichts von einer größeren Säufigkeit heller farben: "Es ist unbeschreiblich, wie schon Manner und Weiber hier sind. . . Meistenteils feine Juge, eine feine edle Physiognomie, der schlankste Wuchs und lang in flechten herabhängendes schwarzes Zaar . . . Reinlichkeit." Somit darf für die Zeit um 1798 im Kaslital eine nordisch-dinarische Mischung mit nur geringem oftischem Einschlag angenommen werden.

Auffällig ist die verhältnismäßig häusige Blondheit und verhältnismäßig große Rörperhöhe in Unterwalden, dessen Einwanderungssage (vgl. Schillers Tell) ja auch Standinavien als Urheimat des Stammes nennt. Die Virchowsche Schulkinderuntersuchung hatte in der Gesamtschweiz (also nicht nur in deren deutschen Gebieten) 25,7% "Blonde" gefunden; Ibinden fand in der deutschen Schweiz bei Erwachsenen 22% "Blonde". In der ganzen deutschen Schweiz ist ein leichter westischer Einschlag bemerkbar, zunehmend gegen die

<sup>1 3</sup>binden, Beiträge zur Anthropologie der Schweiz, Arch. f. Anthr., 28. 38, 1911.

französische Schweiz, deren oft bemerkte "Beweglichkeit und Lebhaftigkeit" ja den westischen Einschlag auch in seelischer Sinsicht zeigt. Ob sich ein leichter Einschlag der orientalischen Rasse erhalten hat? — Im 10. Jahr-hundert waren ja (wahrscheinlich vorwiegend orientalische) Sarazenen bis Wallis und Waadt vorgedrungen.

Um meisten "Blonde" fand Ibinden in den Rantonen mit überwiegend städtischer Bevölkerung, so in Basel-Stadt, Jürich und Genf. Sochgewachsene langköpfige Selle (vorwiegend nordisch) fanden sich in Simmental 2%, Schwyz 1,5%, Chur 1,1%, Stans und Sarnen 0,5%; kleine kurzköpfige Dunkle (vorwiegend ostisch) fanden sich in den gleichen Gebieten 25,8% bzw. 10,5%, 11,1%, 9,5%; kleine langköpfige Dunkle (vorwiegend westisch) in den gleichen Gebieten 9,4% bzw. 3,5%, 10,7%, 4,7%. Man wird sagen könen, daß in der Schweiz reinrassig nordische Menschen etwa so selten seien wie in Vordwestdeutschland reinrassig ostische.

Die deutsche Sprachgrenze der Schweiz gegen die französische, italienische und ladinische Sprache läuft nirgends einer scharfen Grenze der Nassen oder der Nassenmischungen entlang. Während Ibinden im deutschen Ranton Glarus 7% "Blonde" gefunden hatte, fand er im italienischen Kanton Tessin 12%. Die deutsche Sprachinsel im Ranton Graubünden, die nördlich an die ladinische, südlich an die italienische Sprache grenzt, das deutsche Gebiet am Sinterrhein und Splügen, liegt mitten im vorwiegend ostischen Gebiet. Die romanische Sprachen sprechenden Teile der Schweiz sind im ganzen deutlich dunkler als die Gebiete deutscher Sprache. Doch scheinen die angeseheneren Geschlechter der französisch sprechenden Westschweiz noch einen beträchtlichen nordischen Einschlag bewahrt zu haben.

Württemberg ist gekennzeichnet durch einen nördlichessüblichen Zustrom nordischen Blutes, der von der Maingegend abzuleiten ist. Mit Ausnahme eines kleinen dunkleren Gebiets, das etwa die Ausbiegung der bayerischen Grenze südöstlich von Miltenberg ausfüllt, gehört das Land vom Main bis östlich in die Sohenloher Ebene hinein und bis westlich an den Schwarzwald zu jenem mitteldeutschen Gebiete, das man als ein Gebiet noch eben vorwiegend nordischer Mischung bezeichnen möchte. Gleich vorwiegend nordisch sind anscheinend die Gebiete längs des ganzen Weckartales. Im einzelnen ergeben sich einige Abstufungen: ein Gebiet beiderseits des Peckars um Zeilbronn ist wesentlich dunkler als die Stadt Seilbronn selbst. Ein größeres Gebiet beiderseits des mittleren Rochers in der Gegend von Sall ist auffällig heller, besonders gegenüber dem unmittelbar südlich daran anschließenden Söhenzug, der auffällig dunkler ist. Seller ist auch ein kleineres Gebiet nordwestlich von Marbach. Das Gebiet der filder süblich und südöstlich von Stuttgart soll (nach v. Hölder) nordischer sein als seine Umgebung; unmittelbar östlich davon dem Neckarlauf entlang und hart bis an den fuß der Rauhen Alb erstreckt sich wieder ein Gebiet auffälliger Selligkeit, das südlich etwa bis Rürtingen, nordlich über Göppingen bis in die gebirgigen Erhebungen der Gegend um die Burg Sohenstaufen hineinreicht.

Von dieser Gegend aus verläuft nun ein besonderer Nebenarm des Main-Viedar-Stromes in fast genau südlicher Richtung; er folgt sehr deutlich dem Tal der fils, überschreitet die Alb und zieht nach UIm hinab, überschreitet die Donau, zieht mit seinem Endverlauf im württembergischen Gebiet die Iller, im bayerischen Gebiet die Günz hinauf und wendet sich vom Illergebiet noch einmal gegen das Ostuser des Zodensees, wo er in dunklerem Gebiet endet.

Ein zweiter Endverlauf des nordischen Justroms war schon vom unteren

Oberlauf des Peckars aus, wahrscheinlich der Eyach folgend, über das Sohenzollerische Land etwa bei Sigmaringen an die Donau gelangt und verläuft von hier in zwei Armen ins dunklere Gebiet: der erste, den Talsenkungen folgend, gegen das Westufer des Bodensees zu; der andere, minder deutliche, nach Westen gerichtet, südwestlich an der Baar vorbei auf das Feldberggebiet zu. Die Mitte der Baar verläuft also halbinselsörmig in ein helleres Gebiet hinein.

Es fehlt nur noch die Schilderung der vorwiegend ostischen Gebiete Württembergs. Diese sind zunächst der höhere Schwarzwald, dann — aber minder dunkel als dieser und wohl stärker dinarisch untermischt — die Rauhe Alb, ausgenommen die noch helleren Albübergänge des nordischen Justroms. Von der Rauhen Alb reichen vorwiegend ostrassische Ausläuser in die Sohenloher Ebene hinein. In der Südhälfte Württembergs ist aber eine gewisse stärkere dinarische Beimischung (etwa 30% dinarisches Blut?) sicher. Dinarisches Blut mag aber auch in der Vordhälfte Württembergs noch wohl erkennbar sein. Lenz möchte in Württemberg einen Einschlag der fälischen Rasse vermuten, weil er gewisse seelische Jüge der fälischen Rasse, so auch eine gewisse Starrköpsigkeit, für manche Württemberger bezeichnend sindet. In Württemberg zeigen (nach v. Sölder) die im Mittelalter klösterlich gewesenen Bezirke eine größere Säusigkeit von Rurzköpsen als die damals herrschaftlichen Zezirke.

Bayern nimmt ebenfalls teil an der Ausstrahlung nordischer Rasse vom Maintal aus. Das ganze bayerische Unterfranken gehört der mitteldeutschen Stufe eben noch vorwiegend nordischer Jüge an, der gleichen Stufe also, die sich durch Württemberg hindurch so weit südwärts erstreckt. Vom bayerischen Unterfranken aus ziehen sich nun ebenfalls hellere Jüge in südöstlicher Richtung nach Ober- und Mittelfranken hinein; die Aufhellung reicht aber schon in Oberfranken und Mittelfranken nur noch hin, die Grenze des eigentlich dunk. Ien Gebiets weiter nach Suben zu brängen. Von einem immer noch beutlichen Vorwiegen nordischen Bluts wie in dem württembergischen Gebiet des Main-Neckar-Justroms läßt sich süblich der Grenze Unterfrankens kaum noch sprechen. In Unterfranken liegt jedoch um Schweinfurt ein Gebiet besonderer Belligkeit, ebenso eines im Mainknie nordlich Bamberg; auch in Oberfranken ist das Rednintal noch einmal besonders hell. Der Steigerwald und die Frankenhöhe scheinen aber schon merklich dunkler zu sein. In der Unsbacher und Gunzenhauser Gegend mögen sich verstärkte Winschläge dinarischer Rasse an. zeigen: Nachwirkungen österreichischer Einwanderungen des 17. Jahrbunderts.

Die Bewohner des unteren Wiesenttals bei Bamberg sind von einem (nicht eigentlich rassenkundlich) Beobachtenden, Chr. Beck, so beschrieben worden, daß man dort eine der nördlichsten skärker vorwiegend dinarischen Bevölkerungen auf deutschem Boden vermuten darf: "Gestalten von sehr hohem Wuchs..., vorwiegend brünett, haben schwarze Augen und etwas dunkle Zautsarbe, weichen von dem brünetten Typ aber insofern ab, als sie kein breites, sondern ein schmales Gesicht mit hoher und gewölbter Stirn und leicht gebogener Vase haben; der Schädel geht mehr gerade in die Köhe, der Sinterkopf ist wenig entwickelt." — In Oberfranken reicht ein dunkleres, vorwiegend ostisches Gebiet, dem fränkischen Jura folgend, schließlich über den Roten Main hinüber, hellt sich im Tal des Weißen Mains noch einmal merklich auf

2 Vgl. Schneiber, Deutsche und frankische Aassenkunde, Frankische Zeismat, Zeft 7—9, 1925.

<sup>1</sup> Baur fisch er Lenz, Menschliche Erblichkeitslehre und Rassenbygiene, 28. I, 1927, S. 555.

und sept sich dann nach Osten dunkel in das dunkle Sichtelgebirge hinein sort, nach Norden, ein wenig aushellend, in den Thüringer Wald hinein. Besonders auffällig ist die niedriggewachsene Bevölkerung um Bayreuth, in der Fränklichen Schweiz. Bei all diesen Gebieten ist die Dunkelheit wahrscheinlich mehr der ostischen Rasse zuzuschreiben, kaum schon einer ostischen Mischung, die Selligkeit ist überwiegend die der nordischen Rasse, doch ist die gegen Vürnsberg hin auch ein ostbaltischer Linschlag noch undeutlich wahrzunehmen. (Über einen fränkischen Gauschlag weiter unten!)

Das verhältnismäßig hellere Gebiet, das von Unterfranken her nach Süden zieht, endet überall an den Gebirgserhebungen. Das Tal der Rednig bis fürth hinauf, ebenso das Tal der Rezat bis zur wahrscheinlich dunkleren "frankenhöhe, scheinen nordische Siedlungsstraßen gewesen zu sein. Von diesen Tälern aus ziehen sich bis an die Grenze bin bellere Gebiete. Ganz deutlich bebt sich östlich und südlich dieses Frankischen Terrassenlandes der vorwiegend ostische Frankische Jura ab. Oftlich seines nordlichen Verlaufs, in der baverischen Oberpfalz, schließen sich noch einmal hellere Gebiete an. Vom oberen Egertal, von der Gegend um Æger her, zieht sich ein (durch nordisches und ostbaltisches Blut) helleres Gebiet gegen Umberg zu und endet am Jura. Zeller ist jedoch das ganze Gebiet der Oberpfalz wohl bis zu den höheren Lagen des Böhmerwaldes — die Beddoesche Rarte läßt sich hier nicht so leicht ablesen, da sich in Böhmen von Pilsen her ein noch helleres Gebiet gegen den Böhmerwald hinaufzieht. Das verhältnismäßig hellere Gebiet der bayerischen Oberpfalz endet im Süden am Wordhang des Bayerischen Waldes. Die Grenzgebiete um den Tillenberg im Worden wie überhaupt der ganze Böhmerwald, besonders füdlich des Tals der Radbusa, sind vorwiegend ostisch oder ostisch-dinarisch.

Die Wordgrenze vorwiegender Ostrasse in Bavern wäre etwa so zu vermuten: gegen Osten der stärker dinarisch durchmischte Böhmerwald, dann anschließend ber Bayerische Wald bis etwa zum Regen, von da zum Frankischen Jura, den Jura entlang nach Rorden und mit ihm sich wieder nach Süden wendend zur württembergischen Grenze. Alle bayerischen Gebiete südlich dieser Linie sind im großen und ganzen sehr dunkel — aber zwischen Donaulauf und Alpenhang und vielleicht schon in einzelnen Gebieten des Böhmerwaldes nicht mehr vorwiegend ostisch, sondern vorwiegend dinarisch. Es fällt auf, daß die Donau, sobald sie bei Ulm bayerisches Gebiet betritt, mindestens aber unterhalb der Bungmundung, in ein dunkles Gebiet kommt und dieses bis zur österreichischen Grenze nicht mehr verläßt; in Niederbayern tritt sie sogar in sehr dunkle Gebiete ein, deren eines an ihrem rechten Ufer etwa von der Gegend bei Straubing bis zur Isarmündung zieht und von da südlich über das Isartal bis etwa zum Rottal reicht, deren anderes an ihrem linken Ufer von etwa oberhalb der Isarmundung bis etwa unterhalb der österreichischen Grenze in Bayern auch auf das rechte Donauufer übergreift. Weitere sehr dunkle Gebiete sind der Bayerische Wald und der Südteil des Böhmerwaldes, ferner das Gebiet des Dachauer Moofes, das Gebiet des Erdinger Moofes und das Jfartal um Landshut. 2111 diese südlich der Donau gelegenen Gebiete weisen mit ihrer Dunkelheit aber weniger auf ostische als auf dinarische Rasse, auf eine dinarisch-ostische Mischbevölkerung mit um so geringerem nordischem Einschlag, je dunkler das betreffende Gebiet ift.

Gebiete besonders auffälliger Dunkelheit und zugleich höheren Wuchses sind in den baverischen Alpen: eines, das vom Gebirge aus im Gebiet des Walchensees in die Ebene hineinreicht; ein anderes, das von den Salzburger Alpen im Gebiet des Chiemsees zur Ebene hinabreicht und im mittleren Inntal in der Gegend von Wasserburg an ein besonderes helles Gebiet angrenzt.

Sier sind auf bayerischem Boden die Gegenden besonders starker dinarischer Beimischung, ja einer vorwiegend dinarischen Bevölkerung (bis zu 70 % dinarisches Blut?), zu suchen. Die Karte XV und auch Karte VIII zeigen dies. Sier war es, wo der oben (S. 223) erwähnte W. S. Riehl "derbe, überkräftige Gestalten", Menschen von "unleugbarem, künstlerischem Instinkt", mit einem "ungeschlachten Wesen" und einem "Jug des Plumpen" gefunden hatte.



Rarte XV. Im Morden deutet das häufigere Vorkommen höheren Wuchses auf einen verstärkten Einschlag nordischer Rasse, im Süden auf einen verstärkten Einschlag dinas rischer Rasse. Die Gebiete häufigsten niederen Wuchses deuten auf einen verstärkten Einschlag oftischer, im Mordosten auch ostbaltischer Rasse

Es fehlen noch die im dunklen Teil Bayerns liegenden helleren Gebiete: das um Wasserburg scheint sich nördlich bis gegen das Erdinger Moos hin auszusdehnen. Ein größeres helleres Gebiet folgt, wie erwähnt, der Iller und Günz und breitet sich von dort auf der Sochebene im Gebiet der Allgäuer Mundart bis gegen den Lech hin aus. Breit schiebt sich aber in dieses Gebiet ein dunkles wohl vorwiegend dinarisches hinein, entsprechend den höher gelegenen Gebieten am Obers und Mittellauf der Iller und der Günz. Die Gegend um Schongau erscheint besonders dunkel, dagegen besonders hell ein Gebiet zwisschen Rausbeuren und dem Lech um Oberdorf. Ein ebenso auffällig helleres

Gebiet liegt zwischen Günz und Lech westlich von Augsburg und Jusmars. baufen. Auch das rechte Ufer des Lech gegenüber Augsburg ist heller und ebenso ein Gebiet der mittleren Paar nordöstlich von Augsburg, südlich des Donaumooses. Man sieht, daß die helleren Inseln im dunklen Teil Bayerns mit den helleren Bebieten Württembergs nicht schwer zu verbinden sind. Man wird sie auch nicht schwer mit der schwäbischen Mundart vereinen können, die sich ja über die württembernische Grenze binaus weit ins baverische Land binein erstreckt. Gegen Worden und Westen ist Bayern heller, dunkel gegen Osten und Süben. In der ganzen Sübhälfte Bayerns, vor allem aber füblich der Donau, nibt dinarisches Blut der Bevölkerung ihr Gepräge. Auf das dinarische Blut weist in Bayern auch die verhältnismäßig häusig vertretene "Ablernase" hin (die bei der nordischen Raffe selten ist). Ranke 1 hat in Altbayern 17 % Böpfe unter Index 80 festgestellt und bei Beobachtungen an jungen Männern 31 % Ablernasen, 37 % gerade Masen und 25 % Stumpfnasen gefunden. Die Stumpfnasen weisen auf ostisches und zum geringeren Teil auf oftbaltisches Blut hin, ebenso die 24,4 % flache Masenwurzeln, die Drews2 nach Mündener Beobachtungen festgestellt hat.

Österreich ist gegen die bayerische Grenze zu heller. Weisbach and in Oberösterreich blonde Saare sowie blaue und graue Augen viel häusiger als in Viederösterreich. Die Ropflänge ist bei Ober- und Viederösterreichern gleich, die Ropfbreite ist in Viederösterreich etwas geringer. Vielleicht äußert sich dar- in ein geringer westischer Einschlag, der sich überall in den Ostalpen und vom Mittelmeergebiet her über das südsslawische Sprachgebiet bis ins madjarische hinein verfolgen läßt.

für Wien läßt sich ja auch aus der nicht geringen Jahl italienischer Vamen innerhalb der Bevölkerung eine gewisse Einsickerung westischen Blutes annehmen. Für verschiedene oberitalienische Gebiete war ja Wien bis ins 19. Jahrbundert hinein die politische Sauptstadt; österreichisch-italienische Verbindungen waren nicht selten.

Im ganzen ist Deutschösterreich überwiegend dinarisch-oftisch besiedelt, allerdings mit hier schwächeren, dort stärkeren nordischen Ginschlägen. (Der nordische Bluteinschlag im Gesamtkörper des österreichischen Volksstammes mag etwa 30-35 % ausmachen.) In der dinarisch-ostischen Mischung des gesamten österreichischen Gebiets scheint aber die dinarische Rasse zu überwiegen; sicherlich überwiegt sie in den eigentlichen Alpenländern. Um besten zählt man zunächst wegen der Schwierigkeit der frage die helleren Gebiete auf. Diese sind: in Wiederösterreich das gange Grenggebiet gegen Mähren, ja im Osten ein Gebiet jenseits der Grenze, das ziemlich genau der deutschen Sprachgrenze folgt und fast bis Brunn vorstößt. Im Suden reicht dieses hellere Gebiet oberhalb Wiens bis an das linke Donauufer. Wien selbst ist heller als seine Umgebung, am hellsten der Wiener Bezirk Fernals. Dieser von zahlreichen Tschechen und Wachkommen von Tschechen bewohnte Wiener Bezirk mag aber seine Zelligkeit mehr der ostbaltischen als der nordischen Rasse verdanken, wie überhaupt Wien und die Gebiete der deutschen Sprachgrenze gegen Tschechen, Madjaren und Slowenen, so anscheinend vor allem das nördliche Miederöfterreich und Mähren, dann das Burgenland und das füdliche Kärn-

<sup>1</sup> Ranke, Der Mensch, Bd. 2, 1912, S. 41.

<sup>2</sup> Drews, über das Mongolenauge als provisorische Vildung bei deutschen Kindern und über den Epikanthus, Arch. f. Anthropologie, Bd. 18, 1889.

3 Weisbach, Die Oberösterreicher, Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft, Wien, Bd. 24, 1894.

Österreich 289

ten, aber auch nach Steiermark süblich der hohen Gebirgsgegenden stärkeren ostbaltischen Einschlag zeigen. v. Eickstedt möchte sich auch die seelische Saltung vieler Wiener aus dem ostbaltischen Einschlag erklären: "Für den aus Westeuropa kommenden Betrachter ist, bei je längerem Ausenthalt um so deutlicher, die Eigenart Wiens durch den Einschlag ostrassischen softbaltischen Wesens bedingt. Das gilt für die Art von Lebensauffassung und Sichzgeben, sür die "kulturellen" Ausdrucksformen und mittel genau wie für den Typus. Der — zu Zause und draußen — vielgeseierte Typus der "Wienerin" ist vorwiegend nordischzostrassisch sordbaltisch. Wenn er dinarischzostrassisch [dinarischzostbaltisch] ist, wird der Komplerion mitunter nachgeholsen, was sehr kennzeichnend für die rassische Bedingtheit des Ideals ist." Vach meinem Dafürhalten ist der weibliche Schlag, den man in Wien als "süßes Mäderl" seiert, weniger nordischzostbaltisch, als ostbaltischznordisch oder vorwiegend ostbaltisch, und zwar in jenem Alter, das eine beaute du diable zeigen kann.

Das ganze oberösterreichische Donautal, vor allem das linke Donauufer, ist (wabrideinlid) mebr durch nordisches als durch oftbaltisches Blut) beller als seine sehr dunkle Umgebung. Seller ift auch ein größeres Gebiet nördlich und nordöstlich von Linz, das etwa dem Südhang des Greinerwaldes entspricht. Un der baverisch-österreichischen Grenze fällt ein helleres Gebiet auf, das wie ein Areisausschnitt zwischen dem rechten Inn- und dem rechten Donauufer liegt und etwas über Schärding den Inn hinauf und entsprechend weit die Donau hinab reicht. Außer Siesen Gebieten ist Oberösterreich Sesto Sunkler, je höher man gegen die österreichischen Alpen hinaufkommt. Im dunklen Ennstal und in dessen Umgebung mag das Vorwiegen dinarischer Rasse besonders stark sein. Feller — und hier wohl hauptsächlich durch nordisches Blut — ist ein breiteres Gebiet der Oftgrenze Steiermarks und Wiederöfterreichs von Wiener-Reustadt nördlich bis fast an die Mur und im Süden ein breiter Streifen, der sich über die Cetischen Alpen und das Mürztal bis ins Murtal hinein und fast bis zur Murquelle hinauf erstreckt. In dem verhältnismäßig hellen Rärnten sind 30 % Köpfe unter Inder 80 festgestellt worden. Das Murtal verläuft von oberhalb Graz an in dunklem — vorwiegend dinarischem — Gebiet. Zeller — hauptsächlich wohl durch nordisches Blut — ist in Steiermark noch ein Gebiet, durch das die deutsch-slowenische Sprachgrenze mitten hindurchgeht, wobei der größere Teil dem flowenischen Sprachgebiet zufällt, einem flowenischen Sprachgebiet, das allerdings mit deutschen Sprachinseln stark durchsent ist. Auf deutscher Seite sind es die südlich Graz liegenden Gegenden um Landsberg und Schwanberg, auf flowenischer Seite das Gebiet um Cilli — Cilli selbst ist dunkler — und westlich davon das um Brainburg und Laibach. Das Drautal ist besonders dunkel — die Dunkelheit deutet hier auf ein besonders starkes Vorwiegen der dinarischen Rasse — bis auf eine Stelle oberhalb Lienz: dort liegt das südlichste verhältnismäßig hellere Gebiet, gebildet durch das oberste Drautal und das Pustertal. Woch weiter südlich sinden sich im dinarischen Gebiet hie und da hellere Stellen, so um Audolfswert und um Abelsberg. Die deutsche Sprachinsel Gottschee lieut in einem dunklen, wohl stark vorwiegend dinarischen Gebiet (Abb. 169).

Siermit wären alle Ausnahmegebiete Österreichs bezeichnet, wenn man nicht das kleine hellere Gebiet des verbreiterten Aheintals oberhalb des Bodensees nennen wollte. Allein auch im sonstigen Alpengebiet bieten sich, zwar nicht mehr auf der Rarte der Farben, immer aber noch auf der Rarte der Schädel-

<sup>1</sup> v. Eickstedt, Gedanken über Entwicklung und Gliederung der Menschscheit. Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft Wien, Bd. 55, 1925. 3. S. B. Günther, Disch. Rassentunde

formen noch Besonderheiten, die aufschlußreich sind. Das breitere Inntal zeigt noch merkliche nordische Beimischung bis oberhalb Innsbruck, in geringem Grad sogar bis zur Innquelle hinauf. Deutlicher noch zeigt solche nordische Beimischung das Jillertal, dazu die Ortschaft finkenberg, ein Tal also, das doch als ein höheres Seitental vom Inntal abzweigt. Sier finden sich einmal die längeren bzw. minder kurzen Schädel oben im Seitental, die kürzeren unten im Saupttal. Die gleiche, auffällige Verteilung findet sich auch im Isel-, Ralserund Tauerntal, den tirolischen Seitentälern des Drautals bzw. Iseltals. In diesen fällen scheinen die Bewohner mit längeren Schädeln zur Sobe bin ausgewichen zu sein. Das Ralsertal soll deutlich einen stärkeren nordischen Einschlag aufweisen.

Gebiete längerer Schädel reichen in das Oftalpengebiet sehr kurzer Schädel und sehr dunkler farben auch von Süden ber; sie ziehen das Etschtal hinauf und östlich ins fleimsertal hinüber und hinauf bis zum Sassatal. Bis hierher dringen, verbunden mit geringerer Körperhöhe, längere oder minder kurze Schäbelformen, die wohl auf einen geringeren Binschlag westischer Rasse deuten, und ihre Vordgrenze entspricht ungefähr der deutscheitalienischen Sprachgrenze. Das Sau-, Drau- und Murtal entlang und hinauf hat sich die dinarische Rasse ausgebreitet — wobei wie bei dem leichten westischen Kinschlag nicht an eine erobernde, kriegerische Ausbreitung, sondern an die friedliche Ausbreitung durch "Geburtensieg" zu denken ist. Das untere Etschtal, das fleimstal, Judikarien, Wälschnonsberg und das Suganatal zeigen anscheinend schon geringe westische Beimischung; Ulten-Tisens, Obervintschgau, Wipptal, Inntal und Pustertal zeigen eine geringe nordische Beimischung, das meiste ostische Blut läßt anscheinend der salzburgische Pinzgau erkennen, stärkeren ostischen Binfchlag auch Ultental, Burggrafenamt und Sarntal, und die Sauptmaffe der Bevölkerung ist dinarisch und ostisch-dinarisch — so etwa bieten sich die Verhältnisse des östlichen Alpenzugs und seiner rassischen und sprachlichen Grenzübernänge.

Besonders kurzschädlig sind in den österreichischen Alpen (von West nach Oft aufnezählt) Vorarlberg mit Ausnahme des Rheintals und vielleicht des vorderen Illtals, darin vor allem der Bregenzer Wald — hier sollen jedoch auch etwas nordischere Menschen die höheren Lagen besiedeln; ferner die Allgäuer Alpen, sowohl auf der bayerischen wie auf der österreichischen Seite, das Stanzertal, das Öntal, das Schnalsertal, das Passeiertal und das mittlere Wisadtal. Die höchsten Jahlen erreichen die Schädelmaße im Gebiet der Westund Ostladiner, der Deutschnonsberger und im Gebiet des oberen Lechtals. Doch ist auch unter den Ladinern blondes Haar noch nicht allzu selten. Röpfe und Schädel mit steilem Sinterhaupt finden sich anscheinend im inneren Tirol und bei den Ladinern am häufigsten. Die Abnahme der dinarischen Rasse gegen Westen und Worden zeigt sich deutlich in der Körperhöhe, die in Kärnten am bochsten ift und dann abnimmt über Steiermark, Miederofterreich, Salzburg, Oberöfterreich. Die in Südtirol merklichen stärkeren nordischen Einschläge hat man als die rassischen Erbanlagen von Abkömmlingen der Goten bezeichnen wollen.1

Die kurzköpfigen Gebiete Österreichs zeigen durchschnittlich eine etwas größere Ropflänge als die angrenzenden südslawischen Gebiete, wenn sie sich im Längen-Breiten-Inder nur wenig oder nicht von diesen unterscheiden; in Österreich macht sich so die stärkere nordische Jumischung bemerkbar.

Da die deutsche (baverische) Sprachinsel Gottschee (der Wortton liegt auf

<sup>1</sup> Val. Sepp, Deutschland einst und jegt, München 1896, S. 6; Emeraner Cober, fol. 52: "i Gothi Meranari".

ber zweiten Silbe) mit ihren etwa 200 deutschen Gemeinden sich auf den Raffenkarten von ihrer slowenischen Umgebung nicht abhebt, ist anzunehmen, daß auch diese Deutschen überwiegend zur dinarischen Rasse gehören, höchestens, daß ihre nördlichere Abkunft sich durch stärkere Jumischung ostischen und nordischen Blutes anzeigt. Forschungen hierüber sehlen. Gottschee ist um 1360 von Deutschen bayerischen Stammes gegründet worden.

Die deutschen (bayerischen) Sprachinseln der Sieben-Gemeinden und der Dreizehn-Gemeinden im italienischen Sprachgebiet der Kochebene von Schläge (Usiago) scheinen ihrer Umgebung rassisch gleich zu sein. Ich nehme an, es handelt sich in der Kauptsache um dinarisch-ostischenordische Mischungen. Die dinarische Rasse oder wenigstens stärkere dinarische Beimischung reicht ja in den Alpen weit nach Westen und im italienischen Küstengebiet über Venetien bis in die Romagna hinein.

Das deutsche Sprachgebiet in Böhmen und Mähren mit seinen 3½, Millionen Deutschen stellt sich dar wie folgt: Der Böhmerwald ist in seinen böberen Teilen vorwiegend oftrassisch, jedoch wahrscheinlich mit einer gewissen dinarischen Beimischung. Alls ein Gebiet mit verstärktem nordischem Einschlag fällt das ganze Egertal auf mit Ausnahme des untersten Egerlaufs, der durch ein sehr dunkles oftisches Gebiet und zugleich auch durch tichechisches Sprachgebiet fließt. Schon unterhalb Saag beginnt, der Eger aufwärts folgend, die deutsche Sprache und beginnt zugleich ein auffällig helles Gebiet, vergleichbar dem Maingebiet. Um Oberlauf der Eger, dem Nordhang des Raiserwalds und Teplergebirges entsprechend, liegt sogar ein noch helleres Gebiet, vergleichbar der nordmitteldeutschen Stufe. Line Linie von unterhalb Saaz östlich an Pilsen vorbei zum Gebirge gibt ungefähr die deutsche Sprachgrenze gegen die tschechische Sprache an; die gleiche Linie gibt auch die Grenze des vorwiegend nordischen Gebiets gegen ein ausgesprochen dunkles, vorwiegend oftisches Gebiet an. Die Elbe fließt von der Egermündung ab wieder durch deutsches Gebiet; an ihrem rechten Ufer reicht das deutsche Sprachgebiet noch höher hinauf. Von dort aus wendet sich die deutsche Sprachgrenze zum Lausiger- und Riesengebirge. Ihr folgt ungefähr die Grenze einer vorwiegend nordischen Bevölkerung gegen eine Bevölkerung vorwiegend oftischer Rasse. Das Gebirge selbst aber ist vorwiegend oftisch; nur das Tal der Görliger Meiffe hinauf reicht bis ins Quellgebiet ein auffällig heller Streifen. Die Sprachgrenze wendet sich noch vor dem Gebirge nach Sudosten um, verläuft im vorwiegend ostischen, wahrscheinlich dazu oftbaltisch und leicht sudetisch untermischten Gebiet. Das deutsche Randgebirge ist hier so dunkel wie das tschechische Landesinnere. Das Gebiet stärkerer nordischer Durchmischung beginnt erst jenseits, östlich des Gebirgskamms, gleich aber in besonderer Zelligkeit. Das Eulengebirge schiebt sich als ein vorwiegend oftisches Gebiet am weitesten vor; gleich südlich davon zeigt aber das Tal der Glager Reisse mit seinen Seitentälern eine (durch nordischen und ostbaltischen Linschlag) besonders hellere Besiedlung.

Die deutschen Sprachinseln in Böhmen scheinen von ihrer Umgebung rassisch etwas verschieden zu sein. Die große Sprachinsel Iglau mit ungefähr 2000 Deutschen ist heller als ihre tschechische Umgebung. Iwittau und Mährisch-Trübau und Inaim, die dem Deutschen Reich angeschlossen wurden, sind ebenfalls heller. Budweis gleicht seiner Umgebung. Brünn im vorwiegend ostrassischen Mähren ist etwas heller. Der Bezirk Deutsch-Brod, der im 15. Jahrhundert gewaltsam tschechisch gemacht wurde, ist heute noch der verhältnismäßig blondeste aller tschechisch sprechenden Bezirke. Die Selligkeit dieser Gebiete ist durch nordischen und ostbaltischen Einschlag bewirkt.

Die Beschreibung ist am Ende, soweit es sich um das zusammenhängende Gebiet deutscher Sprache handelt oder um kleine Sprachinseln am Rand des Sprachgebiets. Deutsche wohnen aber auch in den baltischen Ländern, ferner über Polen, Galigien und Ungarn gerftreut und in Siebenbürgen. Die



21bb. 378. H: blond. A: blau. Vorwiegend nordisch



21bb. 380. H: blond, A: blau. Ostbaltisch=nordisch?



21bb. 379. H: blond. Sälisch= ostbaltisch ?



Albb. 381. H: blond. Nordisch mit leichtem oftischem Einschlag

Deutsche aus Siebenbürgen

baltischen Deutschen gehören wohl im allgemeinen der nordischen Rasse an; öfters werden sie einen oftbaltischen Einschlag zeigen; Erhebungen fehlen.1 Die polnischen, galigischen und ungarischen Deutschen mögen stärkerer oftbaltischer, dinarischer und oftischer Beimischung ausgesetzt sein. Die Deutschen in Siebenburgen, Sachsen genannt, sprechen eine

<sup>1</sup> Bei den baltischen Deutschen findet sich öfters eine überlieferte Aufmerk. samkeit auf Fragen des Blutes, gewedt durch die Abwehr "flawischen" Blutes.



Ubb. 382 a, b. Vorwiegend nordifch mit dinarifchem Einschlag. A: blau, H: blond



Abb. 3\$3. Mordisch. A: blau, H: blond



Abb. 384. H: blond, A: blau. Vorw. nord.
— mit dinarischem u. fälischem Einschlag?



Abb. 385 a, b. Vorwiegend nordisch mit dinarischem (und ostbaltischem?) Einschlag Deutsche aus Siebenbürgen

mittelfränkische Mundart: sie sind um die Mitte des 12. Jahrhunderts von der Mosel und Eifel her eingewandert. Raffenkundlich ist die siebenbürgi= sche Bevölkerung nicht untersucht worden. Sie mag bei ihrer Einwande: rung nordischer gewesen sein, als die Gebiete um Mosel und Eifel heute sind, sie mag eine nordischere Auslese dargestellt, aber auch die leichten westischen Einschläge des Moselgebiets mitgebracht haben. Doch ist sie seit ibrer Unsiedlung in Siebenbürgen sicherlich der oftischen, oftbaltischen und dinarischen Beimischung ausgesetzt gewesen, wenn sie auch anscheinend noch recht viel nordisches Blut bewahrt hat und immer noch entschieden nordischer sein mag als die heutige Bevölkerung der Mosel: und Eifelgebiete. Die Siebenbürger mögen in der Zauptsache ein nordisch-ostisches Rassengemisch darstellen. Auf eine stärkere Durchdringung Siebenbürgens mit nordischem Blute konnte wenigstens im Jahre 1860 noch Wachsmuth in seiner "Geschichte der deutschen Mationalität", 38.I, 1860, S.257, hinweisen. Die Deutschen im Gebiete des heutigen Rumpfungarns scheinen in der Bauptsache ein oftisch=ostbaltisch=nordisches Rassengemisch auszumachen.

Die Deutschen in überseeischen Ländern, wenigstens die in Umerika, sind nach Beobachtungen amerikanischer Forscher durchschnittlich höher gewachsen als die Deutschen im Mutterland; auch dauert ihr Wachstum länger. Danach ist anzunehmen, daß sie eine nordischere Auslese darstellen.

Das wendische (sorbische) Sprachgebiet, das heute in Sachsen und Preußen etwa das Viereck mit den "Diagonalen Löbau-Lübbenau und Bisschofswerda-Pinnow" umfaßt, unterscheidet sich da, wo rassenkundliche Nachforschungen gemacht worden sind, nicht von seiner Umgebung. Ich nehme jedoch nach dem Aussehen mir bekannt gewordener Menschen aus dem Spreewald an, daß sich im Spreewald stark ostische oder ostischs ostbaltische Rasseninseln und ein merklicher sudetischer Einschlag sinden.3 –

Die Kaschubische Sprachinsel in Westpreußen ist im Norden minzder nordisch als ihre deutsche Umgebung, im Süden etwas dunkler als diese, im ganzen wohl etwas stärker ostbaltisch durchmischt. Gryncewicz wollte bei den Kaschuben "asiatische" Merkmale seststellen: bis zu 10% Augen mit nach außen oben ziehender Lidspalte und mit Mongolenfalten. Es wird sich dabei in der Zauptsache um sehr "asiatische" Ausprägungen ostbaltischer Merkmale handeln.

Menschen mit einem gewissen sudetischen oder innerasiatischen Einschlag würde ich nach meinen Beobachtungen am meisten in Nordost: und Osts deutschland vermuten. Auch vom Südosten Böhmens scheint ein gewisser Einschlag sudetischen oder innerasiatischen Blutes ins altbayerische Gebiet hineinzureichen, wenn dabei nicht auch an einen ostbaltischen Einschlag zu

4 Vgl. Stojanowski, Contributions à l'Anthropologie préhistorique de l'Europe septentrionale, Rosmos, Lemberg, 38. 51, 1926, S. 924.

<sup>1</sup> Das geht auch hervor aus den S. 424/25 zu erwähnenden Angaben Clossons.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hirt, Geschichte der deutschen Sprache, 1919. <sup>3</sup> Gerade im Spreewald haben sich auch bei der Virchowschen Schulkinderuntersuchung verhältnismäßig viele grau-äugige blonde Kinder gezeigt, welche Farbenzusammenstellung ja innerhalb der ostbaltischen Rasse häusiger ist als innerhalb der nordischen.

denken ist. Die Gesichtszüge, die in der Meinung des Volks oft "flawisch" genannt werden — in dieser Bezeichnung liegt wieder die alte Verwechs= lung von Sprache und Rasse vor — diese "flawischen" Jüge Mord= und Ostdeutschlands sind meistens durch ostbaltisches, sudetisches oder inner= asiatisches Blut bedingt, weniger durch oftisches. Vermutungen über die etwaige Menge sudetischen oder innerasiatischen Blutes, die sich im öst= lichen Deutschland zeigt, lassen sich schon deshalb kaum geben, weil in der Beimischung meist kaum zu ermitteln sein wird, ob der dunkle, kurzköpfige, breitgesichtige Einschlag mehr von den europäischen breitgesichtig=kurz= töpfigen Rassen oder von innerasiatischem Blut berstammt. Einen leichten Einschlag sudetischen oder innerasiatischen Blutes vermute ich in Deutsch= land von Often her abnehmend bis zur Linie der sog. Sorbengrenze (limes sorabicus; vgl. Karte VII, S. 269), also auf dem gleichen Gebiet, wo sich ein stärkerer ostbaltischer Einschlag zeigt. Den ostbaltischen und einen leichten innerasiatischen und sudetischen Einschlag in Ostdeutschland mehren stetig die Tausende von polnischen und russischen Wanderarbeitern, die auf den Gütern angestellt werden. Seit neuerer Zeit bringt die Durchsetzung des rheinisch-westfälischen Industriegebiets mit polnischen Arbeitern diesen Gegenden, wie auch Blutuntersuchungen anzeigen, manchen ostbaltischen und einigen sudetischen und innerasiatischen Einschlag, welche Einschläge in den Bevölkerungen Mittel= und besonders Osteuropas gegen Osten bin immer stärker werden.

Diese Betrachtung mag überleiten zu der Frage des zahlenmäßigen Unsteils der deutschen Bevölkerung an den einzelnen Rassen überhaupt. Wies viel nordische Deutsche gibt es? Wieviel ostische? Wieviel dinarische usw.?— Oder wenigstens: wieviel nordisches, westisches, dinarisches, ostisches, ostbaltisches und fälisches Blut ist in der Gesamtmischung? Solche Fragen könnten nur durch eine sehr genaue Durchforschung des deutschen Volkes beantwortet werden. Eine gewisse Abschätzung aber des deutschen Blutes muß versucht werden, schon deshalb, weil sich hierüber die sehlerhaftesten Angaben sinden.

Die nordische Rasse mag etwa 50% des deutschen Blutes ausmachen — in der nördlichen Zälfte des deutschen Sprachgebiets etwa 55%, in der südlichen etwa 40%.

Der ostische Einschlag mag etwa 20 % des deutschen Blutes betragen — in der nördlichen Zälfte des deutschen Sprachgebiets etwa 15 %, in der südlichen wohl eher 25 %.

Der dinarische Einschlag mag etwa 15% des deutschen Blutes aus= machen — in der nördlichen Zälfte des deutschen Sprachgebiets höchstens 5%, in der südlichen etwa 20—25%.

Der ostbaltische Einschlag mag sich auf etwa 8% belaufen, in der nördlichen Zälfte des deutschen Sprachgebiets 10%, in der westlichen Zälfte des deutschen Sprachgebiets etwa 3—4%, in der östlichen 15%, in der südlichen (ohne die deutsche Schweiz und Österreich) vielleicht 2%.

Der fälische Einschlag mag etwa 5% des deutschen Blutes ausmachen, in Nordwestdeuschland, Nordhessen und Westthüringen etwa 10% oder etwas mehr, in Süddeutschland vielleicht 2—3%.

Der westische Einschlag mag sich höchstens auf 2% des deutschen Bluztes belaufen, in der südlichen Zälfte des deutschen Sprachgebiets vielzleicht 5%.

Auf einen eigentlich sudetischen und einen innerasiatischen Einsschlag mögen etwa 2% kommen, in der östlichen Hälfte des deutschen

Sprachgebiets vielleicht 4%.

Eine solche Aufstellung nun ist aber nicht mehr als ein Versuch, die Vershältnisse ungefähr zu bestimmen, ein Versuch, dessen wissenschaftlicher Wert recht gering sein muß. Die Zauptbestandteile des deutschen Blutes sind sedenfalls der nordische, der ostische und der dinarische. Ein falsches Bild aber entstünde, wenn man aus der obigen Schätzung auf die jeweiligen Jahlen reinrassiger Menschen schließen wollte, sei es der nordischen, der dinarischen, der ostischen oder der ostbaltischen Rasse. Die gegenseitige Jerztreuzung aller europäischen Rassen ist so start vorgeschritten, daß reinzassige Menschen äußerst selten sind. Man muß sich nur an die Summe der in den Abschnitten 5 bis 8 mitgeteilten Körpermerkmale erinnern, um zu erkennen, daß selten alle Merkmale einer Rasse bei einem Menschen anzutressen sind. Man schätzt zu hoch, wenn man annimmt, daß etwa ein Jehntel aller Deutschen noch rein nordisch sei. Die rein nordischen oder doch stark vorwiegend nordischen Deutschen mögen eher 6—8 % des deutschen Volkes ausmachen.

Die rein ostischen Deutschen sind sicher viel geringer an Jahl. Anzeichen bestehen, daß die Ferkreuzung der Ostrasse, bzw. der vorwiegend ostischen Bebiete, viel früher begonnen hat als die der Mordrasse. Außerdem zer= kreuzen sich im deutschen Süden und Südosten die oftische und die dina= rische Rasse immer gegenseitig. Beachtet man nach den Karten VII und XI die Bundertsätze der Braunäugigebraunhaarigen, so sieht man, daß die Reindunklen außer an den südlichen und südöstlichen Rändern des deuts schen Sprachgebiets ziemlich selten sind. Mun sind aber noch lange nicht alle Reindunklen ohne mehr oder minder starke Einschläge der hellen europäischen Rassen, so daß man also die Zundertsätze reinrassiger Vertreter der dunklen europäischen Rassen nicht hoch ansetzen darf. Man wird vielleicht 2—3 % der Gesamtbevölkerung deutscher Sprache reinrassig ostisch annehmen können und 2—5 % reinrassig dinarisch. Reinrassig ostbaltische Deutsche werden noch seltener sein und nicht einmal 1 % der Gesamtbevöl= kerung ausmachen. Ein gewisser starker Kern reiner Mordrasse scheint seit vorgeschichtlicher Zeit bis ins 19. Jahrhundert gesicherter bestanden zu ha= ben als die nichtnordischen Einschläge. Anzeichen sind vorhanden, daß die begonnene Jerkreuzung der vorwiegend nordischen Gebiete erst ein Werk der letzten Jahrhunderte ist. Diese Verhältnisse hat der 21. und 22. Abschnitt zu betrachten. So erklärt es sich auch, daß man in Deutschland eher einen reinrassig nordischen als einen reinrassig dinarischen oder gar oftischen Menschen antrifft, so sehr auch die Überzahl der Mischlinge zunächst vom Gegenteil überzeugen möchte. Dazu stimmt auch, daß wenigstens zur

<sup>1</sup> ferner wäre hier zu bedenken, was S. 249 ff. über Erscheinungsbild und Erbbild, S. 257 über Überdeckbarkeit gesagt worden ist.

Jeit der Virchowschen Schulkinderuntersuchung sich in Mitteleuropa gegen Süden eine langsamere Junahme der "Braunen" trotz schnellerer Abnahme der "Blonden" ergab, was darauf hinweist, daß gegen Süden hin mehr die Mischung zwischen "Blonden" und "Braunen" zunahm als die "Brausnen" seigen eine geschehene Areuzung an, meistens, außer im Alpengebiet, eine solche mit nordischer Rasse. Öfters habe ich bei Menschen mit ostischem Körperbau und ausgeprägtem ostischen Wesen, die dazu noch aus stark vorwiegend ostischer Gegend stammten, doch eine Augenfarbe von dunklem milchigem Blau gefunden.

Aus all dem Obigen geht wieder hervor, daß in Deutschland — und so ist es in ganz Europa — die meisten Menschen Mischlinge sind. Für

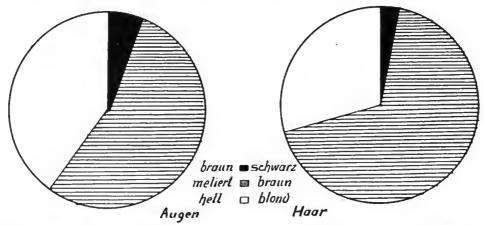

Albb. 386. Verteilung der Augen= und haarfarbe in Tirol (Mach Friggi)

Deutschland ist im Gesamtdurchschnitt ein sehr starker Kinschlag, wohl sast schon ein Überwiegen des nordischen Blutes, anzunehmen. Das geht bei näherer Vetrachtung schon aus der beschriebenen Rassenverteilung über das deutsche Sprachgebiet hervor und erscheint ziemlich erklärt, wenn man bedenkt, daß ja nicht nur Mordwestdeutschland und große Teile Ost= und Mitteldeutschlands einem vorwiegend nordischen Gebiet angehören, daß ja nicht nur starke Vorstöße nordischen Blutes in die bezeichneten süddeutschen (vorwiegend ostischen oder ostischen Blutes in die bezeichneten süddeutschen sebiete hinein erkennbar sind, sondern daß die Gebiete der Ostrasse wie der dinarischen Rasse meistens, wenn nicht immer, zugleich Gebiete gerinsgerer Vevölkerungsdichte sind. Mindestens gilt das für die Alpen,

<sup>1</sup> So erklärt es sich auch, warum Bilder rein ostischer Menschen so schwer zu erhalten sind und warum z. B. in Ripleys Werk die als ostisch (alpin) bezeichneten Menschen fast alle Mischlinge sind. Bei der ostischen Rasse entfällt ja auch der Vorteil, bezeichnende Abbildungen unter den Bildnissen bedeutender Menschen auszuwählen. Reinrassige Vertreter der ostischen Rasse sind unter den überragenden Menschen anscheinend kaum oder gar nicht vertreten. Es ist mir zum Vorwurf gemacht worden, ich hätte als Beispiele für ostische Jüge nur Bilder unbedeutender Menschen gewählt. Seit der dritten Auflage habe ich daher versucht, möglichst diesen schein Mangel auszugleichen. Aber das verhältnismäßig sehr häusige Vorkommen nordischer und geringere Vorkommen ostischer Jüge bei bedeutenderen Menschen ist eben kein Jufall.

die bayerische Jochebene, den fränkischen Jura, den Schwarzwald, den Jungrück, die Eifel und den Böhmerwald. Volksdicht ist das Gebiet vorwiegender Ostrasse nur im tschechischen Böhmen und im Norden des wals lonischen Gebiets; diese volksdichten Ostrassengebiete sind aber nicht deutsch. Allerdings sind auch im vorwiegend nordischen Gebiet siedlungsarme Strecken, so in Oldenburg und Hannover, in Mecklenburg und Pommern und schließlich in Schleswig-Holstein. Aber umgekehrt: die dichtbesiedelsten Täler in den sonst vorwiegend ostischen oder ostischsdinarischen Teilen Süddeutschlands, das Rheintal, das Aares, Limmats und Reustal, das Neckartal und seine ganze weitere Umgebung, das Rednitztal, in Niedersösterreich das Donautal, all diese Gebiete dichter Besiedlung sind sa zu gleicher Zeit Gebiete mehr oder minder starker, im Neckartal besonders starker, nordischer Beimischung mitten in vorwiegend ostischen oder ostischsdinarischen und zugleich dünner besiedelten Umgebungen.

So bestätigt auch im allgemeinen das Bild der Bevölkerungsdichte einen sehr starken Einschlag, wenn nicht schon ein Überwiegen des nordischen Blutes im deutschen Volkskörper, und die Verteilung der Haar: und Augensfarbe in den dunkelsten Gebieten Deutschlands zeigt, daß — selbst unter Berücksichtigung von Ausleseworgängen, welche die helle Haar: und Augensfarbe gegenüber anderen Merkmalen der nordischen Rasse begünstigt has ben (vgl. S. 177) — auch dort immer noch verhältnismäßig viel nordisches Blut in der Mischung vorhanden ist (vgl. Abb. 385), denn die dort vorshandenen hellen Farben sind überwiegend der nordischen Rasse und nur zu geringerem Teil der ostbaltischen Rasse zuzuschreiben. Dazu muß bedacht werden, daß einzelne nordische Merkmale im Bluterbe des Volkes stärker vertreten sind als der Augenschein (das Erscheinungsbild) zeigt; hierüber S. 257.

Eingehende Machforschungen könnten die Rassenkarten des deutschen Sprachgebiets noch viel mehr in den Kinzelheiten klären. Soll dieses Buch nicht zu umfangreich werden, so muß es sich ein Kingehen auf Teilfragen versagen. Sache rassenkundlicher Darstellungen einzelner Landschaften wird es sein, auf Kinzelheiten einzugehen.

Da und dort stammen 3. B. die Bewohner eines Dorfes zum großen Teil von Jigeunern ab und zeigen noch deren leiblich=seelisches Wesen (vgl. S. 172). Da und dort, so in der Wetterau, mag sich ein westisch= vorderasiatischer Einschlag zeigen, der auf römische Soldaten zurückgehen mag (vgl. S. 390). Entlang den römischen Landstraßen mag es zu Ver= mischungen der unsreien Bewölkerungsschicht mit römischen Soldaten gezehnmen sein. Welche Bedeutung für die rassische Besiedlung alte Verzehrswege wahrscheinlich schon seit der Jungsteinzeit hatten, deutet an verschiedenen Stellen Sommer, zamilienkunde, Vererbungs= und Rasssenlehre (1927), an, dessen scharfsinniger Nachforschung die Ausbeckung eines vorgeschichtlichen Verkehrsnetzes gelungen ist. Die zehntausend nies dersächsischen Männer, Frauen und Kinder, welche Karl "der Große" über die anderen germanischen Stämme zwangsweise verteilt hat, haben für

<sup>1</sup> Vgl. auch Reallerikon der germ. Altertumskunde unter "Verkehrswege".

manches minder nordische Gebiet wohl eine gewisse Vernordung bedeutet. Ob man in Dörfern, deren Mamen diese Besiedlung verrät, wie Großsachsen, Lützelsachsen und Johensachsen zwischen Weinheim und Zeidelberg, heute noch gegenüber der Umgebung einen stärkeren nordischen oder auch nordischsfälischen Einschlag sindet? — Ansiedlungen von Jugenotten in Deutschland lassen heute noch einen westischen Einschlag auch in der seelischen Zaltung erkennen. Man spricht 3. B. von der Leidenschaftlichkeit der Bevölkerung der Odenwalddörfer Rohrbach, Wembach und Jahn, die hugesnottische Gründungen sind. Einen westischen Einschlag neben dinarischem und ostischem brachten wohl diesenigen Franzosen und Piemonteser der deutsschen Bevölkerung zu, die Ansang des 17. und Ende des 18. Jahrhunderts,





Abb. 387 a, b. Freiburg i. Br. (Vater süddeutsch, Mutter nordostdeutsch). Vorwiegend nordisch mit ostischem oder ostbaltischem Einschlag. K: 80,37; G: 91,14. 14jährig.

aus ihrer Zeimat wegen ihres waldensischen Glaubens vertrieben, in die württembergischen Oberämter Maulbronn und Calw einwanderten. Ein weiterer westischer Einschlag hat die schon seit vorgeschichtlicher Zeit westisch durchmischten Gegenden um den Mittelrhein durchdringen können durch die nicht seltenen Verbindungen mit französischen Soldaten der französischen Revolutionsheere. Goethes "Belagerung von Mainz" berührt diese Verbindungen. Friedrich der Große hat in Friesland Jigeuner angesiedelt. In Jütland und Schleswig sind Süddeutsche eingewandert.

Dereinzelt sind Slawen im deutschen Westen angesiedelt worden, so 3. B. als Leibeigene von Klöstern in Julda und Lorch. Türkische Gefangene aus der Zeit der Türkenkriege sollen in Österreich da und dort in geringer Jahl angesiedelt worden sein. Italienische Arbeiter mit deutlichem westischem und gelegentlich deutlichem negerischem Einschlag sind in Süddeutschland

<sup>1</sup> Im Ingelheimer Anzeiger, Ar. 143 vom 9. Dez. 1911, schreibt ein Geistlicher, der die entsprechenden Kirchenbücher durchgesehen hatte: "Die ungewöhnlich hohe Anzahl von unehelichen Kindern in jenen Jahren läßt darauf schließen, daß die Befreier der Rheinlande sich auch am weiblichen Geschlecht schändlich vergingen."

nicht selten eingebürgert worden und haben deutsche Mädchen der untersften Volksschicht geheiratet.

Alle diese Erscheinungen sollten näher untersucht werden, können hier aber nur als Beispiele erwähnt, nicht weiter erörtert werden.

+

Die geschilderte Verteilung der Rassen über das Gebiet deutscher Sprache weckt vielleicht allzusehr die Vorstellung, als ob von einem Gebiet Deutsch= lands zum andern, hauptsächlich aber von Morden nach Süden gleich: mäßig abgestufte Übergange waren, als ob etwa die Körperhöhe beim Übergang von einem nordischen zu einem ostischen Gebiet allmählich und in immer gleichgerichteter Abnahme bzw. Junahme geringer, die Schädel allmählich kürzer, die Zaare allmählich dunkler würden. Dies ist aber nicht der Sall. In jeder nicht eben sehr einheitlichen Bevölkerung wird man immer wieder neben vielen Mischlingen auch reinrassige oder nahezu reinrassige Menschen der einen oder anderen Rasse finden. Überall wo sich Rassen gekreuzt haben, entstehen durch sogenannte Entmischungen auch wieder reinrassige Menschen. Dazu kommt in jeder Landschaft die Rassenvertei= lung in der Senkrechten, die Verteilung über die verschiedenen Volksschich: ten (vgl. S. 200). Erst die Aufzeichnungen der Sorschung ergeben die Durchschnittswerte, die für irgendein Gebiet gelten, die Durchschnitts= werte, die allein zur Kartendarstellung verwendet werden können.1

Außer den Areuzungserscheinungen, die überall statthaben und zu deren Verständnis eine Kenntnis der Vererbungsgesetze unerläßlich ist, scheinen sich auch in Mischgebieten durch besondere Auslesevorgänge bin und wieder geradezu Verschränkungen der Rassenmerkmale zu ergeben. Von den beiden möglichen nordisch-ostischen oder auch nordisch-ostbaltischen Areuzungs= erscheinungen: schmalgesichtige Kurzschädel und breitgesichtige Langschädel scheint der schmalgesichtige Kurzschädel in Deutschland häufiger zu sein. Recht häufig scheint mir in Deutschland eine Kopfform zu sein, die in Seitenansicht eine nordische Kopfumrifilinie, in Vorderansicht aber eine mehr oder minder starke Verbreiterung des Ropfes über und hinter der Ohrgegend zeigt, also zumeist auf einen oftischen oder ostbaltischen Ein= schlag hinweist (vgl. Abb. 386). Östlich der Saale, besonders aber in Sachsen, Schlesien und bis weit nach Polen hinein, sind durch nordisch= ostische und nordisch-ostbaltische Kreuzungen braune und blonde kurzgewachsene Mittelköpfe verhältnismäßig so häufig, daß Deniker sie - zu Unrecht, wie Czekanowski2 gezeigt hat — geradezu zu einer Meben-

<sup>1</sup> An sich besagen aber solche Durchschnittswerte (Mittelzahlen) sehr wenig, denn die gleichen Durchschnittswerte können hier als rechnerisches Ergebnis der Messung einer ganz anders zusammengesenten Bevölferung erscheinen als dort; es gilt eben in jedem Falle zu bestimmen, welche Einschläge und in welchem Mischungsverhältnisse die betr. Einschläge eben den gesundenen Durchschnittswert ergeben haben.

2 Czekanowski, Archiv für Anthropologie, VI. F. Bd. 20, 1925, S. 68.

rasse (race secondaire) vereinigt hatte, die er "Weichselrasse" (race vistulienne) nannte. Ich glaube jedoch, nach mannigfachen Beobachtungen annehmen zu dürfen, daß sich unter den blonden und braunen Mittels und Kurzköpfen der von Deniker zur "Weichselrasse" gerechneten Bevölkerunsgen breitgesichtige Kurzköpfe häusiger erst in Polen finden, indessen mir in Sachsen die Häusigkeit blonder schmalgesichtiger Kurzköpfe (norsdischsostischer, nordischsostbaltischer und dinarischsostbaltischer Herkunft) aufgefallen ist.

In anderen Gebieten, 3. B. in der Lüneburger Beide, follen bochge= wachsene dunkle Kurzköpfe (salzburgischer Zerkunft?, vgl. S. 352) vorkommen. Bochgewachsene dunkle Kurzköpfe kommen im Elsaß häufiger vor und auscheinend auch im burgundischen Gebiet der Schweiz und grankreichs. Deniker hat diese Kurgköpfe aber mit Recht zur dinarischen Rasse gerechnet. Auch im südlichen Böhmerwald scheint es sich weniger um eine häufige nordisch=ostische Kreuzungserscheinung zu handeln als um dina= rische Menschen, deren Vorkommen dann von den Ostalpen (Ennstal) ab= zuleiten wäre (?). Auf der Rauben Alb sind — als eine nordisch=dinarische Kreuzung? - die hochgewachsenen blonden helläugigen Kurzköpfe häufiger. Die schmalgesichtigen Kurzschädel Berchtesgadens, die einigen Betrachtern aufgefallen sind, sind einfach dinarische Menschen. Einige Schwarzwaldgebiete niedrigsten Wuchses und kurzesten Kopfes sind bei einer Machforschung blonder gefunden worden als die badischen Gebiete höheren Wuchses und minder kurzer Schädel; hier scheint also - da ost= baltisches Blut in Baden kaum anzunehmen ist — einmal durch besondere Auslesevorgänge eine eigentliche Verschräntung der Merkmale mindestens zeitweilig stattgefunden zu haben. In Baden ist ja auch der höhere Wuchs durch nordisches und durch dinarisches Blut bedingt, so daß vor allem in Südbaden durch einen dinarischen Einschlag leicht der höhere Wuchs mit dunkleren Sarben zusammenkommen kann. Auffällig ist, daß Virdows Schulkinderuntersuchung diese gleichsam regelwidrige Blondheit des betreffenden Gebiets noch nicht feststellte, daß erst Ummon, der zwanzig Jahre später dort untersuchte, auf diese Verschränkungserscheinung stieß. Es scheint hier nur zu einer vorübergebenden Merkmalzusammenstellung gekommen zu sein, wie sie ja nach den Vererbungsgesetzen möglich ist.

Verhältnismäßig viele Blonde mit kürzerem Kopf finden sich auch in dem durch seine Blondheit in dieser Umgebung auffälligen schweizerischen Kanton Unterwalden, wo ebenfalls kaum an einen ostbaltischen Einschlag gedacht werden darf. Wahrscheinlich spielen, wie mehrsach betont, beim Justandekommen solcher Verhältnisse auch Ausleseerscheinungen wie 3. B. die höhere Tuberkulosesterblichkeit der "Braunen" (vgl. S. 177 ff.) eine Rolle.

Un "Nebenrassen", an Bildung neuer Rassen, an "rassenhafte Mischunsen" und dergleichen darf bei all diesen Fällen nicht gedacht werden. Es handelt sich nicht um vererbliche Merkmalvereinigungen, sondern um Zäusfungen gewisser Areuzungszusammenstellungen in einzelnen Gebieten. Ripley spricht bei Betrachtung solcher Erscheinungen mit Recht von vorsübergehenden Merkmalzusammenstellungen (transitory compounds of

human traits). Ju erklären ist dabei allerdings noch, wodurch es gerade in diesem Gebiet zu dieser, in jenem Gebiet zu jener Auslese von Areuzungszusammenstellungen kommt.

Durch solche zeitweilige Zäufungen gewisser Areuzungszusammenstellungen und durch Ausleseverhältnisse mögen auch die wahrzunehmenden



Abb. 388. Jörg Retzler aus Mürnsberg. (Gem.: J. Elsner.) Vorswiegend nordisch mit Andeutung des "Fränkischen Gesichts"

Stammesunterschiede innerhalb der einzelnen Völker mitbewirkt sein, so wenn man von einem besonderen schwäbischen, fränkischen oder alemannischen Gesicht, von einem besonderen westfälischen oder holsteinischen Gesicht redet. Jum Teil scheinen solche Stammesunterschiede des Mus= sebens in Jügen zu liegen, die erst im Einzelleben erworben werden, also nicht= erblich sind. Auf solche Züge hat Mör= renberg hingewiesen in einem Auffatz: "Mundart und Mienenspiel",2 und in ähn= licher Weise möchte der Psychologe Bell= pach den Einfluß der Mundart auf die Bildung der Gesichtszüge dartun, beson= ders auf die Bildung des "Frankischen Be= sichts" und des "Schwäbischen Gesichts".3 Eine Einwirkung der Mundart außer der Zäufung gewisser erblicher Jüge möchte ich annehmen gegenüber einem verkniffe=

nen Jug um die Mundwinkel, der bei Deutschen sächsischer Mundart und verschiedener rassischer Jusammensetzung ziemlich häufig zu beobachten ist.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Als eine solche Säufung von Rreuzungszusammenstellungen wollte ich mir früher auch das Auftreten der ostbaltischen Rasse erklären, ehe ich erkannte, daß die ostbaltische Rasse Wigenmerkmale hat, die bei den Rassen gar nicht vorhanden sind, aus denen eine solche Breuzungszusammenstellung in dem vorwiegend ostbaltischen Gebiet entstanden sein müßte.

<sup>2</sup> Rölnische Zeitung Mr. 882, 1913.

<sup>3</sup> Sellpach, Das fränkische Gesicht. Sinungsberichte der Zeidelberger Akad. 8. Wiss., Mathem. naturw. Al., Abt. B, Biol. Wiss., 1921. — Eigene Beobachtungen haben mich auch schon ein Mitwirken der Mundart vermuten lassen. Daneben spielen erworbene, nicht-vererbliche Bewegungseigenheiten eine bedeutsame Rolle. An ihnen kann man mit ziemlich großer Wahrscheinslichkeit Menschen, die rassisch einander ganz gleich sind, doch nach Volks- oder Stammeszugehörigkeit voneinander scheiden. Darauf wurde ich besonders aufmerksam, als ich nach Auckkehr von einem längeren Ausenhalt in Paris und Frankreich meine Bewegungen und Gangart etwas abgeändert fühlte, auch bemerkte, daß dies aufmerksameren Beobachtern nicht entging. Vrach kurzer Zeit verloren sich diese Einwirkungen wieder. Etwa ein Jahr darauf siel mir die Gangart eines Mannes auf, den ich mit einem Bekannten vorüberz gehen sah. Ich nannte diese Gangart bei mir selbst "Boulevarsschritt". Als ich einige Tage darauf den Bekannten nach dem mir unbekannten Mann fragen konnte, erfuhr ich, daß es ein eben aus Paris zurückgekehrter Maler sei. So mögen sich nicht nur im Gang, sondern vor allem auch in Arms und Sandbewegungen Volks- und Stammeszugehörigkeit zeigen. Von diesen erwor-

Da ich in den verschiedenen Stammesunterschieden, die sich in verschies denen Gauschlägen oder "Gautypen" (v. Eickstedt)<sup>1</sup> zeigen, vielsach nichtzerbliche, sondern für das Einzelleben erwordene Jüge, daneben zeitz weilige Zäufungen von Kreuzungszusammenstellungen und wechselnde Auslesewerhältnisse vermute, möchte ich auch annehmen, die heute etwa kennzeichnend erscheinenden Jüge eines Volksstammes (d. h. einer dieselbe Mundart sprechenden Bewölkerung) lassen sich jeweils nur einige Geschlechzter lang verfolgen, die eben eine andere Kreuzungszusammenstellung so häusig geworden ist, daß sie als bezeichnend für eine Landschaft oder einen Stamm gilt. Es ist zu bedenken, daß die uns da und dort auffallenden Gauschläge auch innerhalb ihres Stammes eine geringe Minderheit bilden, immerhin eine Minderheit, die sich als "Gauschlag" einprägen kann.

Es gibt 3. B. ein "frankisches Gesicht": davon kann man sich auf dem Ge= biet der frankischen Mundart überzeugen, nach Zellpach hauptsächlich auf einem Gebiet um die Linie Saarbrucken-Wunfiedel (baverisches Oberfranten). Bei seinem Justandekommen scheinen nordische und oftische, gegen Osten auch oftbaltische Merkmale eine Rolle zu spielen. Dieses "fränkische Gesicht" kommt zwar gelegentlich innerhalb aller deutschen Landschaften vor, doch anscheinend nur beim frankischen Stamme so häufig, daß es als etwas Besonderes beachtet wird. Aber man darf auch im fränkischen Gebiet nicht erwarten, das "frankische Gesicht" bei mehr als 5 % der Bevölkerung zu finden. Gauschläge sind in der Zauptsache zeitweilige Zäufungen von Kreuzungszusammenstellungen in einem bestimmten Gebiete, die geeignet sind, durch irgendwelche einprägsamen Kennzeichen der eingebenderen Beobachtung aufzufallen. Auslesevorgänge mögen dabei im Spiele sein, insofern als in diesem Gebiet vielleicht diese, in jenem jene Kreuzungszusam= menstellung zeitweilig besonders gut "angepaßt" erscheint oder eine böhere Kinderzahl erreicht; unter diesen Kindern wird ein Teil immer wieder die auffallende Merkmalzusammenstellung aufweisen. Ein solcher Gauschlag könnte im Lauf der Jahrhunderte sich über eine ganze Landschaft ausbreiten, wenn innerhalb dieser Landschaft immer nur die den Gauschlag zeigenden Menschen sich fortpflanzten und alle anderen Stammesangehörigen auf Fortpflanzung verzichteten. Da dies aber nie und nirgends der Fall ist, wird sich die erbliche Jusammensetzung eines Stammes immer wieder andern, werden Gauschläge auftreten und verschwinden. Daber ist das "fränkische Gesicht" unserer Tage — breit auf der Zöhe der Jochbogen und gegen das Kinn zugespitzt, vorspringende Mase und zurücksliehendes Kinn — heute im fränkischen Stamme wahrscheinlich in anderer Zäufigkeit vertreten als um 1700, in anderer Zäufigkeit als um 1500, heute vielleicht gerade in der Zäufigkeit, daß es als eine besondere Merkmalverbindung in gewissen Bebieten auffallen kann.

Eine andere Erscheinung, die ins Gebiet der Erblichkeitsforschung gehört,

benen Jügen sind die vererblichen Jüge zu trennen, die oben als rassische Bewegungseigenbeiten behandelt worden sind.

<sup>1</sup> v. Eicksteht sich besonders der Frage der "Gautypen" gewidmet in seiner Arbeit "Betrachtungen über den Typus des Menschen", Umschau, 1924.

eine Urt geschlichtsgebundener Vererbung, ift in England, Danemark. Schweden und Morwegen wie in Deutschland und anderwärts beobachtet worden: daß nämlich in nordisch=ostischen, nordisch=sudetischen und nordischeinnerasiatischen Mischgebieten unter den Frauen mehr dunkle, unter den Männern mehr helle sind. Die Frauen scheinen so die dunklere Rasse des betreffenden Gebiets länger zu bewahren, die Männer mehr von der helles ren Rasse im Erboorgang an sich zu nehmen. Die Vererbung scheint also geschlechtsgebunden zu sein: die Töchter eines Mischgeschlechts folgen in solchen Gebieten mehr der dunkleren, die Söhne mehr der helleren Raffe. Ich habe im Schwarzwald oft die Beobachtung gemacht, daß die Männer minder oftisch aussehen: die Bärte sind oft dunkelrotbraun, die Zaare selten so dunkel wie die der Frauen, die Gesichter — wohl ebenso oft durch dinarische wie durch nordische Beimischung — länger, die Masen stärker und beides in höherem Grad, als es für den Mann ohnehin schon kennzeichnend ist. In oftisch=dinarischen Mischgebieten habe ich immer wieder beobachtet, daß die Frauen mehr der oftischen, die Männer mehr der dinarischen Rasse folgen (vgl. Abb. 141, S. 91). Daber die große Schwierigkeit, Bilder mann= licher Vertreter der oftischen, wie auch der ostbaltischen und sudetischen Raffe zu erhalten.

Dagegen ist es nicht sicher, ob diese geschlechtsgebundene Vererbung auch für eine nordisch=dinarische Mischbevölkerung gilt; Serbien hat 71 % braun= äugige Männer, dagegen 66 % braunäugige Frauen. Wei nordisch=ostbal= tischer Mischung in einer Familie scheinen die Töchter mehr der ostbaltischen,

die Söhne mehr der nordischen Rasse zu folgen.

Die Verteilung der europäischen Rassen über Europa behandelt die "Rasssenkunde Europas". Zier seien nur vier rassenkundliche Karten Europas nach Struck (Dresden) wiedergegeben, dazu eine Karte über die Gebiete vermutlich stärksten Vorwiegens der in diesem Buch und in der "Rassenskunde Europas" erwähnten Rassen. Vier rassenkundliche Erdkarten (Körsperhöhe, Kopfinder, Zautfarbe und Zaarform) nach Struck sinden sich in der "Rassenkunde Europas".3

<sup>1</sup> für Vorwegen widerspricht dem jedoch Bryn, Dernordische Mensch, 1928.
2 Vgl. Zavemann, über geschlechtsverschiedene Vererbung von Rassensmerkmalen, insbesondere der Färbungsmerkmale, Volk und Rasse, Seft 1, 1927.
3 für die Rassen der Erde neuerdings: fischer, Spezielle Anthropologie, Rassenlehre (im Bande "Anthropologie", Rultur der Gegenwart, Teil III, Abt. V, 1923) und Zaddon, The Races of Man, 1924, Pittard, Les Races et l'Histoire, 1920, fleure, The Races of Mankind, 1928. Deniker, Les Races et les Peuples de la Terre, 2.Aust. 1926, ist in vielem veraltet.

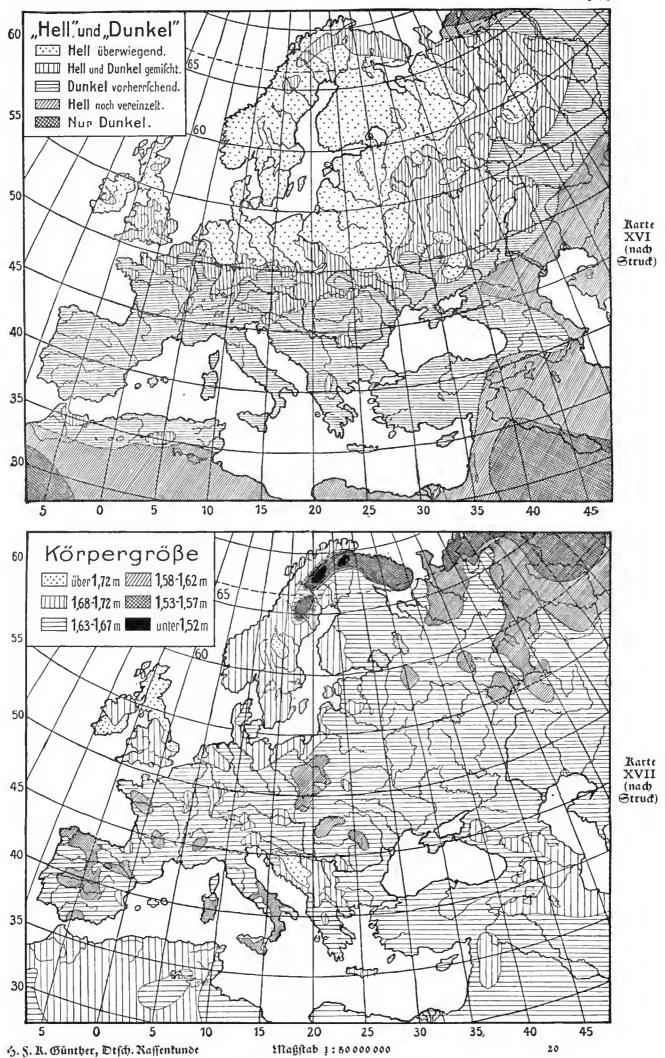



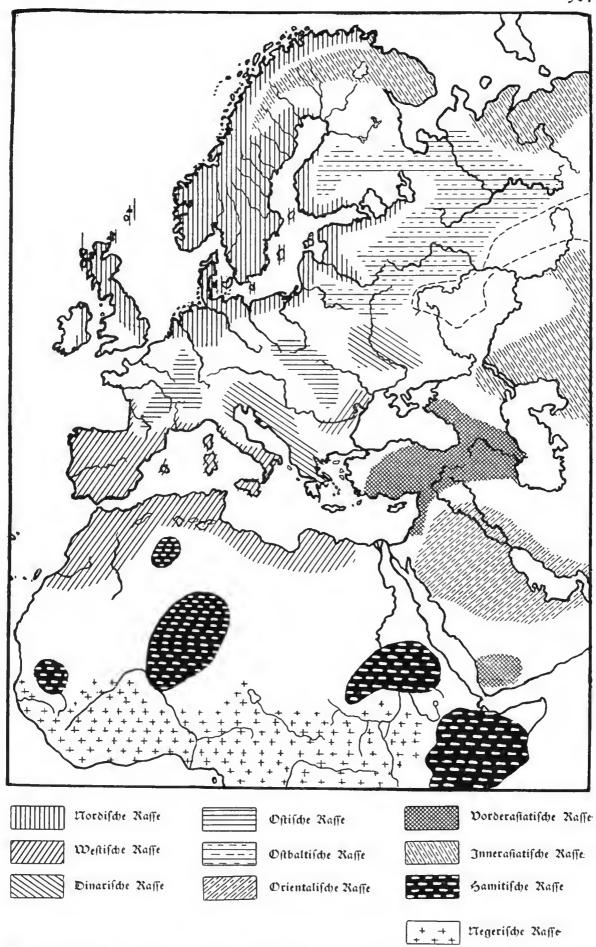

Die gestrichelte Linie umgrenzt das Gebiet stärksten Vorwiegens einer bisber nur ungenügend beschriebenen und meist "Riäsantypus" genannten Rasse; über diese vgl.
"Rassenkunde Europas"

Karte XX. Darstellung der Gebiete vermutlich stärksten Vorwiegens einzelner Raffen.

## 21. Die Rassen Alteuropas Die Entstehung der nordischen Rasse

könnte eine Untersuchung vorausgestellt werden, wie es überhaupt zur Entstehung von Rassen kommen kann. Die Frage nach der Entstehung der Rassen ist aber innerhalb dieses Buches deshalb minder wichtig, weil die Darlegung immer nur die gegenwärtige Rassenlage des deutschen Volkes zu erklären und abzuleiten sucht. Auslese und Ausmerze in der länzgere Zeiträume dauernden Abschließung (Isolation) einer bestimmten Umzwelt werden am meisten zur Entstehung der erbgleichen Menschengruppen beigetragen haben, die man als Rassen bezeichnet. Auf Grund einer solchen Erklärung hat Bryn<sup>1</sup> versucht, die Entstehung der heutigen Rassen im Jusammenhang mit den erdgeschichtlichen (geologischen) Verhältnissen seit der Tertiärzeit zu erklären und die Abschließungsgebiete (Isolationsgebiete)

zu ermitteln, in denen es zur Entstehung bestimmter Raffen kam.

Eine Streitfrage, die sich gleich bei Betrachtung der Uranfänge mensch= lichen Lebens erhebt, ist die nach der Einstämmigkeit (Monogenese, Mono= genie, monophyletische Abstammung) oder Mehrstämmigkeit (Polygenese, Polygenie, polyphyletische Abstammung) der Gattung Mensch. Goethe und Bobineau neigten zur Annahme einer Mehrstämmigkeit. Die Mehrzahl der gegenwärtigen Sorscher hat sich für die Unnahme einer Einstämmigkeit aus= gesprochen im Gegensatz zu den Anthropologen Buschan und Boas und den Geologen Steinmann und Arldt und zu dem Anthropologen Klaatsch. Klaatsch 3. B. wollte die Gabelung der Gattung Mensch in verschiedene Unterarten so weit zurückverlegen, daß er von gorilloiden und orangoiden Menschenrassen sprach, also von Menschenrassen, deren Abzweis gung voneinander der Unlage nach schon vollzogen gewesen sei, als die eine Menschenart noch mit dem Schimpansen, die andere noch mit dem Orang und Gorilla gemeinsame Urformen gehabt habe. Auch Sergi hat eine Zeit= lang Mehrstämmigkeit angenommen. Meuerdings hat Kurg den Gedanken der Mehrstämmigkeit wieder aufgenommen, als ihm Untersuchungen chine= sischer Gehirne Klaatschs Unschauungen von einem (am ehesten der inner= asiatischen Rasse und den dieser verwandten Rassen zuzuschreibenden) "oran= goiden" Menschenschlag nahegelegt hatten, von einem Menschenschlage, der von einem afrikanisch=europäischen "gorilloiden" Schlag zu trennen wäre. Rurg möchte diese Trennung in älteste Raffengruppen bis in Ergebnisse der Sprachwissenschaft hinein verfolgen.2

Betrachtet man die Rassen des heutigen Europas, so möchte man ob der

2 Rurg, Das Gehirn des Gelben und die mehrstämmige Abkunft der Men-

schenarten, Anatomischer Anzeiger, 38. 58, 1924.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bryn, Menneskerasene og deres utviklingshistorie, Oslo 1925. — Sinzuweisen ist für solche Fragen außerdem auf Eugen Fischer, Rasse und Rassenentstehung beim Menschen, 1927.

gemeinsamen Merkmale einerseits die nordische und die westische Rasse, ans dererseits die ostische und die ostbaltische Rasse auf je eine gemeinsame Urform zurückführen. Man möchte die beiden letzteren in einen Jusamsmenhang mit der kurzgewachsenen, breitgesichtigskurzköpfigen innerasiatischen Rasse einstellen, damit dann auch in einen weiteren Jusammenhang mit der sudetischen Rasse.

Es ist eine Streitfrage, wie alt der Mensch überhaupt sei. Noch vor einem Jahrhundert wollte man an einen sossillen Menschen überhaupt nicht glauben. Dann aber mehrten sich die Junde so, daß eine ganze Wissenschaft der vorgeschichtlichen Menschenreste entstanden ist.

Das früheste Zeugnis einer Besiedlung Europas durch menschliche Gesschöpfe ist ein massig und grob wirkender kinnloser Unterkieser, der bei Mauer bei Zeidelberg gefunden wurde. Die elliptische Aundung des Kiessers, vor allem aber die nicht über die anderen Jähne hinausragenden Eckzähne, weisen deutlich auf ein menschliches Wesen hin. Doch sind dem Unzterkieser auch Merkmale eigen, die außer an einen Vormenschen durch einzelne Jüge an den Gorilla haben denken lassen und so allerdings einen Menschen ergäben, der auch einem heutigen Australier gegenüber noch "tiezrisch" erscheinen würde. Der Unterkieser von Mauer stammt nach neueren Anschauungen aus dem mittleren Dilwium. Klaatsch und Schwalbe wollten ihn dem Ende der Tertiärzeit zuweisen, Obermaier dem Beginn der Quartärzeit.

Die früheste Rasse Europas, die sich deutlich feststellen läßt, ist die sog. ITe= andertalrasse (Meandertal=Spy=Sorm, Homo neandertalensis, früher auch, doch minder glücklich, als Homo primigenius bezeichnet), so benannt nach ihrer ersten Sundstätte in den Zöhlen des Meandertals bei Düsseldorf (1856). Der Meandertaler wird, wenn man seine entwicklungsgeschichtliche Stellung genauer angeben will, besser als eine Urt (species) denn als eine Rasse bezeichnet, da er noch nicht zur heute lebenden Menschenart, zum Homo sapiens, gehört. Klaatsch wollte den Meandertaler als einen Machkommen aus dem gorilloiden Zweige der Vormenschheit auffassen. Reste des Meandertalers haben sich in verschiedenen Ländern gefunden, so daß man sich von ihm ein ziemlich deutliches Bild machen kann. Er hatte eine grobe, gedrungene Gestalt, war etwa 1,55 bis 1,60 m hoch, ging mit aufrechter Zaltung, kurzbeinig und langrumpfig, mit etwas nach vorn lastendem Kopf auf kurzem Bals, hatte einen schweren langen und flachen Schädel, eine niedrige, fliehende Stirn, stark vorspringende, wie zu einem Dach zusammengewachsene Überaugenwülste, nach vorn stehende Kiefer und Jähne und ein zurückweichendes Kinn.

Es handelt sich also um einen Menschen, der, wenn auch dem Uffen nicht etwa näherstehend als dem heutigen Menschen, für uns doch noch fast auf der Stufe der Tierheit erscheint. Wann war und wie lange dauerte die eigentliche Zeit der Neandertalrasse? — Solche Fragen werden sich vieleleicht nie genau lösen lassen. Steinmann<sup>2</sup> verlegt den Neandertaler in die mittlere Diluvialzeit, er müsse "etwa der vorletzten Eiszeit und dem Be-

2 Steinmann, Die Eiszeit, 1916.

<sup>1</sup> Vgl. Werth, Der fossile Mensch, Bd. I—III, 1921—1928.

ginn der letzten Zwischeneiszeit angehören". Mit Bezeichnungen der Archäozlogie ausgedrückt, dauert die Zeit des Neandertalers vom Beginn bis gegen Ende des Moustérien. Der Neandertaler ist der "Träger der altpaläolithisschen Faustkeilkultur". Uns dem Jusammenleben des Neandertalers mit einer dem heutigen Europa fremden — und mit dem Neandertaler von





Albb. 389. Jugendlicher Schädel der Meandertalrasse aus Le Moustier noch vor gänzlicher Ausbildung des Uberaugendaches (nach Weinert)

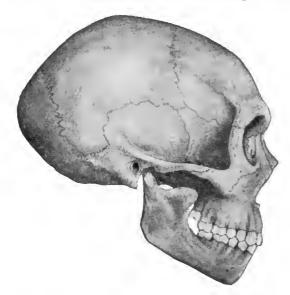

Abb. 390. Schädel des Neandertalers aus Le Moustier, gezeichnet nach der Neuzusammensenzung durch Weinert

Afrika eingewanderten? — Tierwelt nimmt man an, er sei älter als die letzte Kiszeit. Bei Beginn der letzten Vereisung scheint die Neandertalrasse westlich und östlich der Alpen aus ihren mitteleuropäischen Sitzen abges wandert zu sein. Fundstätten des Neandertalers liegen in Spanien, Franksreich, Belgien, Deutschland, Mähren, Kroatien und Palästina und erstrecken sich über außerordentlich lange Zeiträume, vielleicht bis zu zoooo Jahren. Diesen Zeiträumen gehören die einfach behauenen Faustkeile und Beile aus Fenerstein an, die sich erhalten haben, während sich die leichter zerstörbaren Wertzeuge des Neandertalers ja nicht bis heute erhalten konnten. Ist der Neandertaler im Blut der Kuropäer ganz verschwunden?

Die Rassen, die sich nach der Meandertalrasse zeigen, könnten mit ihr nicht

<sup>1</sup> Zubert Schmidt, Vorgeschichte Europas, 38. I, 1924.

nur in menschenfresserischem (?) Kampf gelegen, sondern sich auch mit ihr gekreuzt haben. 1 Kreuzungen sind seit Urzeiten immer wieder vorgekom= men zwischen allen Raffen, die Europa besiedelt haben. Sollten vom Meandertaler noch beute einige Spuren in menschlichen Zugen zu lesen fein? Schlaginhaufen hat gunde aus dem Wauwyler See bei Luzern beschrieben, welche in eine sehr viel spätere Zeit, zwischen Magdalenien und Beginn der Jungsteinzeit, gehören und "neandertaloide" Merkmale zeigen.2 Da und dort könnten sich so als Beimischung zu anderen Rassen einzelne Erbanlagen der Meandertalrasse noch jahrtausendelang erhalten haben und in einzelnen Menschen durch Erbhäufung von beiden Eltern her wieder





Albb. 391 a,b. Friesland. A: bell, H: bell. Kranthaft miggebildeter Kopf

deutlicher hervorgetreten sein. Wilser möchte eine gewisse Zäufung von Erbanlagen vorgeschichtlicher Rassen besonders unter den (vorwiegend nor= dischen) Friesen annehmen: "Gerade unter den Friesen mit ihren oft flachen Schädeln, fliebenden Stirnen und ftarten Augenwülften scheinen die Ur= raffen der älteren Steinzeit (Homo primigenius und Homo mediterraneus fossilis) gelegentlich wieder durchzuschlagen."3 Daß man ein häufigeres Auftreten von Meandertalmerkmalen bei Kretinen vermutet hat, habe ich S. 178 erwähnt. Grant4 vermutet ein gelegentliches Auftreten von Meandertalmerkmalen bei Teilen der irischen Bevölkerung. Wahrscheinlich werden aber gelegentlich auch bei krankhaft mißgebildeten Köpfen bzw. Schädeln Einschläge altsteinzeitlicher Raffen angenommen (vgl. 21bb. 391). Es wäre auch möglich, daß das Blut einer von manchen Sorschern als

<sup>1</sup> Man darf sich jedoch fragen, ob zwischen der Urt des Neandertalers und der des ihm folgenden Homo sapiens überhaupt eine fruchtbare Rreuzung möglich war.

<sup>2</sup> Schlaginhaufen, Die menschlichen Skelettreste aus der Steinzeit des Wauwyler Sees und ihre Stellung zu anderen anthropologischen funden aus der Steinzeit, 1925.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Wilser, Die Germanen, Bb. II, 1914. <sup>4</sup> Grant, The Passing of the Great Race, 1922.

negerähnlich beschriebenen Rasse noch nicht ganz aus dem Körper Europas ausgeschieden wäre, einer Rasse, von der Überreste in einer Grotte am Mittelmeer bei Mentone gefunden wurden, bezeichnenderweise in einem sehr warmen Gebiet Europas, das einer Besiedelung von Ufrika her — falls es sich um eigentlich afrikanische Menschen handelt — damals um so offener stand, als noch eine Landbrücke von Ufrika nach Europa herüberführte. Diese Rasse von Mentone (Grimaldirasse) war über mittelgroß, mit schmalem Becken, langschädlig, breitgesichtig (niedriges Gesicht), mit stark vorspringenden Kiefern, schwachem Kinn, flacher Nase und abstehenden Jochbeinen. Sie hatte besonders lange Vorderarme und Unterschenkel; ich





Albb. 392 a, b. Oberfranten (Bayern). K: \$2,06; G: 91,31; H; schwarz; A: blau; fälischer Einschlag und Einschlag einer altsteinzeitlichen Rasse (Unterkiefer)?

möchte sie aber trotz all dieser "afrikanischen" Merkmale, da Schädelform und Art der Vorkiefrigkeit Besonderheiten zeigen, nicht in allzu große Nähe der Negerrasse stellen. Werth möchte ihr doch Kraushaar zuschreiben. Die Rasse scheint sich in Europa nicht lange gehalten zu haben. Sandelt es sich um eigentlich afrikanische Menschen, so ist dies aus der Gebietslage leicht erklärlich: Europa kann oder konnte schon von jener Vorzeit ab afrikanisch nicht mehr besiedelt werden. Man will jedoch in der Gegenwart noch Reste der Rasse von Mentone, wenigstens gewisse Zäusungen einzelner ihrer Erbanlagen, vor allem ihre Vorkiefrigkeit, in Oberitalien, in der Schweiz und in der Bretagne annehmen.

Gelegentlich begegnet man Menschen auch außerhalb des Gebietes sudertischer Durchmischung mit deutlich vorstehenden Kiefern, nicht allzu selten auch Menschen mit gekräuseltem oder krausem Zaar. Weisen solche Jüge etwa zum Teil doch auf weit zurückliegende vorgeschichtliche Kreuzungen hin?

Man hat beobachtet, daß Verbrecher nicht selten körperliche Merkmale aufweisen, die an tiefstehende oder vorgeschichtliche Rassen erinnern, so

<sup>1</sup> Werth, Der fossile Mensch, Berlin 1921—28.

3. B. auffällig starke Überaugenwülste (häufig bei Mördern), vorstehende Rieser, plumpe Unterkieser, sliehende Stirnen, wohl auch geringere Zirnsmasse, so daß der Rassenforscher Lombroso (1836—1909) schon auf die — heute aufgegebene — Ansicht eines zum Verbrechen geborenen besonderen Menschenschlags (uomo delinquente) gekommen ist. Schon daß solche Merkmale auch bei nichtsverbrecherischen Menschen vorkommen, konnte Lombrosos Annahme erschüttern. Doch ist Lombrosos Ansicht, wenn sie sich auch nicht halten läßt, durchaus nicht so unsinnig, denn "wenn eine Rasse durch eine andere verdrängt wird, so pflegt ja im allgemeinen doch etwas von ihrer Erbmasse in Mischung erhalten zu bleiben, und es ist das





Abb. 393 a, b. Schädel der Aurignac=Rasse ("Homo aurignacensis Hauseri") aus Combe=Capelle

her ganz gut möglich, daß auch von den frühdiluvialen Rassen Europas noch Erbanlagen in der europäischen Bevölkerung zerstreut vorhanden sind und daß ihre Träger mit den Sorderungen des sozialen Lebens besons ders leicht in Widerstreit geraten". Vielleicht darf man auch in solchen bei Verbrechern häusiger vorkommenden Erscheinungen wie stark abstehenden Ohren, sehr flachen Nasenwurzeln, aufgestülpten Nasenspitzen, kleinen, "ausdruckslosen" oder "glasigen" Augen, Sehlen des Ohrläppchens, in manschen Sällen Merkmale sehen, die zum Teil den durch Vermischung weit versstreuten Erbanlagen vorgeschichtlicher Rassen angehören.

Moch zur Zeit des Meandertalers oder gleich nach ihm, in dem von der Archäologie Aurignacien genannten Zeitraum des jüngeren Diluviums, tritt in Europa — von Osten und letztlich von Asien einwandernd? — eine neue Rasse auf, die Rasse von Aurignac, auch (nach einem der Jundorte) Brünn=Rasse oder auch der "Lößmensch" genannt — nach Klaatsch eine Sorm, welche vom orangoiden Zweig der Vormenschheit abzuleiten sei, nach Reche die Urform der westischen (mediters ranen) Rasse, nach Klaatsch und Werth die Urform der nordischen

<sup>1</sup> Leng in Baur-Sischer-Leng, 38. I, München 1927.

Rasse, nach anderen auch die gemeinsame Urform der nordischen und der westischen Rasse, nach Kossinna eine Rasse, welche mit der Crosmagnons Rasse zusammen die Bestandteile zur Zerausbildung der nordischen Rasse abgegeben habe. Klaatsch und E. Sischer vermuten eine Einwanderung der Aurignacrasse aus dem Osten. Lößmensch hat man die Rasse deshalb genannt, weil sich ihre Gebeine hauptsächlich in Lößschichten fanden.

Diese Gebeine zeigen nun einen Menschenschlag, den die Wissenscht nicht mehr zur Art (species) des Neandertalers zählt, sondern nun schon zur Art des heute lebenden Menschen: Homo sapiens. Mit dem Auftreten dieser Art (species) hebt sich merklich der Gesittungsstand. Der Neansdertaler war über die bloße Lebensfristung, über den bloßen "Kampf ums Dasein", anscheinend nicht hinausgekommen. Mit dem Aurignacmenschen beginnen höherstehende Gesittungsformen; Bestattung und Schmuck aus Schneckenschalen treten auf, es beginnen schon künstlerische Außerungen: die Aurignacrasse schus die ältesten, bisher bekannt gewordenen Kunstwerke. Die Rasse ist von mittlerem Wuchs (etwa 1,60 m), viel schlanker und seinsgliedriger als der Neandertaler, mit zierlichen Händen und Süßen, sehr langschädlig, flachs und breitnasig. Der Kopf wird aufrecht getragen, die Schnauzenbildung des Neandertalers sehlt, das Kinn ist unbetont. Werth möchte sich die Aurignacrasse lockenhaarig vorstellen.

Als der Neandertaler Mitteleuropa vielleicht noch innehatte, scheint die Rasse von Aurignac (oder von Brünn) den Süden und Westen Europas besiedelt zu haben. Jundstätten sind Combes Capelle, Brür und Brünn. In einem späteren Zeitabschnitt ist es vielleicht zu Mischungen gekommen zwischen der Aurignacrasse und breitgesichtigskurzköpfigen Menschen, die gegen Ende der Altsteinzeit auftreten:

Die als Surfoozrasse zusammengefaßten Kurzschädel, so benannt nach einem Sundort in Belgien, stellen den ersten kurzköpfigen Menschenschlag Europas dar. Jur gleichen Rasse oder zu einem ähnlichen Rassengemische zählen wahrscheinlich auch die gunde, die als Grenelleraffe beschrieben worden sind und einer Bevölkerung angehören, die sich anscheinend von den Seealpen bis zur Bretagne verbreitet hat. Die unter folden Mamen bekannten Schädel (wenigstens die Jurfoozschädel) sind aber vielleicht schon Schädel von raffengemischten Bevölkerungen mit leichten Einschlägen einer langschädligen Rasse, vielleicht der unten zu beschreibenden Cro-magnon-Raffe. Es handelt sich um Schädel, welche zumeist kuglig rund erscheinen, mit runder gewölbter Stirn, niedrigem breitem Besicht, kurgen und breiten Masen, sehr wenig vorspringenden Riefern, um turzgewachsene Gestalten mit kurzen Gliedmaßen bei verhältnismäßig langem Rumpf. Von einzel= nen Sorschern, so auch von Boule und Reche, wird vermutet, diese breitgesichtigen Aurzköpfe stellten eine Menschengruppe asiatischer Serkunft dar, gleichsam die nach Rückzug des Eises am weitesten westwärts vorge= drungenen Vertreter der innerasiatischen Rasse, die entweder von dieser Rasse abgezweigt seien, bevor diese die sie kennzeichnenden Merkmale, z. B. die Mongolenfalte, ausgebildet habe, oder die einige der innerasiatischen Merkmale durch Auslesevorgänge verloren hätten.

Wahrscheinlich handelt es sich bei diesem breitgesichtig-kurzköpfigen Men-

schenschlag aus der Zeit des Übergangs der Alt= in die Jungsteinzeit um die Urformen der oftischen (alpinen) Raffe. Man kann heute breitgesich= tig=kurzköpfige Menschen von West-, Mittel= und Mordeuropa verfolgen bis nach Innerasien, und Vorstöße asiatischer Menschen (Lappen, Zunnen, Mongolen, Türken) sind immer wieder von Innerasien ausgegangen. So ergibt sich die Vermutung einer ursprünglich innerasiatischen (und der Gesittung nach nomadischen?) Berkunft der breitgesichtigen Kurgköpfe Euro= vas. Auslesevorgänge hätten aus einer mehr oder weniger einheitlichen, in Innerasien urheimischen Menschengruppe getrennte Gruppen gebildet: die innerasiatische (mongolische) Rasse, die ostische Rasse und schließlich auch die angenommene sudetische Rasse, sowie die ostbaltische Rasse. Lenz nennt ja die breitgesichtigen Kurzköpfe Europas, die er gar nicht zu einer Rasse oder zu Rassen zusammenschließen will, kurzweg "mongolid". — Æs fehlt aber nicht an Sorschern, welche eine Entstehung der kurzköpfigen Raffen innerhalb Europas annehmen und die Annahme einer Einwanderung abs weisen. Schon Giuffrida=Ruggeri hat auf die schon auf dem Übergang von der Alt= in die Jungsteinzeit (Mesolithikum) in Portugal (Mugem) auftretenden Kurzköpfe hingewiesen, die zum Teil an die Surfoozrasse erinnern, zum Teil "mongolide" (innerasiatische) Züge haben. Eugen Sischer gibt auch die Möglichkeit einer Entstehung der heutigen europäischen breit= gesichtigen Kurzkopfrassen innerhalb Europas zu. Ich möchte den geographischen Zusammenhang der zwei oder (mit der angenommenen sudeti= schen Rasse) drei "mongoliden" Rassen Europas nach Ofteuropa und Usien hin auch als einen Abstammungszusammenhang sehen, wenn ich diese Rassen auch noch nicht mit h. Döch als "ausgesprochen mongolid" bezeichnen würde, falls dieses "mongolid" mehr als einen Abstammungszusammen» hang, nämlich eine noch heute bestehende engere Sormverwandtschaft bezeichnen soll.

Im gleichen Abschnitt der Erdgeschichte wie diese breitgesichtigen Rurg= töpfe sind auch die Junde einzuordnen, welche man nach dem ersten Jund= ort der Rasse in der Dordogne als Rasse von Cro-magnon, auch als Homo spelaeus (Wilser und Lapouge) und Homo priscus (Lapouge) zusammengefaßt hat — wenn es sich um eine Rasse und nicht um ein Rassengemisch mit Vorwiegen eines bestimmten Schlages handelt. Als man die ersten fünf Knochengerüste fand, hielt ein französischer Sorscher sie für Franzosen unserer Zeit: so hoch entwickelt erschien die Rasse auf den ersten Blick. Die gunde mehrten sich; die Cro-magnon-Menschen scheinen hauptfächlich dem erdgeschichtlichen Abschnitt des sogenannten Bühlvorstoßes der Alpengletscher und somit der Gesittungsstufe des sogenannten mittleren Aurignacien angehört zu haben; man fand sie im ganzen mittle= ren Frankreich, in Belgien, in Miederösterreich, in den Miederlanden, in Morddeutschland, Dänemark und Schweden. Die Forschung hat versucht, die Crosmagnon=Raffe von der erwähnten Aurignac=Raffe abzuleiten. Das erscheint sehr fraglich.

<sup>1</sup> J. Pod, Beiträge zur Anthropologie der ukrainischen Wolhynier, Mitteilungen der Anthrop. Gesellsch. Wien, 1926.

Die Rasse von Crosmagnon erscheint in Europa gleichzeitig mit einer Welle kälteliebender Tiere (z. B. Mammut, Auerochs, Renntier) und wird daher auch die Rasse der Renntierjäger genannt. Sie ist die Schöpferin der verhältnismäßig hochstehenden Gesittung der spätesten Altsteinzeit, ist



Albb. 394 a, b. Schädel der Crosmagnon-Rasse, des sog. "Alten Mannes", gefunden bei Les Eyzies (Dordogne) — wie bei Abb. 395 mit einigen besonders stark ausgesprochenen Merkmalen dieser Rasse

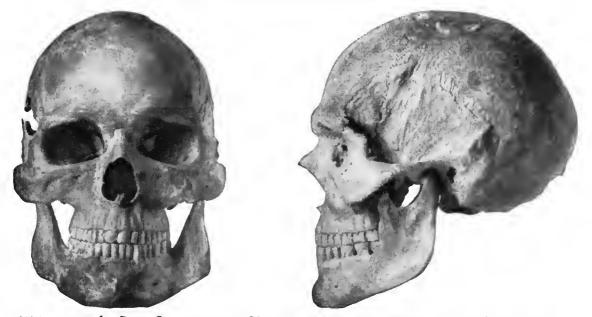

Abb. 395 a, b. Der Cro=magnon=Rasse nahestehender Schädel aus Obercassel bei Bonn a. Rh., erganzt. (Mach Verworn-Bonnet-Steinmann)

die Schöpferin der bildenden Kunst jenes Zeitraums und in jeder Zinsicht leiblich und geistig so ausgezeichnet, daß manche Sorscher sie mit Bewunsderung genannt haben. Ihre Gesichtszüge zeigen schon ganz "neuzeitliche" Sormen, ihr Körperbau hervorragende Kraft, der Schädel beträchtliche Gestäumigkeit, so daß die Sorschung ausführt, die Rasse der Renntierjäger habe durch einige ihrer Jüge die höchsten und edelsten Stusen menschlicher Vilzdung erreicht (Broca). Ihre Körperhöhe beträgt beim Mann bis über 1,80 m, ist beim Weibe anscheinend geringer, als sonst dem Geschlechtsz

unterschied entspricht. Der sehr kräftig gebaute Schädel ist mittelbreit bis lang (Längenbreiteninder durchschnittlich 77,2) und flach gebaut, das Gessicht ist mittelbreit oder besser: niedrig gebaut, mit auffallend niedrigen, eckisgen Augenhöhlen, hochgebauter, verhältnismäßig kurzer Mase, eingezogesner Masenwurzel und meist ziemlich weiter Masenöffnung des Oberkiesers. Die Stirn steigt ziemlich steil an, zeigt vorspringende Verdickungen über den Augenhöhlen, die meist zu einem Wulft zusammenwachsen, der wie ein Dach über die Augen hängt. Das Kinn ist ziemlich kräftig ausgebildet. Reche möchte dem Gesichtsausdruck "etwas Brutales" zuschreiben.<sup>1</sup>

Die Rasse wird anscheinend gegen Ausgang der letzten Eiszeit zur herrsschenden Rasse Mitteleuropas und verdrängt mehr oder weniger die andern dort ansässigen Rassen. Vermischungen kommen vor. Die der Crosmagnons Rasse zugeschriebenen Schädel sind im allgemeinen in den östlichen Jundsplätzen minder langs oder mittelköpfig gefunden worden als in den westslichen.

Die hohe Erfindungsgabe und das Gesittungsvermögen der Renntiers jäger hat die zweckmäßigere und kunstvollere Geskaltung der Steins und Knochenwerkzeuge bewirkt und ebenso eine bildende Kunst von hervorsragender Darstellungskraft. Die Wandmalereien der Zöhlen von Comsbarelles und Sont de Gaume, besonders aber die der Zöhle von Altamira bei Santander (Nordspanien), Darstellungen von Bison, Eber usw. sind ja nach Abbildungen sehr bekannt geworden.

Plötlich — wenigstens für unsere rückblickende Betrachtung — hören aber die gunde auf. Un Stellen, wo die Schichten menschlicher Siedlungen eine Stufenleiter der Raffen und Gesittungen ergeben, bricht der Aufschluß mit den Renntierjägern ab. Es folgt eine Schicht, die zu ihrer Auflagerung Jahrtausende gebraucht hat, und erst dann setzen sich die Spuren fort, jetzt Spuren aus der Jungsteinzeit und aus anderen Gesittungen, aus Gesit= tungen, die nun schon den Ackerbau kennen. Es ist die oft genannte Kluft ("der Ziatus") zwischen der späten Altsteinzeit und der frühen Jungstein= zeit, welche auch durch die dänischen Sunde aus der zu erwähnenden Magle= mosezeit noch nicht befriedigend ausgefüllt wird. Die Renntierjäger schei= nen abgewandert zu sein. In welcher Richtung aber? — Das deuten gunde an, die um so jünger sind, je mehr man nach Morden kommt. Daraus könnte sich der Schluß ergeben, die Renntierjäger seien mit den Renntieren selbst, auf welche sie als ursprünglich ackerbauunkundige, schweifende Jäger zu= nächst angewiesen waren, einer einsetzenden Erwärmung unseres Erdteils ausgewichen und nach Norden abgewandert. So ist auch Wilser, geführt durch vorgeschichtliche Lunde, auf schwedischem Boden, zu der Unsicht ge= kommen, die Rasse der Renntierjäger sei nach Schweden abgewandert und habe dort ihre Umbildung zur nordischen Rasse erfahren. "Die ältesten schwedischen Schädel und Gebeine sind denen der frangösischen Renntier= jäger ungemein ähnlich und stellen die Verbindung ber zwischen den Rassen des Diluviums und des Alluviums, wie in den Abfallhaufen der däni= schen und schwedischen Küsten ein lückenloser übergang der alten in die

Reallexikon der Vorgeschichte 38. V, 1926 unter "Homo priscus".

neuere Steinzeit zu erkennen ist." Wenn auch die ältesten schwedischen Schädel bzw. deren Durchschnittsmaße der Crosmagnon-Rasse nicht näher stehen als der nordischen, wenn es auch — mindestens heute noch — zu viel gesagt ist, daß sich in Standinavien ein "lückenloser" Übergang ergebe, und wenn auch der für eine Rassenumbildung in standinavischer Umwelt zur Verfügung stehende Zeitraum (seit Abschmelzen des standinavischen Eises) zu kurz erscheint — Südschweden ist erst seit etwa 12000 v. Chr. eisfrei geworden —, so hat doch diese Annahme einer Umbildung der Crosmagnon-Rasse in die nordische Rasse immer wieder einzelne Forscher anz gezogen.

In Danemark und an den Westufern der Oftsee zeigen sich die Spuren zweier Gefittungsstufen der frühen Jungsteinzeit, die man (nach einem Sundort) als Maglemose= (oder Mullerup=) Rultur und (nach den Sun= den in weitverbreiteten "Küchenabfall"-Unsammlungen) als Kultur der Köttenmöddinge (dänisch "Köttenmödding" = Küchenabfall) bezeichnet hat. In den Kökkenmöddingen treten zum erstenmal in Alteuropa als eine neue Errungenschaft menschlicher Gesittung Tongefäße auf, "sehr einfache Sormen aus grobem, schwach gebranntem Ton".2 Und hier in Jütland, Schleswig-Bolftein und Südschweden ergeben sich gewisse übergänge von der altsteinzeitlichen in die jungsteinzeitliche Gesittungsstufe, die anderwärts fehlen. Auch zeigt die Maglemose=Gesittung eine bildende Kunst, die un= verkennbare Beziehungen zur altsteinzeitlichen Kunft Spaniens zeigt, welche ja eine Schöpfung der Cro-magnon-Rasse ist. In diesen und den anderen ältesten skandinavischen Gesittungsstufen zeigen sich, soweit man aus den spärlichen Menschenresten schließen darf, sowohl Cro-magnon-artige Sormen wie nordische, wie auch Mischformen.

Dennoch ergeben sich gewichtige Gründe gegen die Annahme einer Umsbildung der Crosmagnon-Rasse in die nordische Rasse — Gründe, welche weiter unten, bei Erörterung der Entstehung der nordischen Rasse, angesführt werden müssen. Zier sei vorerst nur eine Tatsache erwähnt, welche gegen eine solche Annahme sprechen kann:

Wäre es nämlich zu einer Umbildung der Crosmagnon-Rasse in eine andere Rasse gekommen oder hätte die Crosmagnon-Rasse Bestandteile zu einem Rassengemische abgegeben, welches sich zu einer neuen Rasse heraussgebildet hätte, so müßte noch die Tatsache erklärt werden, daß in dem gleischen Gebiete Nordwesteuropas, wo solche Umbildungsvorgänge sich vollszogen haben müßten und wo eine von der Crosmagnon-Rasse doch nicht unwesentlich verschiedene Rasse, die nordische, ausgetreten ist, sich zugleich heute noch ein Menschenschlag sindet, der unverkennbar nur aus einem Nachsleben der Crosmagnon-Rasse seit der Altsteinzeit bis in unsere Tage zu erstlären ist, die fälische (dalische) Rasse. Man könnte nur an eine noch nicht ganz vollzogene, d. h. sich weiter vollziehende Umbildung denken. Ich versmag mich heute — nachdem Paudler, Sentschel und Kern³ für das Menschenbild des heutigen Europas das weit mehr als gelegentliche Aussenschenbild des heutigen Europas das weit mehr als gelegentliche Aussenschenbild des heutigen Europas das weit mehr als gelegentliche Aussenschenbild des

<sup>1</sup> Wilser, Die Rassengliederung des Menschengeschlechtes.

<sup>2 5.</sup> Schmidt, Vorgeschichte Europas, Leipzig 1924. 3 Paudler, Die hellfarbigen Rassen, zeibelberg 1924; Fentschel, Vom

tauchen einer Rasse betont haben, die sich nur als eine Sortsetzung der Rasse von Crosmagnon verstehen läßt — kaum mehr für eine solche Unsnahme zu entscheiden.

Gerade Westfalen scheint ein Erhaltungsgebiet der Crosmagnon-Rasse zu sein; darauf weisen schon frühmittelalterliche Junde hin. Zauschild fand eine größere Unzahl Schädel in den germanischen Reihengräbern Nordwestdeutschlands im Gesichtsteil abweichend von den andern Reihensgräberschädeln der Merowingszeit. Das Gesicht der nordwestdeutschen Schädel beschreibt Zauschild als das "Crosmagnon-Gesicht", das in südeutschen Reihengräbern nur vereinzelt vorkomme, da diese süddeutschen Reihengräber überwiegend nordische Sormen zeigten. "Die Göttinger Gesgend scheint das Jentrum für sene Crosmagnon-Sormen zu sein." Zauschild



a) "Groner Typ"

Abb. 396 a und b.
(Mach Gauschild)

b) "Mordendorfer Typ"

unterschied dann einen vorwiegend fälischen "Groner Typus" von einem vorwiegend nordischen "Nordendorfer Typus", die er nach Zauptfundsorten benannte (vgl. Abb. 396). Dabei fand er, daß sich innerhalb der Eisenzeit (seit etwa 900 v. Chr.) das Mengenverhältnis der Gesichtsformen "zuzgunsten der Formen mit hohen Augenhöhlen" geändert habe.<sup>3</sup> Die — von

Vormenschen zum Indogermanen, Leipzig 1927; Rern, Stammbaum und

Urtbild der Deutschen, München 1927.

<sup>2</sup> Sauschild, Jur Anthropologie der Cro-magnon-Rasse, Itschr. f. Ethno-

logie, Seft 1/4, 1923.

Die drei forscher haben diesem Rassenbilde die Benennung "dalische Rasse" gegeben. Es wäre ja nicht ratsam, eine so schwerfällige Benennung wie "Crosmagnon-Rasse" für die Betrachtung gegenwärtiger Rassenverhältnisse beizubehalten, selbst wenn der betr. Menschenschlag gar keine abwandelnde Auslese erfahren hätte, seitdem er vor vielleicht 60000 Jahren zum erstenmal in Europa aufgetreten ist. Ich möchte aus den S. 25 angegebenen Gründen nicht von einer "dalischen", sondern von einer "fälischen Rasse" sprechen.

Winer solchen Anderung im Mengenverhältnis müßten dann aber Auslesevorgänge zugrunde liegen, also nicht eine Umwandlung der Crosmagnons Rasse in die nordische Rasse, sondern ein Verdrängen der ersteren durch die legtere, sei es durch Eins und Abwanderungen, sei es durch stärkere Vermehrung der nordischen Rasse. Der Zeitraum — einige Jahrhunderte der Eisenzeit — für eine durch Auslese innerhalb der Crosmagnons Rasse vor sich gehende Umbildung ist viel zu kurz.

mir nach dem vermutlich besten europäischen Erhaltungsgebiete der Rasse. nach Westfalen, benannte — fälische Rasse unserer Tage wäre also im großen ganzen der gleiche Menschenschlag wie die altsteinzeitliche Cro-ma= gnon=Rasse. Man wird immerhin geringe Unterschiede zwischen dem Cro= magnon:Schlage und dem fälischen Schlage anerkennen muffen, so eine größere Breite und Schwere des Knochenbaus des fälischen Schlages gegegenüber dem schlankeren, leichteren Cro-magnon-Schlag, so vielleicht eine geringere Stärke des Überaugenwulftes bei dem fälischen Schlag. Man darf sich auch die altsteinzeitliche Cro-magnon-Rasse vielleicht als dunkeläugig und dunkelhaarig vorstellen und dementsprechend erst den jungstein= zeitlichen Übergang — soweit von einem solchen gesprochen werden darf zur fälischen Rasse als sich=aufhellend (depigmentierend) oder hell ge= worden.1

Die Cro-magnon-Rasse wurde, wie oben schon erwähnt worden ist, von verschiedenen Sorschern als Stammraffe der nordischen Raffe angesehen, sie sollte sich im späteiszeitlichen Mordwesteuropa durch Auslesevorgänge zur nordischen Rasse umgebildet, umgezüchtet haben. Diese Frage leitet über zu der umstrittenen und ihrer überzeugenden Lösung noch harrenden Frage von der Berkunft und Entstehung der nordischen Raffe.

Shliz hatte gewisse an die Cro-magnon-Rasse erinnernde Juge an steinzeitlichen dänischen und schwedischen Schädeln beobachtet, vor allem waren ihm bie Schäbel ber unten zu erwähnenben jungsteinzeitlichen Megalithbevölkerung Nordwesteuropas als Schädel von Nachkommen der Cro-magnon-Rasse erschienen. So mußte ibm auch der Gedanke naheliegen, die später auf gleichem Gebiet vorwiegende nordische Rasse, wie schon der französische Rassenforscher de Quatrefages gewollt hatte, von der Cro-magnon-Rasse abzuleiten. Er sprach diesen Gedanken 1912 aus in seiner Arbeit "Beiträge zur Prähistorischen Ethnologie".2 Wilser wollte die frühskandinavischen Junde in gleichem Sinne ausdeuten. Das ist schon oben (S. 317/318) erwähnt worden. Montelius, der schwedische Vorgeschichtsforscher, hat die gleiche Unschauung ausgesprochen in seiner Arbeit "De mandelformiga flintverktygens alder.3 Auch Eugen Fischer erwägt als Rasseforscher die Möglichkeit einer Umbildung von Cromagnon-Rasse in nordische Rasse auf südskandinavischem Gebiet. "Man darf vielleicht eine recht kleine Gruppe annehmen, die dann unter den sich andernden Verhältnissen (Alima, Jagotiere) in neuer scharfer Auslese und Inzucht all die eigentümlichen Merkmale erworben hat, wie sie innerhalb der ganzen Menschheit nur der nordischen Rasse zukommen."4 Doch nimmt fischer auch ein Rach. leben der reinen Cro-magnon-formen, somit eine fälische (dalische) Rasse an: "Die breiten alten Cro-magnon-Formen treten auch heute noch immer wieder auf ... Es sind also neben den (aus der Cro-magnon-Rasse herausgebildeten) nordischen formen in der Bevölkerung sozusagen unverändert gebliebene breitgesichtige Formen auch heute noch zu treffen; das hat man in Wiedersachsen wie in Schweben gefunden."4 fischer lehnt im Unschluß an diese Ausführun-

<sup>1</sup> In Tydalen in Norwegen hat Bryn (En nordisk Cro-magnon-type, Amer, 1921) allerdings auch einen dunklen fälischen Schlag angetroffen; dessen Betrachtung gehört aber in die "Nassenkunde Europas".

<sup>2</sup> Prähistor. Itschr. Bd. 4, 1912, S. 36 ff.

<sup>3</sup> Antikvarisk Tidskrift, Bd. 20, 1919.

<sup>4</sup> Baur-fischer-Lenz, Menschliche Erblichkeitslehre und Raffenhygiene, 38. 1, 3. Aufl. München 1927.

gen Paudlers Annahme eines "gesonderten Ursprungs der nordischen Rasse aus einer gänzlich unbekannten Wurzel" ab.

Vicht eben "aus einer gänzlich unbekannten Wurzel", sondern von der (von ihm als eine besondere Rasse angesehenen) form von Laugerie-Zasse (Dordogne), einer nicht guterhaltenen form der Cro-magnon-Rasse, oder auch von der unten zu erwähnenden form von Chancelade wollte Paudler in seinem oben erwähnten Zuche die nordische Rasse ableiten. Eine schlanke Langkopfrasse sei von Südsrankreich donauabwärts nach Südosteuropa abgewandert, wo sie sich dann zur nordischen Rasse oder dem, was Paudler nordische Rasse nennen würde, umgebildet habe. Soviel ich sehe, hat bisher weder Vorgeschichtsforschung noch Rassenschung eine Möglichkeit entdecken können, eine solche altsteinzeitliche Ausbreitung irgendwie durch Funde zu belegen.

Der schwebische Rassenforscher C. M. Fürst machte barauf aufmerksam, baß die nordische Rasse mehr Ühnlickeiten, ja Übereinstimmungen mit der Aurignac-(Brünn-)Rasse als mit der Cro-magnon-Rasse zeige. So möchte auch Werth, einer der gründlichsten Renner der steinzeitlichen Menschenreste, die nordische Rasse am ehesten von der Aurignac-Rasse ableiten. Der Schädel der nordischen Rasse weicht von dem der Aurignac-Rasse hauptsächlich dadurch ab, daß er etwas breiter oder minder ausgesprochen schmal ist und ein ausgesprochenes Rinn besigt. Mir war der Aurignac-Schädel als derjenige steinzeitliche Schädel erschienen, welcher der nordischen Rasse verhältnismäßig am nächsten stebe, jedenfalls (wie ich mich in der 3. Auslage [1923] dieses Buches ausdrückte) näherstebe als der Schädel der Cro-magnon-Rasse. Boule, der französische Ersosscher der alteuropäischen Rassen, trat 1923 der Schlizschen Anschauung von einer Abstammung der nordischen von der Cro-magnon-Rasse entschieden entsgegen.

Der Vorgeschichtsforscher Kossinna möchte die nordische Rasse von den Rassen von Aurignac und Cro-magnon ableiten, so in seinem Werke "Ursprung und Verbreitung der Germanen in frühpeschichtlicher Jeit" Id. I, 1926. Diese beiden Rassen hätten sich in der Späteiszeit und bis zum Beginn der Jungsteinzeit miteinander gekreuzt. Das Kreuzungsergebnis stelle die nordische Rasse dar. In der Tat lassen sich Merkmale aus beiden Rassen so zusammenstellen, daß sich ein der nordischen Rasse sehr nahestehendes Menschenbild ergibt, wenn die neue Rasse aus jeder der Elternrassen etwa gleichviel Anlagen entnimmt. In solcher Weise gehen aber Kreuzungen zweier Rassen nicht oder nur unter besonderen Bedingungen vor sich. Das ist S. 253 näher erörtert worden. Kossinna kann immerhin für die Verwirklichung der besonderen Voraussezungen zur Entstehung einer Rasse aus einem Rassengemische mit den besonderen Verhältnissen und den Zeiträumen der Späteiszeit rechnen.

Eine Ableitung der nordischen Rasse allein von der Aurignac-Rasse hat Etholm, der schwedische Vorgeschichtsforscher, versucht, so in seiner Arbeit "Die erste Besiedlung des Ostseegebietes".4 Er weist die Ableitung der nordischen Rasse von der Cro-magnon-Rasse ab und führt gegen diese Annahme auch an, daß schon die für einen solchen Jusammenhang öfters herangezogene Maglemose-Gesittung (vyl. S. 318) Eigenheiten besige, "für die — soviel man dis jent sehen kann — Westeuropa kein Gegenstück auszuweisen hat". Schon die Maglemose-Gesittung weise auch auf eine Einwanderung hin,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Baur-Fischer-Lenz, Menschliche Erblichkeitslehre und Rassenhygiene, 28. I, 3. Aust. München 1927.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Werth, Der fossile Mensch, Bd. I, 1921, S. 332. <sup>3</sup> Boule, Les Hommes fossiles, 2. Aufl. 1923.

<sup>4</sup> Wiener Prähistor. 3tschr., 12. Jahry., 1925.

<sup>3.</sup> S. R. Gunther, Dtich. Raffentunde

welche von Mitteleuropa her längs der Südgrenze der legten Vereisung (Unterlauf der Weser, mittlere Ælbe, obere Oder) den europäischen Pordwesten erreicht habe. Mitteleuropa bis zum sich nach Vorden zurückziehenden Æisrande und so später bis an die Rüste der Ostsee ergibt sich nach Ækholm als das Entstehungsgebiet der nordischen Rasse als einer Umzüchtung aus der Aurignackasse. Damit würde sich vereinen lassen, daß der älteste schwedische Schädel, der Schädel von Stängenäs (Vohuslän) aus der Zeit um 6000 v. Chr., schon rein oder nahezu rein nordische Kormen zeigt, dazu im Stirnteil vielleicht einen Unklang an die Crosmagnon-Rasse.

Reche nimmt ebenfalls eine Entstehung der nordischen Rasse in Mitteleuropa oder doch Mittel- bis Westeuropa an, wenn er, der früher eher an die Aurignac-Rasse gedacht hat, heute die nordische Rasse von der sog. Chancelade-Rasse ableiten will, einer "Rasse", welche bisher allerdings nur durch ben einen fund von Chancelade (bei Périgueur, Sübfrankreich) vertreten wäre. Der Schäbel von Chancelade kennzeichnet sich durch einen langen, schmalen, hochgewölbten Gehirnteil, mittelhohes, mittelbreites Gesicht, verhältnismäßig hochgebaute Augenhöhlen, sehr schmale hochgebaute Wase, steile Stirn mit schwachen Überaugenbögen, Geradkieferigkeit, betontes Rinn. Es scheint sich um eine Abart der Cro-magnon-Rasse zu handeln, die sich dann also im Lauf altsteinzeitlicher Jahrtausende durch Auslese ungefähr in der Richtung auf die nordische Rasse von der Cro-magnon-form entfernt hätte. Einzelne forscher wollen aber die "Rasse" von Chancelade als einen besonderen Menschenschlan anerkennen. Die Körperhöhe der Chancelade-Raffe war — wenn man aus dem einen erhaltenen Skelett schließen darf! — geringer als die der Rasse von Cro-magnon, doch bezogen auf die Körperhöhe andrer Steinzeitraffen nicht gering, nämlich etwa 1,60 m. Reche² führt nun aus, diese "Abart der Cromagnon-Rasse", eine Art Übergang von dieser zur nordischen Rasse, scheine "nach Norden gewandert zu sein und die Gebiete besetzt zu haben, welche die zurückweichenden nordischen Gletscher freigaben". Un den Rüsten der Wordund Oftsee habe sie eine zweite Zeimat gefunden, in der sie sich später zur nordischen Rasse umgewandelt zu haben scheine. "Die Rasse von Chancelade steht jedenfalls der nordischen bei weitem am nächsten, so daß es einer "Umwandlung' kaum bedurfte; im Grunde ist wohl die Rasse von Chancelade bereits als "nordische" Rasse zu bezeichnen." — In der Tat ist die beträchtliche Körperhöhe der nordischen Rasse auf dem Wege der Auslese erst in längeren Zeiträumen erworben worden. Die ältesten jungsteinzeitlichen Gebeinreste der nordischen Rasse zeigen zum Teil eine Rörperhöhe an, die derjenigen der "Rasse" von Chancelade nicht überlegen ift.

Reches Unnahme hätte indessen so lange nicht befriedigend gewirkt, als die nordische Rasse noch von dem einzigen Jund von Chancelade hätte abgeleitet werden müssen. Da brachten die Schädelfunde vom Prizerber See (Prov. Brandenburg), Junde vom Übergang der Alte in die Jungsteinzeit, eine bedeutungsvolle Bestätigung. Vach Reches Untersuchung stehen diese Schädel dem diluvialen Schädel von Chancelade besonders nahe, aber ebenso auch den nordischen Schädeln vom Typus "II", welche Reche beschrieben hatte und welche der später zu erwähnenden schnurkeramischen Gesittung angehören. Die Pritzerber sind nach Reche als Vertreter einer Gruppe der ältesten Einwanderer

¹ fürst, Stångenäskraniets renässans, Fornvännen, Jahrg. 20, 1925 (S. 274—294).

<sup>2</sup> Reche, Das rassische Werben des deutschen Volkes im Lauf der Jahrtausende; Itschr. f. Volkaufartung und Erbkunde, 2. Jahry., Vr. 4, 1927.

nordischer Nasse in Vordwesteuropa anzusehen, wohin diese Einwanderer von Westeuropa aus gelangt seien.

Reches Ansicht erhält eine Stüge durch Sallers umfangreiche Arbeit mit der eigentlich unzutreffenden Überschrift "Die Entstehung der "nordischen" Rasse".<sup>2</sup> Diese Arbeit bringt zwar eine ungemein sleißige und sehr dankenswerte Bewertung alt- und jungsteinzeitlicher Schädel als Rassensormen, bleibt aber doch entsprechend ihrer Methode — einer Methode, mit der man im heutigen Deutschland, geschweige im heutigen Europa, hundert oder mehr "Rassen" sesstschland, geschweige im heutigen Europa, hundert oder mehr "Rassen" sesstschland wird sie — zussammen mit einer S. 330 zu nennenden Arbeit Sallers — legten Endes zu einer Bekräftigung der Anschauungen Reches dienen; obschon die verhältnissmäßig große Seltenheit steinzeitlicher Funde — aus der jüngeren Altsteinzeit Reste von etwa 60 Menschen — und die Unmöglichkeit, in jedem Einzelfalle zu bestimmen, ob gefundene Schädel reinrassig oder mischrassissischen, auch bei Mehrung der Funde immer noch Fragen genug unbeantwortet lassen wird.

Man hat gegenüber der wohl nie ganz zu überwindenden Mehrdeutigkeit mancher steinzeitlicher Schädelfunde als Rassenformen immer schon versucht, die Entstehungs- und Urheimatfragen nicht nur mit Silfe der Bodenfunde zu erhellen, sondern auch durch Betrachtung umfassender Rassenverwandtschaften und Gesittungszusammenhänge. So wollte gentschel ("Varuna", I. Aufl. 1901, 4. Aufl. 1924) einen weiten Jusammenhang verwandter Rassen von Ozeanien bis nach Mordwesteuropa erkennen. Nach ihm zeigen die Südseevölker langköpfig-schmalgesichtige, schmalnäsige, lockenhaarige Menschengruppen, die den Betrachtern schon immer "europäisch" ober wenigstens "europaid" erschienen sind. Sentschel wies aber auch auf übereinstimmende Jüge der Gebräuche, Sitten, Sagen und Überlieferungen bin, welche einzelne Menschengruppen der Sudsee mit Völkern des europäischen Gesittungskreises verbanden. Die eigenartigen Beziehungen zwischen nordgermanischen Vorstellungen vom Gotte Thor und den Vorstellungen gewisser Südseevölker vom Gotte Maui hat Graebner3 behandelt, dabei einen umfassenden Gesittungszusam. menhang erhellend. Sier — in einer Raffenkunde des deutschen Volkes soll nur kurz auf diese weitreichenden Vermutungen hingewiesen werden, benen gegenüber jedoch auch daran zu erinnern ist, daß gerade die Gruppen der am meisten "europäid" erscheinenden Ozeanier sich durch Rurgköpfigkeit von ihren langköpfigen ozeanischen Nachbargruppen unterscheiben.

Man wird gewiß an bestimmte Jusammenhänge der schlanken, schmalgesichtig-langköpfigen Rassen oder eines Teils von ihnen denken dürsen. Ich wollte dem von Sentschel zuerst umschriebenen Jusammenhang nur so weit folgen, wie er sich mir auch als ein sprachlicher Jusammenhang darzustellen schien, weshalb ich im Absay "Rasse und Sprache" dieses Buches seit der 3. Auflage (1923) auf einen indogermanisch-semitisch-damitischen Sprachzusammenhang hinwies, dem ein nordisch-westisch-orientalisch-damitischer Rassenzusammenhang entspreche (vgl. auch Anhangsabschnitt). Will man die rassischen Verwandtschaftsbeziehungen zunächst noch nicht wie Sentschel die Ozeanien ausdehnen, so wird man doch mindestens für Abstammung und Urheimat der vier genannten schlanken, langköpfig-schmalgesichtigen, schmalnäsigen, weichbaarigen Rassen nach einer gemeinsamen Wurzel suchen müssen. Die westische

<sup>1</sup> Reche, Die Schäbel aus der Ancyluszeit vom Prizerber See und ihre Beziehungen zu den steinzeitlichen Rassen Europas, Archiv f. Anthropologie, 28. 21, 1928, S. 122—190.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Itschr. f. Anatomie und Entwicklungsgeschichte, 28. 83, 1927.
<sup>3</sup> Graebner, Thor und Maui, Anthropos XIV/XV, 1919/20.

und die orientalische Rasse können unmittelbar zusammengefaßt werden. Die erscheinen als zwei wenig geschiedene Schläge einer Rasse, zwei verschieden gerichteten Auslesevorgängen entsprechend. Ihre Jusammenziehung als zwei Schläge einer Rasse erscheint um so mehr geboten, als in Indien wieder ausgesprochen westische, also nicht orientalische formen auftreten, die "Ostemediterranen", wie sie von v. Eickstedt genannt worden sind. So läßt sich ein vorgeschichtlicher Rassenzusammenhang von Westeuropa bis Indien annehmen, eine Stammrasse, aus der sich die orientalische Rasse als ein Sonderschlag abgezweigt hat. Die hamitische (äthiopische) Rasse entstammt wahrsscheinlich einer Ahnenform der gleichen Stammrasse durch einen wieder etwas anderen Auslesevorgang. Wo aber liegt örtlich und zeitlich die gemeinsame Wurzel für die westischzorientalischzhamitische (äthiopische) Stammrasse und die nordische Rasse?

Die oben erwähnten Vermutungen Sentschels haben neuerdings eine wert. volle Stüge erhalten durch die Kulturgeschichtsforschung der Aagelschen Schule, besonders die fog. Bulturkreisforschung, wie sie gunächst von Frobenius, Ankermann, Graebner und Joy, dann auch von Menghin, P. Schmidt und P. Roppers ausging. Eine Gesittungsverwandtschaft war verfolgt worben, welche die Seefahrergesittungen der Sudsee mit den Sirtengesittungen des beutigen (hamitischen) Ostafrika und ferner den Urgesittungen der Völker semitischer und indogermanischer Sprache verbindet. Alls die Raffen, von denen die indogermanischen Sprachen einerseits, die semitischen andererseits verbreitet und anderen Raffen bzw. Raffengemischen übermittelt worden sind, ergeben sich aber einerseits die nordische, andererseits die orientalische Rasse. Es mußte schließlich naheliegen, auch nach Verbindungen zwischen Kulturfreisforschung und Rassenkunde zu suchen. Geschah das bisher nicht von seiten der Rassenkunde, so wird sich das aus der noch in Unfängen und Widersprüchen steckenden Kulturkreisforschung erklären lassen.2 Für die Altsteinzeit hat Bumüller, Die Urzeit des Menschen, 1925 (S. 67-71), die Richtübereinstim. mung der verschiedenen Unnahmen von urgeschichtlichen Rulturkreisen mit den Gesittungskreisen Alteuropas dargetan. Sowohl Vorgeschichte wie Rassen. forschung werden aber für Alteuropa gerne die Gesittungsverhältnisse der späten Altsteinzeit und der Jungsteinzeit von der früheren Altsteinzeit abzuleiten versuchen — und zwar zunächst ohne Sinblick auf die bisherigen Unnahmen der Bulturkreisforschung, die aus Verhältnissen der Vorgeschichte außereuropäischer Gebiete gewonnen sind.

Dennoch bleibt es ein Verdienst Kerns und gehört zu den auregenosten, obschon, wie sich nach dem eben Angeführten schon erwarten läßt, nicht überzeugenosten Teilen seines Buches: "Stammbaum und Artbild der Deutschen" (1927), daß er eine Verdindung gewisser Ærgebnisse und Annahmen der Kulturztreissorschung mit den Tatsachen der Rassengeschichte Alteuropas versucht hat, ein Verdienst, welches sicherlich immer anerkannt werden wird, auch wenn viele Æinzelheiten der Kernschen Auffassung als unhaltbar abgelehnt worden sind. Graebner hatte die oben erwähnten malayischzolynesischen, asiatischzasrikanischen und indogermanischen Wechselbeziehungen als einen umfassenden "Kulturkreis" beschrieben, den der "jüngeren vaterrechtlichen Kulturen", wie er

1 Über die orientalische und die hamitische (äthiopische) Rasse vyl. Günther, Rassenkunde des jüdischen Volkes, München 1930.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Über Wesen, Ergebnisse, Widersprüche und noch bestehende Fragwürdigsteiten der Aulturfreisforschung vyl. Reallerikon der Vorgeschichte unter "Kulturfreis" und E. A. Winter, Die historische Ethnologie und die Sosialwissenschaften, Itschr. f. d. ges. Staatswissenschaften, 38.82, Seft 3, 1927.

ihn bezeichnete. Innerhalb dieses Areises hatte er gewichtige Übereinstimmungen in Weltanschauung, Verfassungen, Sagen und in Gegenständen nache gewiesen, zugleich gezeigt, daß eben dieser Aulturkreis zu anderen in bedeutungse vollem Gegensag stehe. Der Schluß lag nahe, die Völker dieses Aulturkreises, wie Sentschel gewollt hatte, sich in vorgeschichtlicher Zeit als Nachbarn zu benken, so also Indogermanen, asiatisch-afrikanische Sirten und malavische polynesische Seefahrer, bzw. deren Vorsahren und rassische Stammformen. Dabei hatte Graebner allein Tatsachen der Gesittungsforschung, nicht solche der Nassenkunde beachtet. Kern zog nun, wie Sentschel, auch Tatsachen der Rassenkunde zur Erhellung herbei.

Auf solchem Wege ist Kern zur Annahme einer "eurasischen" Urheimat der westischen, orientalischen, hamitischen (äthiopischen) und seiner "nordeurasischen" Rasse gekommen — wobei er als "nordeurasisch" eine Rasse bezeichnet, die später als Bestandteil eines späteiszeitlichen Rassengemisches in Vordwesteuropa zur Serausbildung desjenigen Menschenschlags beigetragen habe, der gemeinhin — und so auch im vorliegenden Buche — als nordische Rasse beschrieben wird. Dabei bezeichnet Kern als "eurasisch" das Steppenzebiet, welches von Südosteuropa in das westliche Usien hineinreicht und welches auch zur Eiszeit schon eisfrei war.

für die hamitische (äthiopische) Rasse wird man, wie ich in der "Rassenkunde des jüdischen Volkes" berichtet habe, am ehesten eine Urheimat in Südwestasien, vielleicht um den Persischen Meerbusen, suchen, wofür auch genügend hamitische (äthiopische) Anklänge in der Bevölkerung der Westküste Indiens sprechen könnten. Die "Urheimat" der Völker semitischer Sprache und ursprünglich orientalischer Rasse wird man vielleicht mit Ungnab<sup>1</sup> in Südosteuropa suchen dürfen.

Eine Wachbarschaft der orientalischen und hamitischen (äthiopischen) Rasse in dem Gebiete von Südeuropa bis zum Persischen Golf ist für einen Abschnitt der Vorgeschichte durchaus möglich. Die Sprachwissenschaft fordert eine vorgeschichtliche Wachbarschaft dieser beiden Rassen, indem sie semitische und hamitische Sprachen als nahe verwandt erwiesen hat.

Ob man sich aber, wie Bern will, Sudosteuropa und die westasiatischen Steppen nicht nur als Entstehungsraum für die orientalische und hamitische (äthiopische) Rasse, sondern auch für Berns Vorstufe zur nordischen Rasse, seine vermutete "nordeurasische" Raffe, und für die breitgesichtigen Aurzkopf. raffen Europas denken darf — das scheint sehr fraglich. Der zur Verfügung stehende eiszeitliche und nacheiszeitliche Raum und die Steppenart des Gebietes lassen die Unnahme einer größeren Ungahl von Abschließungs- (Isolations:) Gebieten, wie sie Rassen—und besonders eine sich aufhellende (depinmentierende) Rasse wie die nordische — zu ihrer Serausbildung brauchen, einfach nicht zu. Außerdem läßt sich nicht vorstellen, daß die Witterungs- und Lebensverhältnisse in einer Steppenlandschaft diejenige Umwelt abgegeben hätten, die innerhalb einer Menschengruppe eine Auslese in der Richtung auf helle Saut-, Saar- und Augenfarben bewirkt hätte. Ju einer solchen Aufhellung bedarf es doch offenbar des Auftretens bestimmter Mutationen (Idiovariationen) und dazu der Auslesebedingungen einer wolkenreichen und wahrscheinlich auch waldreichen Landschaft.

Kerns Versuch einer Vermittlung von Kulturkreislehre und Rassenge-schichte Alteuropas bleibt bennoch anziehend genug. Sehr frühe Beziehungen ber "jüngeren vaterrechtlichen Kulturen" können bestanden haben. Sie brau-

<sup>1</sup> Ungnad, Die ältesten Völkerwanderungen Vorderasiens, Breslau 1923.

chen aber nicht oder nur zum Teil auf Nassenverwandtschaft beruhen, können vielmehr ebensogut durch Gesittungsbeziehungen bei vorgeschichtlicher Vachbarschaft erklärt werden — wenn man schon mit einzelnen "orthodoren Vertretern der Rulturkreislehre" (wie man gesagt hat) eine gegenseitig unabhängige Entstehung ähnlicher Gesittungsformen an verschiedenen Orten (d. h. den sog. Parallelismus) und ebenso eine Entwicklung ähnlicher formen aus ursprünglich verschiedenen (d. h. die sog. Ronvergenz) als Erklärungsgrund durchaus ablehnen möchte.

Bern läßt die von ihm vermutete "nordeurasische" Rasse oder eine vorwiegend durch diese Rasse zusammengesetzte Menschengruppe von Sudosteuropa nach Mittel- und Vordwesteuropa vorrücken und dort gemeinsam mit der Crosmagnon-Rasse zur Entstehung der nordischen Rasse beitragen, wie sie dieses Buch beschrieben hat; er schließt sich darin also wieder Paudler an, wie dies auch Gentschel getan hatte. Mit Paudlers, Gentschels und Berns Unnahme verträgt sich ohne weiteres die Unnahme des Sprachwissenschafters Schraber von einer Urheimat ber Stämme indogermanischer Sprache in Sübrufiland, wie sich mit Neches und Rossinnas Unnahmen die Unschauung des Sprachwissenschafters girt von einer Urheimat der Stämme indogermanischer Sprache in der "norddeutscherussischen Tiefebene" verträgt. Diese Unnahme erfordert den Nachweis vorgeschichtlicher Auswanderungen indogermanischer Stämme von Vordwesteuropa ber, jene den Nachweis solcher Wanderungen von Südosteuropa aus. Wäre aber die nordische Rasse oder ihre Stammform in der Altsteinzeit in Südosteuropa entstanden, so wäre es kaum verständlich, warum noch zu Herodots Zeiten (5. Jahrhundert v. Chr.) Stämme indogermanischer Sprache und überwiegend nordischer Rasse sich erst im Suben und Westen Rußlands verbreitet hatten, während im Innern Ruflands noch Stämme finnisch-ugrischer Sprache und überwiegend oftbaltischer Raffe siedelten.

Mir scheint der von Zern nach Graebner aufgewiesene Jusammenhang der "jüngeren vaterrechtlichen Kulturen" entweder nur zum Teil, nämlich nur für die nordische, westische, orientalische und hamitische (äthiopische) Rasse einen Raffenzusammenhang barzustellen, zum anderen Teil einen weit in die Vorgeschichte zurückreichenden Gesittungszusammenhang, oder aber der in Betracht kommende, zuerst von Sentschel vermutete Rassenzusammenhang weist auf eine Vorzeit zurud, die heute noch nicht zu erhellen ist, wohl auch kaum je zu erhellen sein wird. Höchstens an die Rasse von Aurignac (ober Brünn) ließen sich für diese Vorzeit noch Vermutungen anschließen und an deren vielleicht anzunehmenden Einwanderungsweg von Südasien her; — auch asiatische Steppentiere scheinen ja mit dem Menschenschlag von Aurignac in Europa eingedrungen zu sein. Dieser Rasse oder deren Stammform und dann zu vermutenden, nach verschiedenen Richtungen bin sich verzweigenden Schlägen dieser Rasse ist vielleicht der Unstoß oder ein Unstoß zum Entstehen der "jüngeren vaterrechtlichen Kulturen" zuzuschreiben. Einen altsteinzeitlichen Jusammenhang der Samito-Semiten mit der "Rasse von Aurignac" halt auch Loe wenthal für "allenfalls denkbar".1 Bei einer solchen Unnahme würde aber die Geltung des Mutterrechts in der Vorgeschichte der Völker semitischer Sprache und ursprünglich orientalischer Rasse Schwierigkeiten verursachen.

Der indogermanische Sprachstamm, ausgebildet von Stämmen überwiegend nordischer Rasse, die im 3. und 2. vorchristlichen Jahrtausend mit ihren Erb-

<sup>1</sup> Loewenthal, ΘΑΛΑΤΤΑ, Untersuchungen zur älteren Geschichte der Indogermanen, Wörter und Sachen, 38. X, 1927.

2 Vgl. hierzu Günther, Rassenkunde des jüdischen Volkes, 1930, S. 114.

anlagen die sich schließlich ausbildenden indogermanischen Einzelsprachen weithin verbreiteten, sent aber zur Ausbildung und Erklärung seiner Eigen. art eine weit in die Vorgeschichte zurückreichende Absonderung der ihn aus. bildenden Menschengruppe voraus, und zwar die Absonderung innerhalb einer Umwelt, die sich wesentlich von den Urheimatgebieten der Stämme hamitischer (äthiopischer) Rasse und hamitischer Sprache und denen orientalischer Rasse und semitischer Sprache unterscheidet. Auch wer sich nur oberflächlich mit dem Bau der hamitischen, semitischen und indogermanischen Sprachen beschäftigt hat, muß erkennen, daß zwar die indogermanischen, semitischen und hamitischen Sprachen in einen sehr weiten Verwandtschaftskreis zu gehören scheinen, daß aber das Samitische, das Semitische und allem Unschein nach die untergegangenen Sprachen der westischen (mediterranen) Raffe miteinander nabe, hingegen mit dem Indogermanischen wenn überhaupt, so doch nur sehr entfernt verwandt sind. Die Sprachwissenschaft muß ja von einem "Alleinstehen bes Indogermanischen" reden. Gätten sich die Stämme indogermanischer, semitischer und hamitischer Sprache, wie Zern will, im "eurasischen" Steppengebiet gebildet und wären sie noch bis über die Altsteinzeit hinaus Machbarn gewesen, so müßte die Verwandtschaft des Indogermanischen mit den beiden anderen Sprachstämmen — wenn von einer solchen überhaupt gesprochen werden darf — viel enger sein und dürfte sich nicht nur auf eine solche Gemeinsam. feit beziehen wie den Besitz eines grammatischen Geschlechts der Sauptwörter. Wenn aber Meinhofs Annahme über die Entstehung des grammatischen Geschlechts der Sauptwörter aus sprachlichen Erscheinungen einer urhamitischen Sprachstufe sich bestätigen läßt, so könnte Siese Unnahme bochstens noch für die Erklärung des genus der semitischen Sprachen herangezogen werben, und das genus im Indogermanischen wäre aus einer gang anderen Wurzel abzuleiten.

Als späteiszeitlicher Raum für die Ferausbildung der nordischen, westischen, orientalischen und hamitischen (äthiopischen) Rasse kommen jedenfalls die eise freien Gebiete vom Persischen Golf bis Mittel- und Westeuropa in Betracht.

In welchem Teilgebiet dieses Raumes die Entstehung der nordischen Rasse vor sich ging, das ist eine Frage, welche einerseits von der Nassenforschung zu beantworten sein wird — und diese hat (vgl. die S. 323 erwähnten Arbeiten Sallers und Reches) auf Mittels bis Vordwesteuropa hingewiesen —, andererseits auch von der Sprachforschung, von dieser insosern, als sich ergeben hat — und diesen Vachweis zu erbringen, sollte meine "Rassenkunde Europas" versuchen —, daß die Völker indogermanischer Sprache von Irland und Island bis nach Indien und bis an die chinesische Westgrenze — wo die blonden blauäugigen Tocharer saßen — Gründungen von Stämmen nordischer Rassenherkunft waren.

Einen Weg zur Erforschung der gegenseitigen Nachbarschaft und räumlichen Verteilung der Stämme indogermanischer Sprache hat schon Johann Schmidt 1872 in seiner Schrift "Die Verwandtschaftsverhältnisse der indogermanischen Sprachen" eingeschlagen. Er kam zu der sog. Wellentheorie: es hätten sich innerhalb der indogermanischen Ursprache auf erweitertem Urheimatgebiet oder bei Abwanderung einzelner Stämme einzelne Mundarten, die allmählich zu Einzelsprachen wurden, strahlenförmig ausgebreitet, doch immer so, daß sie andere mundartliche Areise überschritten, mit denen sie also Gemeinsamkeiten ausweisen müssen, aus denen die ursprüngliche räumliche Unordnung des ganzen Sprachstammes erschlossen werden könne. Die "Wellentheorie"

<sup>1</sup> Firt, Indogermanische Grammatik, 1927, B8. I S. 47: "Das Alleinstehen des Indogermanischen und Gründe dafür."

führte zu dem in Abb. 397 wiedergegebenen Bilde sprachlicher Verwandtschaft

auf Grund räumlicher Berührungen.

Wilke hat nun in seiner Arbeit "Archäologie und Indogermanenproblem"
biese Anordnung der indogermanischen Einzelsprachen mit den durch die Vorgeschichtsforschung erschlossen und erschließbaren Ursügen der Einzelvölker indogermanischer Sprache verglichen und kam so zu dem durch Rarte XXI dargestellten Ergebnis, aus dem er folgerte, man dürfe nunmehr "den indogermanischen Typus mit dem nordischen gleichsenen". Die Sprachverwandtschaft innerhalb des indogermanischen Sprachstammes ergibt somit das gleiche Bild wie die erschließbare räumliche Anordnung der Ursüge indogermanischer Völker. Von sprachwissenschaftlicher Seite liegen zur Frage nach den Ursügen der Indogermanen die Antworten vor, welche Johansson in seiner Arbeit "Var läg

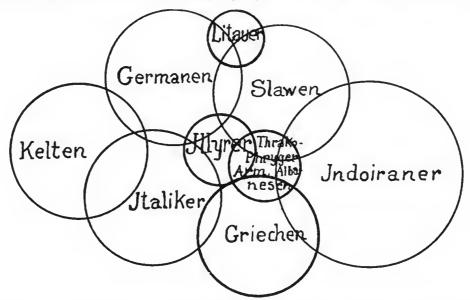

Albb. 397. I. Schmidts Darstellung der Verwandtschaftsverhältnisse der indogermanischen Sprachen (nach wilte)

var folkstams urhem"2) und neuerdings Bretich mer in der fleinen gemeinverständlichen Schrift "Die indogermanische Sprachwissenschaft" (1925) geneben haben. Johans son verlegt die litauisch-lettischen Ursige nach Aurland, Litauen und Oftpreußen, die flawischen an den mittleren und oberen Dnjepr, die indoiranischen östlich oder südöstlich von den flawischen, die armenischen nach Rumänien oder nordöstlich der Rarpaten, die hellenischen nach Ostungarn, die italischen nach Westungarn ober Böhmen, die keltischen nach Thuringen, Franken und Westbohmen, die germanischen nach Subskandinavien und Worddeutschland. Aretschmer hat im großen ganzen die gleiche Auffassung, nur daß er die Indoiraner mehr gegen die mittlere Donau ruckt, den Relten ausgedehntere Ursige zuweist, die Italiker im heutigen Ofterreich sucht und andere minder wesentliche Abweichungen in Einzelfragen vertritt. Die auf Karte XXI dargestellten "Ursige" können jedoch noch nicht die ältesten Sine diefer Volker sein, vielmehr geht aus ihrer Sprach- und Gesittungsverwandtschaft hervor, daß sie alle in einem engeren "Urheimat",gebiet nachbarlich beisammen gewohnt haben muffen. Wo aber lag dieses "Urheimat"-gebiet? —

Verschiedene Untworten der Sprachwissenschaft sind in diesem Jusammenhange wichtig: Schraber nahm eine sübrussische Urheimat der Indoger

<sup>1</sup> Veröffentlichungen des Provinzialmuseums zu Kalle, I, 3, 1918.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nordisk Tidskrift, 1911.

<sup>8</sup> Schraber, Sprachvergleichung und Urgeschichte, 1906/07.

manen an, und zwar überwiegend aus sprachwissenschaftlichen Gründen — "aber seine Gründe sind nicht stichhaltig" — und ohne die vorgeschichtliche forschung genügend heranzuziehen. Er blieb bei seiner Auffassung auch in dem nach seinem Tode erschienenen Abschnitt über die Urheimat der Indorgermanen im Reallerikonder Indogermanischen Altertumskunde (1917—1926), welchem Abschnitt Vehring jedoch einen Vermerk beigegeben hat, der auf die Bedenken hinweist, welche heute gegenüber Schraders Auffassung besstehen. Loewenthal² möchte aus sprachwissenschaftlichen Gründen die Ursheimat der Stämme nordischer Rasse und indogermanischer Sprache im Karpathenvorlande und oders und weichselabwärts vermuten.

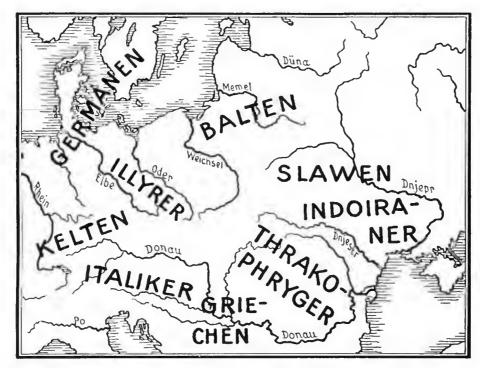

Rarte XXI. Die archäologisch und sprachwissenschaftlich erschlossenen Ursitze der Völker indogermanischer Sprache (nach wilke)

Ugl. bierzu die Karte der sprachwissenschaftlich erschlossenen Ursitze nach Johans son in der Wiener Prabistorischen Zeitschrift, Bd. XII, 1925, S. 15.

Die meisten Sprachwissenschafter neigen heute zu der Auffassung, welche Germann Sirt vorgetragen hat, so vor allem in seinem Werke "Die Indogermanen, ihre Urheimat und ihre Kultur" (1905—1907) und die er mit vertiester Begründung wieder in seiner "Indogermanischen Grammatik" (1927) vorträgt: Sirt nimmt an, die Indogermanen seien von der "norddeutschrusssischen Tiesebene" ausgegangen; ihre ersten Ausbreitungszüge möchte er in die Zeit zwischen 1800—2000 v. Chr. verlegen. Die Annahme unterscheidet sich wenig von der Benders, der in seinem Buche "The Original Home of the Indo-Europeans" (1923) die Urheimat der Indogermanen in das frühgeschichtliche Gebiet litauischen Volkstums verlegt, von dem der heutige Staat Litauen einen Teil ausmacht. Kretschmer nennt die Ansicht von einer mitteleuropäischen bis norddeutschen Urheimat der Indogermanen die wahrscheinlichste.

<sup>1</sup> Rretschmer, Die indogermanische Sprachwissenschaft, 1925, S. 52.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> OAAATTA, Untersuchungen zur älteren Geschichte der Indogermanen, Wörter und Sachen, 28. X, 1927.

Ein Stämmeverband von Wanderhirten in einer Steppenlandschaft, wie es Kerns Auffassung entspräche, können die Indogermanen mindestens in der Zeit, wo sie den eigenen Sprachstamm in der dazu nötigen Abschließung ausbildeten, nicht mehr gewesen sein, denn die älteste Schicht des indonermanis schen Wortbestandes weist auf eine "Urheimat" bin, welche Wälder umfaßte, in denen 3. B. Bar, Eichhörnchen und Biene vorkommen. Darre hat, wie früher schon Much, das Schwein als eine "Leitrasse", als kennzeichnendes Haustier der sich verbreitenden Stämme indogermanischer Sprache, ja als "beiliges Tier" dieser Stämme erwiesen und rassenphysiologische Gründe für die Jusammengehörigkeit von Schwein und nordischer Rasse angeführt, zugleich aber dargetan, daß damit für die Indogermanen ein waldreiches und niederschlagreiches Gebiet als "Urheimat" angezeigt sei. In seinem gegen Berns Auffassung gerichteten Buche "Das Bauerntum als Lebensquell der Mordischen Rasse" (1929) hat Darré unter Anführung der heutigen Ergebnisse von Sprachwissenschaft und Vorgeschichtsforschung versucht, die leiblichen und seelischen Jüge der nordischen Rasse aus einem "mitteleuropäischen Waldbauerntum" der Jungsteinzeit abzuleiten. Durch Gerbeiziehung einer Reihe von Zeugnissen aus den Gebieten der Erdfunde, Witterungskunde, Tierkunde und Tierzucht, ferner der Siedlungskunde und Landwirtschaftsforschung ist Darrés Buch zu einer besonders wertvollen Stüge der Anschauung von einer nicht nomadischen, sondern bäuerlichen, und nicht südeuropäischen, sondern mittel- bis nordwesteuropäischen "Urheimat" der Stämme überwiegend nordischer Rasse und indogermanischen Sprachstammes geworden.

Eine mitteleuropäische "Urheimat" ließe auch eine Erklärung dafür zu, daß die Kentum-Sprachen, die westlichen indogermanischen Sprachen, durch ihren ältesten Wortbestand auf Acerbau und Viehzucht treibende Stämme hinweisen, die Satem-Sprachen, die östlichen indogermanischen Sprachen auf Stämme, bei denen die Viehzucht überwog, der Acerbau geringer war. Die östlichen Stämme müssen schon frühzeitig auf das osteuropäische Steppengebiet übergegriffen haben, wie ja auch sie zuerst in Osteuropa auf östlichgerichteten Ausbreitungswegen und etwa in der ersten Fälfte des zweiten vorchristlichen Jahrstausends mit Stämmen sinnischzugrischer Sprache und vorwiegend ostbaltischer Rasse zusammengestoßen sind, die ihnen indogermanische Wörter der Satem-

Sprachen als fremdwörter entnommen haben.

Da die "norddeutscherussische Tiefebene", in der Sirt (vyl. S. 329) die vorgeschichtlichen Stämme indogermanischer Sprache sich ausbreiten sieht, zur Jeit der weitesten Ausbreitung des Inlandeises veryletschert war, ergeben sich für die Altsteinzeit als innerster Urheimatbezirk für die nordische Rasse die eisfreien Gebiete Mitteleuropas, darunter vor allem auch das "Quellgebiet der deutschen Ströme", in welchem Saller (nach seiner S. 323 angestührten Arbeit) steinzeitliche Schädelfunde gehäuft sindet, deren kormen den heutigen nordischen Schädelformen nahestehen.

Die frage nach der Urheimat der nordischen Rasse engt sich für die Vorgeschichtsforschung wie für die Rassenforschung bei Erwägung jungstein zeitlicher Verhältnisse immer mehr ein auf die Erörterung der Gesittungsund Rassenherkunft der Schnurkeramiker Thüringens. Diese sind zugleich die früheste Gruppe, der man den indogermanischen Sprachstamm zuweisen darf, und diesenige, bei der die Gebeinfunde am eindeutigsten auf ein starkes überwiegen der nordischen Rasse schließen lassen. Diese rassische Eigenart der thüringischen Schnurkeramiker ergibt sich auch wieder aus Sallers Arbeit

Darré, Das Schwein als Kriterium für nordische Völker und Semiten, Volk und Rasse, Seft 3, München 1927.

"Frühneolithische Skelettfunde aus Thüringen", bie (S. 362) bei den thüringischen Schnurkeramikern insbesondere Einschläge der "Chanceladerasse" festskellt, in der Reche (vgl. S. 322/23) die Stammform der nordischen Rasse gesehen hatte. Die indogermanische Eigenart der Schnurkeramiker ist neuerdings nicht nur von Schuch hardt, sondern auch von Menghin und Childe betont worden. Wenn aber Saller das Indogermanentum sich erst im "späteren Reolithikum", und zwar hauptsächlich durch die Chancelade-Rasse von Südosteuropa her ausbreiten läßt, so sprechen gegen ihn schon allein die S. 338 zu erwähnenden Befunde der schwedischen Ortsnamensorschung.

So etwa liegt gegenwärtig die Frage nach der Urheimat der nordischen Rasse. Ob Paudler, Zentschel und Kern eine "eurasische" oder südrussische Urheimat der nordischen Rasse oder ihrer Stammform annehmen, ob Wilsser, Eugen Fischer, Montelius, Kossinna, Etholm, Überg, Loewenthal und Reche eine mittels bis nordwesteuropäische Urheimat annehmen: einig sind mit Menghin und Childe (The Aryans, 1926) für die Altsteinzeit alle dars in, daß nordische Rasse und Indogermanentum ursprünglich irgendwie zussammengehören.

Man könnte annehmen — und einer solchen Unnahme würden die Junde nicht widersprechen —, daß diese "Rasse" von Chancelade oder eine andere Stammform der oben erwähnten "Pritzerber" sich von West» oder Südseuropa her zu Beginn der nacheiszeitlichen Wärmezeit gegen Nordeuropa ausgebreitet habe und dann bei neuerlicher Verschlechterung des Klimas dersenigen mittel» bis nordwesteuropäischen Umwelt ausgesetzt worden sei, die leiblich und seelisch der nordischen Rasse durch Auslese ihre letzte Auszgestaltung gegeben hätte. Dies mittel» bis nordwesteuropäische Gebiet muß zur Nacheiszeit diesenige Umwelt dargestellt haben, die sich aus dem ältessten Sprachbestand des indogermanischen Sprachstammes erschließen läßt.

In diesem — auch von Sirt und Aretschmer bezeichneten — Raume ergaben sich die kurzen Sommer, ergaben sich Kis und Schnee; hier war die Tierwelt, bestehend aus Bär, Wolf, Sirsch, Elch, Wildschwein, Biber, Otter und Kichhörnchen, die Pflanzenwelt bestehend aus Birke, Rieser, Sichte, Ksche, Kspe, Ulme, Buche und der vielleicht heilig gehaltenen Kiche möglich — alle die Umweltverhältnisse also, auf welche der älteste Wortbestand der indogermanischen Sprachen hindeutet, die Umweltvershältnisse zugleich, aus deren auslesender Wirkung Darré die leiblichen und seelischen Jüge der nordischen Rasse abzuleiten versuchen konnte. Im erweisterten mittels bis nordeuropäischen Gebiete der indogermanischen Ursitze ist auch eine viel größere Anzahl alter und heutiger Bergs und Slußnamen noch sprachlich deutbar als außerhalb dieses Gebietes.<sup>2</sup>

Innerhalb der eisfreien Siedlungsräume Europas wird man sich die westeuropäischen Gebiete bis zum schließlich nordwärts weichenden Eis=

<sup>1</sup> Zeitschr. für Anatomie u. Entwicklungsgeschichte, B8.90, 1929, S.343 ff.
2 Wären die Indogermanen erst um I800 oder um I500 v. Chr. in Mittelseuropa und Vordwesteuropa eingewandert, wie Sentschel bzw. Paudler meinen, so müßte sich hier eine lange Reihe nichtindogermanischer Bergs, fluße und Ortsnamen ergeben, Spuren der vorindogermanischen Besiedlung. Um I800 v. Chr. war ja Mittele und Vordwesteuropa schon verhältnismäßig dicht besiedelt. Die Einwanderung müßte dann so geschlossene Gesittungskreise mit verhältnismäßig dichter Besiedlung durchstoßen haben wie in Ostdeutsch-

rand als die Sitze der Crosmagnon-Rasse denken müssen; dafür sprechen auch vorgeschichtliche Junde. Mittels bis südosteuropäische Gebiete wird man sich als den Siedlungsraum der Rasse oder des Rassengemisches densken müssen, aus welchem sich die nordische Rasse gebildet hat. Im "eurasisschen" Gebiete mögen sich die Rassenbildungsvorgänge abgespielt haben, welche zur Entstehung der hamitischen (äthiopischen) und der orientalischen Rasse geführt haben (vgl. S. 325). Vor Abschließung der sich zur nordisschen Rasse umbildenden Gruppe durch einen entstehenden Waldgürtel mösgen in Südosteuropa am westlichen Rande des "eurasischen" Gebietes auch Besrührungen, entweder Vermischung oder Austausch von Gesittungsgütern, mit den Menschenschlägen des eiszeitlichen "Eurasiens" stattgefunden haben.

Die durch einen Auslesevorgang, bewirkt durch die besonderen Verhältznisse der Späteiszeit, sich zur nordischen Rasse umbildende Gruppe erweizterte ihr hauptsächlich mitteleuropäisches Gebiet dem weichenden Eise solzgend gegen Norden und seitlich gegen Westen und Osten. Es ist wahrzscheinlich, daß sich die oben erwähnten Annahmen Zirts, Benders und Loewenthals schließlich dahin vereinigen lassen, daß sich der späteiszeitzliche Raum der sich zur nordischen Rasse ausbildenden Menschengruppe indogermanischen Sprachstamms von einem Gebiet zwischen Mitteldeutschzland bis zum Nordhang der Karpathen nordwestlich, dem Eise folgend, gegen die untere Elbe und nordöstlich gegen das heutige Litauen hin auszgebreitet habe. Das wäre etwa das Gebiet, das Karsten als Urheimat der Stämme indogermanischer Sprache bezeichnet: "bloß das mittlere Europa in etwas erweitertem Sinne".1

Die spät= und nacheiszeitlichen Jahrtausende haben den nordischen Mensschen auch in seinen seelischen Jügen geschaffen. Sie bedeuten "die Geburtsstunde der nordischen Seele", wie Uebel sich ausgedrückt hat.2 Nicht das Meer, wie man vermutet hat, sondern ursprünglich nur die Weiten der norddeutsch=russischen Tiefebene und die "Urwanderungen" (Uebel) entlang den Urstromtälern haben die Auslesebedingungen geschaffen, welche das seeslische Bild der nordischen Rasse schusen.3 In der Bezwingung einer Umzwelt, wie sie die Späteiszeit am Rande des weichenden Eises durch Jahrztausende hindurch bot, hat man die Ursachen zu derzenigen Auslese erkennen wollen, deren Ergebnis die nordische Rasse ist. So auch Lenz:

land die "nordillyrische Aultur" Rossinnas oder die von Schuch hardt den germanischen Semnonen zugeschriebene sog. Lausiner Aultur. In diesem Abschnitt der Bronzezeit hatten aber die von Mitteleuropa ausgehenden nordsüblichen und west-östlichen Wanderungen der Stämme indogermanischer Sprache und nordischer Rassenherkunft schon begonnen, die Much, Aossinna, H. Schmidt und Schuch hardt beschrieben haben. Schuch hardt, Alteuropa, 1926, S. 3, erwähnt eine Ausbreitung der mittels bezw. nordweste europäischen Schnurs und Megalithkeramik schon für die Zeit um 2500 v. Chr.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rarsten, Die Germanen, 1928, S. 49 (in Pauls Grundriß der germanischen Philologie).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Uebel, Nacheiszeit und nordische Rasse, Archiv f. Rassen- und Gesellschaftsbiologie, Bd. 18, Seft 4, 1925.

<sup>3</sup> Das hat wohl auch Spengler empfunden, als er in seinem "Untergang des Abendlandes" seine "faustische Kultur", die Schöpfung des "Abendlandes", von dem "Urerlebnis" weiträumiger Ebenen abzuleiten versuchte.

"Die seelische Eigenart der nordischen Rasse hängt offenbar mit der norzdischen Umwelt zusammen, aber nicht so, daß das naßkalte Klima unmittelzbar ihre sorgende Sinnesart erzeugt hätte, sondern vielmehr in dem Sinne, daß zamilien mit dem leichten Sinn des Südländers, die nicht auf lange Jeit vorauszudenken pflegen, viel häusiger im nordischen Winter zugrunde gingen. Die Rasse ist also in gewissem Sinne das Produkt ihrer Umwelt, aber nicht das direkte Produkt der Umwelt im lamarckistischen Sinne, sonz dern das Jüchtungsprodukt der Umwelt. Von wesentlicher Bedeutung sind dabei natürlich auch die ursprünglichen Entwicklungsmöglichkeiten einer Rasse. Auch mongolide Rassen sind durch Auslese an nördliches Klima anz gepaßt worden. Während aber bei der nordischen Rasse die überwindung der Unwirtlichkeiten der Umwelt durch Steigerung der geistigen Kräfte erzeicht wurde, geschah die Unpassung der arktischen Mongoliden durch Jüchztung äußerster Bedürfnislosigkeit".1

Die späteiszeitlichen Jahrtausende in den Tiefebenen vor der zurückweichens den Gletscherstirn könnten es auch gewesen sein, welche innerhalb der sich zur nordischen Rasse umbildenden Menschengruppe eine Aushellung der Zauts, Zaars und Augenfarben, eine "Depigmentierung", mit sich brachsten.<sup>2</sup> Außer der sich vollziehenden Auslese von einer vorauszusetzenden dunkslen "vornordischen" Menschengruppe zu der hellen nordischen Rasse muß sich auf dem bezeichneten norddeutschrussissischen Gebiet auch die Gesittungsssteigerung vollzogen haben, welche aus Sammlern und Jägern schließlich auch Zirten und in der Jungsteinzeit endlich auch Ackerbauer werden ließ—falls eine solche Reihenfolge der Gesittungsstufen angenommen werden darf.

Die früheste Stufe der indogermanischen Sprachentwicklung setzt neben Viehzucht schon Ackerbau voraus. Die in Jütland und Morddeutschland gestundenen steinzeitlichen Pflüge zeigen, daß innerhalb Alteuropas die Stufe der Pflugwirtschaft zuerst in Mordwesteuropa erreicht worden ist, wie späzter auf gleichem Gebiete und aus den gleichen landschaftlichen und rassenzseischen Ursachen bei germanischen Stämmen zum erstenmal der schwere Räderpflug auftaucht.

Saben die nordischen Stämme den Ackerbau aus sich selbst entwickelt oder durch eine Gesittungsübertragung vermittelt erhalten? — Kern möchte die schlanken Rassen, den "Bewegungstypus", und so auch seine vorwiegend "nordeurasischen" Stämme indogermanischen Sprachstammes, gerne als vaterrechtliche Zirten, hingegen die untersetzten, die "Seßhaften", aber auch seine "dalische" (fälische) Rasse, als mutterrechtliche Ackerbauer sehen und neigt dementsprechend dazu, den Ackerbau oder dessen Vorstuse, den Sackbau, als eine Wirtschaftsform zu sehen, welche von den breitgesichtigsturzköpsis

<sup>1</sup> Lenz in Baur-Fischer-Lenz, 28. I, 1927.

Man darf sich vielleicht vorstellen, daß nicht die ganze "vornordische" Menschengruppe hell wurde, daß vielleicht einzelne Erbstämme von der zur Auschellung führenden Auslese nicht oder nicht genug erfaßt wurden: man kann ja gelegentlich auf der skandinavischen Salbinsel (und auf den Britischen Inseln?) Menschen sehen, welche bis auf die dunkleren Farben durchaus nordisch sind, und muß vielleicht nicht in allen solchen Källen an eine Aassenkreuzung denken. Doch könnte diese Frage nur durch eingehende Sippensorschung gelöst werden.

gen, untersetzten Rassen Europas einerseits, von der Crosmagnon-Rasse (der späteren fälischen Rasse) andererseits, in Alteuropa verbreitet worden wäre. In anderen Erdteilen ergibt sich ja östers die Übereinanderschichtung viehs züchtender Zerren und ackernder Anechte. Für Alteuropa läßt sich keine so einsache Antwort sinden, zumal die sicherlich sehr schlanke westische Rasse, ein ausgesprochener "Bewegungstypus", mutterrechtliche Pflanzer gestellt hat. Die untersetzten breitgesichtigskurzköpfigen Wanderhirten Innerasiens, zu denen doch die untersetzten breitgesichtigskurzköpfigen Rassen Europas wahrscheinlich irgendwelche Beziehungen haben (vgl. S. 315), können gez gen Kern das Beispiel eines scheinbar "seßhaft" gebauten, doch umhersschweisenden Menschenschlags abgeben. Es wäre sogar möglich, daß sich bei gemehrter vorgeschichtlicher Erkenntnis ein Jägers oder Wanderhirtentum der steinzeitlichen Vorsahren der ostischen und ostbaltischen Rasse ergäbe.

Die Frage, wo der alteuropäische Ackerbau seine Wurzeln hat, kann noch nicht als geklärt gelten. Sollte der nordwesteuropäische Ackerbau auf die dem nordwesteuropäischen Eisrande nachrückende Cro-magnon-Rasse zurückgehen, die nordische Rasse also diese Gesittungsform von der Cromagnon-Rasse übernommen haben? — Es hat nicht an Vermutungen gefehlt, welche sich für ein Entstehen des Zachbaus in Südfrankreich schon in der Altsteinzeit ausgesprochen haben. Die Bevölkerung der Kökkenmöd= dinge, welche vielleicht aus einem nordisch=fälischen Rassengemische be= stand, muß schon einen sehr einfachen Ackerbau gekannt haben. Im Kreise der Bandkeramik, also im Kreise der nordischen oder vorwiegend nordischen Urkelten, Urhellenen, Urthraker und deren Machbarstämme, zeugen die sehr häufigen gunde von Zacken von dem ersten ausgedehnten Backbau Alteuropas. Die ganze spätere Geschichte der durch ihr Begehren nach Ackerland bei stärkerer Vermehrung der Stämme zu Wanderungen und Kriegen geneigten vorwiegend nordischen Stämme der Indogermanen, die Wanderungen selbst in ihrer auch durch Darre wieder betonten Eigen= art als Auszüge von Bauernschaften lassen den Ackerbau als ein besonders früh erworbenes Kennzeichen der Stämme überwiegend nordischer Raffe erscheinen. Sollte doch eine überwiegend der Cro-magnon-Rasse angehörende jungsteinzeitliche Menschengruppe Mordwesteuropas den Indogermanen, dieser überwiegend nordischen Menschengruppe, den frühesten Ackerbau Alteuropas vermittelt baben?

In der Späteiszeit muß ja das bedeutsame Ereignis eingetreten sein, daß in Mordwestdeutschland nordische Rasse mit Crosmagnon-Rasse zussammenstieß, wie Uebel (vgl. S. 332) und Kern betont haben. Man wird annehmen dürfen, daß die Crosmagnon-Rasse eine ähnliche Aushellung der Zauts, Zaars und Augenfarbe erfahren hatte wie die nordische Rasse. Diese helle breitgesichtige Mittels bis Langkopfrasse soll nun im folgenden wieder fälisch genannt werden.

Diese Fragen werden noch schwieriger, Kerns Unnahmen zugleich fragwürdiger, wenn sich wirklich erweisen läßt, daß das Wanderhirtentum den Uckerbauern gegenüber die jüngere Gesittungsstuse darstellt, nicht, wie bisher vielsach geglaubt wurde, die ältere; vyl. hierzu Fettner, Der Gang der Kultur über die Erde, Leipzig 1929, S. 38.

2 Darré, Das Bauerntum als Lebensquell d. Nord. Rasse, München 1929.

Ich möchte annehmen, daß die Ausbreitung der nordischen Rasse, bzw. vorwiegend nordischer Menschengruppen, vom eisfreien Mitteleuropa aus und die der fälischen Rasse, bzw. vorwiegend fälischer Menschengrup: pen, vom eisfreien Westeuropa aus etwa in dem Zeitabschnitt zu einem Jusammenstoß der beiden Raffen geführt hat, als der Eisrand sich der heutigen Oftsecküste näherte, spätestens jedoch in einem Zeitabschnitt um 8000 v. Chr. Es muß nach anzunehmenden triegerischen Jusammen= stößen, die in der germanischen Sage vielleicht als Rampf der Götter mit den Riesen bewahrt sind, schließlich zu friedlichem Ausgleich auf annähernd "ebenbürtiger" Grundlage gekommen sein.1 Diesem Ausgleich folgte in ge= wissem Ausmaß eine Rassenmischung, ihm muß ferner schließlich ein sich aus sich selbst vollziehendes Aufsteigen der nordischen Geschlechter in die Schicht der gehobenen "edlen" Geschlechter gefolgt sein, denn in die frühe Geschichte treten auch die nordwesteuropäischen Stämme Alteuropas mit mehr oder minder deutlicher Sührung durch nordischere und nordische Ge= schlechter ein.

Von der nordischen Rasse übernahmen die Stämme fälischer Rasse die indogermanischen Sprachen. Doch könnte das Urgermanische einzelne Wörzter aus den Sprachen fälischer Stämme entlehnt haben, denn eine Anzahl von Wörtern des Urgermanischen sinden sich nicht in den anderen indozgermanischen Sprachen, und zwar sind das gerade Wörter aus dem Seezund Strandleben. Die fälische Rasse könnte so zur Lehrmeisterin der norzdischen Rasse auf der See geworden sein, hätte in der nordischen Rasse alzlerdings eine sehr gelehrige Schülerin gefunden. Mordische Antschlossenheit muß die seelische Weiträumigkeit, welche im Zeitabschnitt der "Urwandezrungen" (Uebel) durch Auslese gewonnen war, nun von der Tiesebene auf die See übertragen haben. Auf der See spielte sich fortan der Fernendrang der nordischen Rasse gerne ab. Aus den Sprachen der fälischen Rasse könnzten Wörter wie See, Damm, Schiff, Boot, Segel, Steuer, Bord, Brise,

<sup>1</sup> Ich kann Loewenthal nicht zustimmen, wenn er annimmt, die nordis schen Germanen hätten die nordwesteuropäischen Cro-magnon-Bevölkerungen "zum Großteil beseitigt, zum Aleinteil verknechtet". Ware beim nordischfälischen Jusammenstoß die fälische Rasse beseitigt worden, so fänden sich heute nicht mehr solche verhältnismäßig deutlichen Ginschläge fälischer Rasse. Wäre die fälische Rasse verknechtet worden, so würde fälisches leiblich-seelisches Wesen wohl noch uns zeutigen als "knechtisch" vorkommen oder wenigstens als "unterlegen" ober "unedel" ober "unvornehm". Im Kalle der ostischen und ostbaltischen Rasse wirken vorgeschichtliche Serren- und Anechteanschauungen noch heute nach. Jedes Wigblatt kann zeigen, daß mit der Leiblichkeit der ostischen und ostbaltischen Rasse unbewußt auch heute noch die Vorstellung einer Unterschicht, "unedlen" ober "unvornehmen" Wesens verbunden ist. Auch heute noch gilt ostisches und ostbaltisches Aussehen in den oberen Schichten der abendländischen Völker als "nicht eigentlich standesgemäß", obschon in diesen Schichten heute schon verhältnismäßig viele vorwiegend ostische oder ostbaltische Menschen vertreten sind. Abnliche Vorstellungen haben sich nie mit dem leiblich-seelischen Bild der fälischen Rasse verbunden, was eine entsprechende Vermutung über deren vorgeschichtliches Geschick guläßt. Undererseits ist aber auch die allgemein abendlandische Vorstellung, daß Schmalheit des Gesichts "edler" sei als Breite des Gesichts, ein Anzeichen für eine gewisse por und frühgeschichtliche Überschichtung der nordischen über die fälische Rasse.

Bafen, Ebbe, Alippe, Strand, Geeft, Au (= Insel), Netz, schwimmen und ebenso eine Anzahl Sischnamen stammen, die ohne Entsprechungen in den übrigen indogermanischen Sprachen sind. Auf solche Zeugnisse des Wort-

schatzes hat Paudler hingewiesen.1

Aus der Gesittung der fälischen Rasse scheint, wie Paudler ebenfalls gesehen hat, jene Spur einer mutterrechtlichen Einwirkung auf das indozgermanische und somit auch germanische Vaterrecht hinzuweisen, welche durch die oft erwähnten Stellen bei Tacitus (Germania 20, Annalen XII, 29) angezeigt ist. Tacitus berichtet dort, daß außer dem Vater auch dem Mutterbruder eine gewisse herrschende Stellung in der Sippe angewiesen war. Eine gewisse Ehrenstellung des Mutterbruders war anscheinend nicht nur den Germanen, sondern auch den — wahrscheinlich auch fälisch untermischten — Kelten eigen. Paudler möchte sich auch die Durchbrechung der Jehenerrechnung (des dezimalen Systems) der Indogermanen durch eine Iwanzigerrechnung (vigesimales System) aus Einflüssen einer fälischen Urgesitztung erklären. Die Iwanzigerrechnung tritt besonders auf keltischem Gebiete auf.

Aus einem nordisch-fälischen Rassengemische will num Kern erst die norsdische Rasse, wie sie dieses Buch beschreibt, entstanden sehen. Der von ihm "nordeurasisch" (vgl. S. 325) genannte Menschenschlag ist nach Kern noch nicht die hier nordisch genannte Rasse, vielmehr erhält dieser eine Reihe von Merkmalen erst durch Kreuzung mit der fälischen Rasse. 4 Kern läßt also die

2 Vgl. Reallerikon der indogermanischen Altertumskunde unter "Mutterrecht" und "Vieffenrecht". Die Zegriffe "Mutterrecht" und "Vaterrecht" wer-

der weiter unten S. 355 erläutert werden.

3 Aus dem Jusammentreffen und der Areuzung nordischer und falischer Rasse wollte Paudler auch die germanische Lautverschiedung erklären, eine Erklärung, die auf den ersten Blick verlockend erscheint; hierüber der An-

hangsabschnitt "Rasse und Sprache".

Detont muß aber werden, daß es sich bei den vielleicht nicht-indogermanischen Wörtern der germanischen Sprachen entgegen der Meinung Paudelers um eine ganz geringe Anzahl handelt, "daß selbst Wörter indogermanisch sein können, die nur im Germanischen nachweisbar sind, ja daß davon eine gewisse Anzahl indogermanisch sein müssen" (Firt, Etymologie der neuhochdeutschen Sprache, 1909). Liebich, Die Wortsamilien der lebenden hochdeutschen Sprache, 1905, rechnet etwa 4,8% alte und neuaufgenommene, nicht-indogermanische Wortstämme im Deutschen (davon aber 4,3% Entlehnungen aus dem Semitischen und aus "uralaltaischen" Sprachen). Zu der Frage eines nicht-indogermanischen "Substrats" des Germanischen voll. auch Weckel, Germanen und Kelten, 1929.

Aern sieht seine "nordeurasische" Rasse etwa wie die weibliche Ausgesstaltung der nordischen Rasse, ja noch mehr: als "nordeurasisch" möchte er einen Menschenschlag bezeichnen, der von der nordischen Rasse abweicht durch mehr gewölbte, steilere Stirn ohne Überaugenbögen im männlichen Geschlecht, durch unausgesprochenes Kinn und andere Linzelzüge, so daß er von der Glätte und nach Paudler von der "sast weiblichen Sanstheit" des "nordeurasischen" Ropfes spricht. Dementsprechend bildet Kern als nordische oder "nordeurasische" Rasse eine Auswahl von weichen Männers und Frauenföpfen ab, unter den Männersöpfen einige, die man schon als halbweiblich bezeichnen möchte, also Randerscheinungen zwischengeschlechtlicher Ausprägung, wie sie in jeder Rasse gelegentlich im männlichen Geschlecht vorkommen. Es ist auffällig, daß Kern gerade die Sellenen als echt nordisch oder "nordeurasisch" sehen möchte,

in vorliegendem Buch beschriebene nordische Rasse einzelne, hauptsächlich im männlichen Geschlecht auftretende Merkmale erst durch einen Einschlag fälischer Rasse gewinnen. Er möchte der nordischen Rasse eine Anzahl von Merkmalen, welche sie mit der fälischen Rasse gemeinsam oder scheinbar gemeinsam hat, gleichsam abziehen, um diese dann als fälischen (dalischen) Einschlag deuten zu können. Die fälischen überaugenwülste (tori supraorbitales) sollen so nordische überaugenbögen (arcus superciliares) gebils det haben, das fälische Kinn (vgl. S. 147) soll das nordische Kinn ergeben haben. Sälische Jüge sollen die "nordeurasische" Rasse so abgewandelt has ben, daß das von Kern beschriebene Glatte, Sade, Jierliche mehr verschwunz den, das Kühne, Scharfe, Kantige im männlichen Geschlecht ausgetreten sei.

Uicht als Träger der Bronze und somit etwa mit dem Beginn der nords europäischen Bronzezeit um 1800 v. Chr., wie Sentschel entgegen den Aussagen der Vorgeschichte annehmen will, noch weniger erst um 1500 v. Chr., wie Paudler meint, sondern spätestens in der Zeit, als die Ostsee zu einem Binnensee mit Süßwasser geworden war, muß außer einzelnen Gruppen nordischer Rasse, wie sie etwa die Junde vom Pritzerber See anzeigen (vgl. S.322 f.), auch ein nordisch=fälisches Rassengemische mit Einsschlägen einer oder mehrerer Kurzkopfrassen gegen die standinavische Halbsinsel vorgedrungen sein, wo die Kurzköpfe sich besonders auf dänischem Gebiet stärker verbreitet haben. Etholm hat ja in seiner S. 321 genannten

da er hellenische Bildwerke von Göttern und Zelden, die der hellenischen Kunst entsprechend bewußt mehr "den Menschen" denn Mann oder Weib darstellen, für ausschlaggebende Jeugnisse rassenkundlicher Art nimmt. Wo die Sellenen aber geschichtliche Kinzelmenschen darstellen, erscheinen gleich die männlichenordischen Jüge, wie sie dieses Buch beschreibt. Vyl. Zekler, Die Bildniskunst der Griechen und Römer, 1912.

<sup>1</sup> Diese Unnahmen Kerns lassen sich aber gegenüber dem Bestehen einer nordischen Raffe, wie sie dieses Buch beschrieben bat, mit den Vererbungsgesegen nicht vereinigen. Bei Breuzung zweier Rassen vererben sich die einzelnen Anlagen unabhängig voneinander, wie S. 253 f. beschrieben wurde. Man kann sich zwar eine besondere Auslese vorstellen, welche in Jahrtausenden aus einem Rassengemische eine neue Rasse entstehen läßt; aber daß in solcher Auslese die neue Rasse von der einen oder der anderen immer nur gewisse Binzelheiten der Überaugengegend, der Rinnform, der Stirnform usw. übernimmt und alle anderen Breuzungsformen (Mirovariationen) immer wieder ausgemerzt worden wären — das läßt sich nicht vorstellen. Außerdem sind in jedem Rassengemische Einzelmerkmale möglich, welche nicht von einer einzigen Rasse herzuleiten, sondern zwei oder mehr Rassen gemeinsam sind. Der Unblick gerade der skandinavischen Bevölkerungen schlanksten Wuchses und schmälster Gesichter — vgl. auch die Feststellungen bei Bryn, Der Wordische Mensch, 1929 — könnte Paudler und Kern vom Zestehen der nordischen Rasse überzeugen, wie sie im fünften Abschnitt dieses Buches beschrieben und durch die Bilder bei fisch er. Günther, Deutsche Röpfe nordischer Rasse, München 1930, bezeichnet worden ist. Um Einzelmerkmale feinerer Art kann indessen ja so lange noch gestritten werden, bis eingehende Untersuchungen vorliegen; das wurde S. 336 betont. Bern möchte besonders ein solches Merkmal wie das der fälischen Augeneinbettung zur Abgrenzung fälischer von nordischen Jügen besonders heranziehen. Damit hat er gerade ein Merkmal gewählt, deffen Spielraum (Variationsbreite) wahrscheinlich so groß ist, daß er in den Spielraum entsprechender Merkmale anderer Rassen übergreift, zur Abgrenzung gegen diese also besonders ungeeignet ist.

Arbeit auf eine Einwanderung aus Mitteleuropa hingewiesen, welche den Urstromtälern folgte. Der älteste schwedische Schädel, der von Stängenäs (vgl. S. 322), erscheint als nordisch oder vorwiegend nordisch. Die "nordische Langschädelsorm" der Jungsteinzeit, welche Scheidt beschreibt, der langstöpfige Bevölkerungsteil der skandinavischenordwestdeutschen Megalitheteramiker, läßt sich im Durchschnitt am ehesten als nordisch mit fälischem

Einschlag begreifen.

Wäre Mordwesteuropa erst im zweiten vordristlichen Jahrtausend von Stämmen indogermanischer Sprache besiedelt worden, so müßte, wie oben ausgeführt, die Ortsnamensorschung Reihen von nichtzindogermanischen Ortsnamen sinden. Die Unnahmen Paudlers werden aber auch durch ein bedeutungsvolles sprachliches Jeugnis widerlegt: die ältesten schwedischen Ortsnamen zeigen keine nichtzindogermanischen Bestandteile. Noch wertvoller aber ist der Nachweis des schwedischen Ortsnamensorschers Zellzquist,2 daß die ältesten Bewohner Schwedens den indogermanischen Ablaut zur Ortsbezeichnung gebraucht haben.3 Dem See Naten entströmt der Sluß Näta, dem See Aurr der Sluß Yrja, der Seename Vætur gehört zum Slußnamen Vata usw. Stämme indogermanischer Sprache müssen demnach Schweden besiedelt haben in derjenigen Vorzeit, in welcher der Ablaut noch als eine Wortbildungsmöglichkeit lebendig war. Das führt vielleicht bis in den Jeitabschnitt der Kötkenmöddinge (um 5000 v. Chr.) zurück.

Der fälische Einschlag muß innerhalb der Stämme indogermanischer Sprache desto schwächer geworden sein, je ferner dem Nordwesten Altzeuropas sie siedelten. Die Germanen scheinen den stärksten fälischen Einsschlag gehabt zu haben, unter ihnen die Stämme auf späterem nordwestz deutschem Boden. Die Kelten mögen in ihren nördlichen Stämmen fälisch durchmischt gewesen sein, vielleicht hat eine leichte fälische Durchmischung bis zu den Ursitzen der Italiker (Römer) in Süddeutschland gereicht. Die Satem=Stämme, darunter Altinder, Altperser, Altarmenier, mögen keinen fälischen (dalischen) Einschlag gehabt haben, unter den Kentum=Stäm=

men auch die Bellenen keinen.

Es scheint dann zu einer Auslese gekommen zu sein, welche die nordische Rasse begünstigte, vielleicht weil diese als Abelsrasse entsprechend den vor-

<sup>1</sup> Scheidt, Die Rassen der jüngeren Steinzeit in Europa, München 1924.

2 G. E. Fellquist, Studier över de svenska sjönamnen, 1903—06.

— Lindroth, Våra ortsnamn, 1930, faßt seine Untersuchungen so zusammen: "Es ist deshalb von Bedeutung, daß man unter den schwedischen Ortsnamen, die man als die ältesten ansehen kann, keinerlei sichere Spur einer anderen als der indogermanischen Sprache gefunden hat, aus der unsere eigene hervorgegangen ist."

Der Ablaut ist eine sprachliche Erscheinung, welche nicht aus den indogermanischen Einzelsprachen zu erklären ist, sondern auf die indogermanische Ursprache und deren früheste Stufe zurückgehen muß. Lateinische Beispiele: tego: toga, precor: procus; deutsche Beispiele: Rern: Rorn, fahn: Juhn. Im Germanischen dient der Ablaut besonders der Beugung (flexion) der starken Jeitwörter: beißen, biß, gebissen; gießen, goß, gegossen; binden, band, gebunden; gebären, gebar, geboren; geben, gab, gegeben; fahren, suhr, gestabren.

und frühgeschichtlichen Verhältnissen höhere Kinderzahlen erreichte. Die Mehrehe war allen Stämmen indogermanischer Sprache in ihrer grühzeit gemeinsam, wenn sie sich auch bei Zellenen und Römern nicht mehr nachweisen läßt. Bei den Germanen findet sich die Mehrehe (Vielweiberei) zu Beginn ihrer Überlieferungen mit Ausnahme der standinavischen Stämme nur noch als Ausnahme, bei den standinavischen Sürsten als Regel (vgl. Tacitus, Germania, 18). Gerade die Edelinge der Germanen lebten oft in Mehrehe und konnten so wahrscheinlich eine überdurchschnittliche Rinder= zahl erreichen. Tedenfalls hat Bauschild eine Abnahme der fälischen, eine Junahme nordischer Schädelformen in der Eisenzeit eben da festgestellt, wo die fälische Rasse wahrscheinlich am besten erhalten war, auf heutigem westfälischem Gebiet (vgl. S. 319). Damit ist aber schon der nabezu frühge= schichtliche Abschnitt erreicht, in welchem die Vorfahren der frühmittelalter= lichen Deutschen aufgetreten sind. Zierüber der nächste Abschnitt! Im folgenden müssen noch die vorgeschichtlichen Geschicke der übrigen europäischen Raffen verfolgt werden.

4

Etwa mit dem Beginn der Jungsteinzeit (um 7000 v. Chr.) sind die heuztigen europäischen Rassen vertreten und bietet Europa etwa solgendes Bild: Die Ostrasse, bzw. eine Bevölkerung überwiegend ostischer Rasse, scheint sich von den Alpen aus gegen Westen und Kordwesten auszubreizten; im Südwesten und Westen Europas, auf den Britischen Inseln, in Frankreich, Spanien und Italien siedeln vorwiegend westische Bevölkerunzgen; in Dänemark und Südschweden, in Kordwestz und Mitteleuropa siezdelt eine Bevölkerung vorwiegend nordischer Rasse, im Kordwesten und in Südschweden untermischt mit fälischer Rasse. Wann sich die ostbaltische und die dinarische Rasse zum erstenmal zeigen, ist heute noch nicht geznügend erhellt.

für die Geschichte der Gesittungen Alteuropas kommen hauptsächlich drei Rassen in Frage: die nordische, die fälische und die westische. In diesem Buch kann auf Einzelheiten dieser Urverhältnisse menschlicher Gessittung nicht eingegangen werden. Die Vorgeschichte Europas, soweit diese sich aus den vorzeitlichen Stilarten und Stilwanderungen erkennen läßt, hat in jüngster Jeit eine ausschlußreiche Darstellung gefunden durch das

Ugl. die Abschnitte "Bastard", "Beischläferin", "Familie" und "Polygamie" im Reallepikon der indogermanischen Altertumskunde und im Reallepikon der germanischen Altertumskunde. — Man darf überhaupt bei Betrachtung der "Entstehung" der nordischen Rasse schon eine Einwirkung der Auslese zu Ständen bedenken. Die nordische Rasse war vielleicht von urgeschichtlichen Zeiten an schon eine Art Edelingsrasse, deren leiblicheseische Jüge sich auch im Gegensatz zu einem andersrassigen und schließlich untergeschichteten Menschnschlag ausgebildet haben könnten. Es ist durchaus nicht nötig, ein alteuropäisches Gebiet anzunehmen, innerhalb dessen nur Menschen nordischer Rasse gelebt hätten; Sentschel hat in seinem "Varuna" (1914) mehrsach auf die Möglichkeiten einer Rassentstehung aus Ständeschichtung und Auskand die Möglichkeiten einer Rassentstehung aus Ständeschichtung und Auskand die Möglichkeiten einer Rassentstehung aus Ständeschichtung und Auster, Rassenbildung durch gesellschaftliche Auslese, Die Sonne, Jahrg. VI, 1929, S. 444—450, auf solche Möglichkeiten ausmerksam gemacht.

schon angeführte Buch "Alteuropa. Eine Vorgeschichte unseres Erdteils" (2. 21. 1926) von Carl Schuchhardt. Da zeigen sich denn zwei große Besittungstreise, ein westeuropäischer, der sich, wie auch Wilke schon dargelegt hatte, nach Often dem Mittelmeer entlang ausdehnt, und ein nord: europäischer, der, wie auch M. Much, Kossinna und B. Schmidt erwiesen hatten, auf verschiedenen Wanderungen, einmal die Donau abwärts nach Griechenland und Kleinasien, einmal über die Alpen nach Italien, ein= mal die Weichsel hinauf und den Dnjepr und Dnjestr hinab, seine Gesit= tungsformen aussendet. Es versteht sich, daß man Schuchhardts Ergeb: nisse nicht unmittelbar mit Raffennamen belegen darf. Es handelt sich um Bölker, die Mischungen eingehen können, es handelt sich bei dem Archao= logen Schuchhardt zunächst nur um Kunstformen und ihre Wandes rungen. Zwischen zwei Raffen mag es immer Menschenschläge geben, die leiblich mehr der einen angehören, der Gesittung nach aber mehr Bestand= teile der anderen aufgenommen haben. Im großen und ganzen jedoch glies dern sich Schuchhardts Ergebnisse denen der Rassenforschung an. Die Tatsache erscheint, daß Europa drei schöpferische Rassen hervorgebracht hat: die westische, fälische und nordische. Die Gesittungsgeschichte Alteuropas läßt sich in der Zauptsache als Ausbreitung, Auseinandersetzung und Absterben westischer und nordischer Gesittungsformen beschreiben.

Ehe jedoch solch ein Überblick über diese nordischen und westischen Schöpsfungen gegeben wird, möge hier ein Ausblick auf das Auftreten der ansdern europäischen Rassen, zunächst der oftischen Rasse folgen. — Wie ist es zu deuten, daß zur Gesittung Europas die Ostrasse anscheinend in keinem Gebiet Wesentliches beigetragen hat? Die Ausbreitung der andern Rassen ist immer zugleich die Ausbreitung bestimmter Stilformen. Wie ist es zu

erklären, daß die oftische Rasse eine sozusagen stillose Rasse ist?

Die Vermutung, daß die oftische wie die ostbaltische und sudetische Aasse assatietischer Zerkunft seien, ergibt sich einerseits aus der Leibesgestalt, andrersseits aus dem Umstande, daß vom eigentlichen Zeimatgebiet innerasiatischer Stämme bis zu den Pyrenäen und bis nach Südwestnorwegen immer wiesder breitgesichtigskurzköpfige untersetzte Bevölkerungen leben. S. 314 ist erwähnt worden, daß Reche und Boule wie andere Sorscher eine asiatische Zerkunft der europäischen Kurzkopfrassen annehmen. Vielleicht sind die beiden europäischen Kurzkopfrassen gegen Ende der Altsteinzeit in einem Teitabschnitt von Osteuropa aus allmählich vorgedrungen, als von dort her bei vorübergehendem Vorherrschen eines trockenen Klimas sich Grasssteppen bis nach Frankreich ausbreiten konnten, Grasskeppen, wie sie sich als Rückzugserscheinung heute noch in Ungarn zeigen. Auch dort wie in Südrußland hat eben diese Landschaft auch in geschichtlicher Zeit innersasiatische und ostbaltische Stämme von Wanderhirten angezogen.

Ein ost-westliches Einsickern der ostischen Rasse läßt sich aber erst etwa von den Donauländern oder von den Alpen her feststellen und selbst da uns deutlich. Die Siedlungszüge der Ostrasse dürfen in Mittels und Westseuropa wohl nicht so sehr als Einwanderung betrachtet werden; im Sall der Ostrasse scheint es sich um eine Einsickerung — Ripley spricht von "infiltration", Capouge von "invasion interstitielle" — ein langs

sames, aber zähes Sortschleichen, vielleicht entlang den Gebirgszügen, zu han= deln. Die südlich= und öftlich=gerichteten Wege der indogermanischen Stämme vorwiegend nordischer Rasse sind zu erkennen an Burgen, alle Jeichen deuten auf Eroberung und Berrschertum. Unders die Oftraffe: sei es, daß ostische Bevölkerungen als Ausbreitungswege die von anderen Rassen und Völkern nicht begehrten, unfruchtbaren Gebirge wählten, sei es, daß sie als Renntiernomaden an einzelnen Gebirgsstöcken sitzen geblieben und dann nach Aussterben der auf die Renntierflechte angewiesenen Renntiere zu schweifenden Jägern geworden, von den sich ausbreitenden, die Wälder allmäblich rodenden Bevölkerungen anderer Rasse immer weiter in die Waldgebiete hinein und in die Gebirge hinauf verdrängt wurden — die Sagen von den immer als dunkelhäutig, dunkelhaarig und dunkeläugig, auch niemals schmalgesichtig gedachten Zwergen mögen sich daher ableiten —: jedenfalls ist noch heute im Zeitalter der Freizügigkeit die ostische Rasse mehr die Rasse der unbegehrten oder minder begehrten Landstrecken. Scheidt hat darauf hingewiesen, daß jungsteinzeitliche Siedlungen mit ausschließlich turgköpfiger Bevölkerung nicht gefunden worden sind, wohl aber eine beträchtliche Unzahl mit ausschließlich langköpfiger Bevölkerung. Die Sied= lungen der Aurzköpfe hätten sich demnach gegen das Eindringen fremder Siedler nicht so wehren können wie die Siedlungen der Langköpfe.

Von den Alpen aus scheint sich die Ostrasse in zwei Verzweigungen ge= teilt zu haben: eine Einsickerung nahm ihren Weg über das Rhonetal in die Auwergne und konnte sich dort im unbestrittenen Gebirgsgebiet weit verbreiten und sich von der Auwergne aus in südwestlicher Richtung bis zu den Pyrenäen ausdehnen. Wichtiger für Deutschland ist die gegen Norden gerichtete Einsiderung der Oftraffe. Sie folgte anscheinend den Gebirgen. Mindestens boten sich die Gebirge nach vorübergehender Ebenensiedlung im Alpenvorlande immer wieder als Jufluchtstätten. Die Einsickerung folgte im Westen anscheinend dem Wasgenwald und den Ardennen. Von den Ardennen, vom heutigen wallonischen Gebiet aus, fand die Ostrasse ihren zweiten Einsiderungsweg nach Frankreich hinein, wo sie sich im Marnegebiet besonders verbreitet zu haben scheint. Schon in der Jungsteinzeit sind nach Schädelfunden turgtöpfige Bevölkerungen im Often grantreichs und in Belgien verbreitet gewesen und anscheinend minder dicht auch in der Bretagne. Von Belgien aus scheint die Oftrasse dann Folland erreicht zu haben, wo sie heute noch ziemlich deutlich abgegrenzte Gebiete besitzt; von hier aus hat sie wohl an der Küste entlang als Sischerbevölkerung ihren Weg bis nach Jütland, Dänemark, Südschweden und Südwestnorwegen gefunden.2 Wahrscheinlich herrschte unter den breitgesichtig=kurzköpfigen Stämmen der Jungsteinzeit das Mutterrecht.

<sup>1</sup> Scheidt, Die Rassen der jüngeren Steinzeit in Europa, München 1924.
2 Caesar berichtet im "Gallischen Krieg" von einem weder keltischen noch germanischen Volk an Rhein- und Scheldemündung, das nur von fischen und Vogeleiern lebe. Sandelt es sich hier um eine ziemlich abgeschlossen lebende vorwiegend ostische Bevölkerung, die noch nicht keltisiert oder germanissert war? Jahrhunderte später forderte Ludwig der Fromme den Utrechter Bischof auf, auf der Insel Walchern eifrig Mission zu treiben. Dort sei eine sehr ruchlose Bevölkerung, bei der Blutschande herrsche. Sollte ein Überleben mutterrecht.

Gegen Ende der Steinzeit fand von Mordfrankreich aus der Vorstoß einer kurgköpfigen Bevölkerung nach Mitteldeutschland statt; die eindrin= genden Aurzköpfe brachten in diese Gegenden anscheinend zum erstenmal das Rupfer mit. Es zeigt sich in ihren Dolchen und Speeren. Das Ein= dringen scheint eine Eroberung gewesen zu sein, auf welche bald eine fried= liche Vermischung der Kurzköpfe mit der übrigen mitteldeutschen Bevölkerung folgte, nachdem die Eindringenden, durch Metallwaffen überlegen, für dieses Gebiet vielleicht die Steinzeit in die Metallzeit übergeführt batten. Dem Eindringen der Aurzköpfe entsprach aber auch die Verbreitung einer gewissen Gefäßform, des sog. Glockenbechers, und dieser läßt auf die Berkunft ihrer Kunstform schließen: der Glockenbecher stammt aus Spas nien, aus dem von Schuchhardt beschriebenen Gesittungstreis Westeuropas, der im großen und ganzen einem westrassischen Ausbreitungs= treis damaliger Zeit gleichkommt. Mit dem Glockenbecher ist also nicht etwa eine arteigene Stilform dieser Aurzköpfe zu erfassen, und auch die Rupferverwendung ist nichts, wodurch sich etwa eine arteigene Gesittung eines kurzköpfigen Menschenschlags erkennen ließe. Das Rupfer mußte sich von den Ländern aus verbreiten, wo es gefunden wurde; die Kurgköpfe mußten es dem westeuropäischen Gesittungskreis entnommen haben.

Wenn man aber die für diese Bevölkerung kennzeichnenden, unter ihr häufigen Schädelformen betrachtet, so möchte man vermuten, der Vorstoß nach Mitteldeutschland von Nordfrankreich her sei von einer oftisch-dinarisschen Bevölkerung (mit dinarischer Gerrenschicht?) ausgegangen. Jedensfalls ist er nicht einer reinrassigen oder nur stark vorwiegend ostischen Mens

schengruppe zuzuschreiben.

In der Schweiz und in Süddeutschland mag es wohl zu breiteren Siedzlungen gekommen sein, hier mag die ostische Rasse — da und dort aber in Jumischung zur dinarischen Rasse — durch einen gewissen Feitraum hinz durch nahezu alleinherrschend gewesen sein, besonders in dem westlichen Teil des Pfahlbautengebiets. Das südwestdeutsche Rheintal war ihr vielleicht eine Zeitlang von Vorstößen der Westrasse verwehrt (?). Der Schwarzswald blieb ihr wohl von Ansang an, ebenso der schwäbische und fränkische Jura und in Auseinandersetzung mit der dinarischen Rasse Teile des südzbeutschen Ostens.

In Mordeutschland aber scheint sie vorgeschichtlich nur in unwirtliche Gebiete eingesickert zu sein, in Moorgegenden (so vor allem in Oldenburg?) und dicht bewaldete Landstrecken. In Holland lagen an einem Fundort ihre Gebeine über nordischen Knochenresten eingeschichtet. Mordwestdeutschland war beim Jusammentressen nordischer und ostischer Menschen schon durch

eine nordisch-fälische Bevölkerung dichter besiedelt.

Auch nach Italien scheint die Oftrasse mehr eingesickert als erobernd ein=

deutschen Länder, Korrespondenzblatt der Deutschen Anthrop. Gesellschaft, Jahry. 51, 1910; Zeiträge zur prähistorischen Ethnologie, Prähistorische

3eitschrift, 38.4, 1912, S. 36ff.

licher Verhältnisse bei einer abgeschlossenen vorwiegend ostischen Zevölkerung den christlichen Franken den Eindruck der "Blutschande" gemacht haben?

1 3. 3. bei Schliz, Die vorgeschichtlichen Schäbeluntersuchungen der

gedrungen zu sein. Nach Oberitalien scheint sie von den Alven aus mit ans deren Raffenteilen, wohl von nordischen Raffenteilen gedrängt oder geführt, ihre Siedlungen vorgeschoben zu haben. Der italienische Rassen= forscher Sergi1 konnte noch — aus der falschen Vorstellung einer asiati= schen Herkunft der indogermanischen Sprachen schließend — die ostische Einsickerung nach Italien als die beginnende sprachliche Indogermanisie= rung Italiens auffassen; der italienische Sprachforscher de Michelis, welder die Urheimat der Völker indogermanischer Sprache zwischen unterer Donau und Dnjepr finden wollte, folgte ibm in dieser unbaltbaren Unnahme.2 Die indogermanische Sprache der späteren Römer kam aber erft mit den Italikern, diesen vorwiegend nordrassischen Stämmen, nach Italien. Der Einbruch der Italiker zeigt sich — durchaus entsprechend der von de Michelis abgelehnten "nordistischen Schule" (scuola nordistica) der Vorgeschichts= und Rassenforschung — deutlich als der Einbruch eines be= sonderen nordischen Stils, der — in Übereinstimmung mit sprachwissen= schaftlichen Ergebnissen — auf das östliche Süddeutschland als die Ur= beimat der Italiker hinweist; hierüber die "Rassenkunde Europas" (1929) und die "Rassengeschichte des hellenischen und des römischen Volkes" (1928).

Sowohl in der Schweiz wie in Italien, wie auch in Südwestdeutschland finden sich in den Pfahlbauten vielfach ostische Schädel. Sind die Menschen der Ostrasse das eigentliche Volk der ältesten Pfahlbauten? In der Schweiz möchte es so scheinen, da dort die ältesten Pfahlbauten zugleich fast nur oftische Gebeinreste enthalten. Die Gefäßformen schon der ältesten Schweizer Pfahlbauten, die immer wieder von oftischen Menschen besiedelt wurden, zeigen die Beziehung zu einer westeuropäischen Welt, zu grant= reich, England und Spanien. Der Unbruch der Aupferzeit in den Schweizer Pfahlbauten ist zugleich gekennzeichnet durch einen Wandel ihrer Siedler: nordische Menschen sind mit einer neuen Gesittungsform eingedrungen. Sie muffen aber allmählich an Jahl wieder geschwunden sein. Die Einsickerung der Oftrasse, die jetzt im süddeutschen Gebiet anscheinend durch nordische Stämme in die Metallzeit hineingeführt worden war, setzte sich wieder fort: die Schweizer Pfahlbauten der Bronzezeit zeigen wieder eine ziemlich einheitlich kurzköpfige Bevölkerung, die den heutigen vorwiegend oftischen oder oftischedinarischen turzköpfigen Menschen der Schweiz gleicht. Erft in der Eisenzeit zeigt sich in der Schweiz eine starke Welle nordischer Siedler.

In Böhmen und Schlesien finden sich in jungsteinzeitlichen Gräbern kurzschädliger Menschen Gefäße des sog. bandkeramischen Stils. Die Bandkeramik aber, die sich nach Schuchhardt ("Alteuropa") vom "Donaukreis" nach Osten verbreitet hat, stellt einen Stil dar, dessen Ausbildung und Verbreitung Schuchhardt hauptsächlich dem Urkeltentum, daneben Teilen der Italiker (Römer), Sellenen, Thraker und Indoiranier zuschreiben möchte. Die Bandkeramiker zeigen sich jedenfalls als Langköpfe mittleren bis niederen Wuchses und mögen ein nordischewestisches Rassengemisch dargestellt haben. Reche möchte sie gänzlich der nordischen Rasse zuzäh-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sergi, Origine e diffusione della stirpe mediterranea, 1895.
<sup>2</sup> de Michelis, Origine degli Indoeuropei, 1903.

len. w. Scheltema möchte der Bandkeramik selbst eine Mittelstellung zwischen der Kunst des alteuropäischen Mordens und der des Südens zusschreiben. Das würde der Annahme einer nordisch=westischen Rassenmischung entsprechen. In seinen ostmitteldeutschen Zerrschaftsgebieten muß das urssprünglich vorwiegend nordische Urkeltentum seinen bandkeramischen Stil Menschen ostischer und dinarischer Rasse übermittelt haben, im Schuchhardtsschen "Donaukreise" Menschen von vielleicht vorwiegend westischer Rasse. Auch in Böhmen und Schlesien hat die Ostrasse keinen eigenen Stil gezeugt, und als im gleichen Gebiet in einem späteren Zeitabschnitt die sog. Schnurkeramik sich verbreitete, da geschah dies, wie Schuchhardt anznimmt, durch eine Welle nordischer Menschen germanischen Stammes.

Wie die einzelnen vorgeschichtlichen Gruppen ostischer Menschen darauf verzichtet haben, in der Ausbildung ihrer Gefäße und Gerätsormen Eigenes zu schaffen, so müssen sie schließlich auch verzichtet haben, eine arteigene Sprache zu sprechen. Man wird sich selbstverständlich hüten, dieser frühen Vorzeit ganz bestimmte Sprachsormen zuzuschreiben; man wird sich hüten, irgendwie an bestimmte ostrassische "Völker" zu denken; noch darf man nur Ausdrücke wie "Bevölkerungen" wählen. So viel ist indessen sicher, daß zu jeder Rasse auch eine bestimmte Sprachursorm gehört wie eine bestimmte Kunstursorm. Beides nuß die Ostrasse schon in der ersten Dämsmerung der Vorgeschichte verloren haben.

Man weiß, daß die afrikanischen Zwergvölker (Pygmäen) keine eigenen Sprachen besitzen, sondern immer die Sprache ihrer gegenwärtigen Nachsbarn sprechen. Der Wortschatz ihrer heutigen Sprachen enthält aber eine Anzahl Schichten, die einen großen Teil der afrikanischen Besiedlungsgesschichte erzählen: er enthält übereinandergeschichtet Wörter aus den Sprachen all der Völker, welche in der Nachbarschaft der Zwerge früher einmal gewohnt haben müssen. Man muß im Leben der Völker zwischen artzeigener Sprache und artfremder Sprache unterscheiden. Die afrikanisschen Zwergvölker haben seit langen Zeiten keine arteigene Sprache mehr, sie wechseln je nach der Nachbarschaft eine artfremde Sprache gegen eine andere aus. Sollten ähnliche Verhältnisse die frühe Geschichte der Ostrasse bezeichnen? Sollten seit ihrem Kintritt in die europäische Welt die Mensschen der ostischen (alpinen) Rasse Sprache, Stile, Gemeinschaftssormen und Siedlungswesen von Undersrassigen, von Artfremden, erhalten haben?

Ju dieser Vermutung könnte man Entsprechungen sinden im leiblichen Befund. Sicherlich gehört die Ostrasse in keinen Jusammenhang mit den europäischen langschädligen Rassen, sicherlich auch in keinen mit der dinarischen Rasse. Gewiß aber ist, daß sich leicht ein Jusammenhang ergibt zwischen den kurzgewachsenen, breitgesichtig-kurzköpfigen Rassen Europas und der innerasiatischen Rasse. Wenn wir nach einem Gesittungsbild suchen, wie es der Ostrasse arteigen wäre, wenn wir nach der Sprachsorm suchen, die der Ostrasse angestammt wäre — ostbaltische und innerasiatische Art mag uns da einen gewissen Sinweis geben.

<sup>1</sup> Im Abschnitt "Bandkeramik" des Reallexikons der Vorgeschichte.
2 v. Scheltema, Die altnordische Runft, 1923.

<sup>3</sup> Struck in Petermanns Geographischen Mitteilungen, 1911, II, S. 328, und in der Zeitschrift für Ethnologie, Bd. 46, 1914, S. 171.

Twischen der innerasiatischen (mongolischen) Rasse und der ostischen Rasse besstehen bestimmte unten zu erwähnende Unterschiede. Gewisse Unterschiede besstehen auch zwischen den vorgeschichtlichen breitzesichtigen Aurzköpfen und den beutigen. Vielleicht ließe sich das Bild der Ostrasse aus einer Umzücht ung unter der zerrschaft des artfremden, dinarischen, westischen und nordischen Schöndeitsbildes erklären. Das Breitzesicht mit abstehenden Jochbeinen könnte unter fremdem Einfluß schließlich sich selbst als unschön empfunden haben. Die Solge innerhalb der Ostrasse müßte eine Bevorzugung der Gesichter gewesen sein, deren Jochbeine am wenigsten an den Wangenseiten hervortraten. Die nordische Rörperhöhe mag schließlich als "schön" gegolten haben. Die Solge hätte eine Ausmerzung der Menschen niedersten Wuchses aus dem Erbgang

der Oftraffe fein muffen. Es versteht fich, daß die Umgüchtung einer gangen Raffe größte Zeiträume benötigt; aber an Zeit dazu bat es ja sozusagen nicht gefehlt, und vielleicht darf man die Vorstellungen über den "schonen" und "edlen" Menschen, welche ich in "Aldel und Raffe" (1927) verfolgt habe, auch schon für vorgeschichtliche Verhältnisse in gewissem Maße annehmen. Daß aber eine solche Umgüchtung auch heute noch unvollfommen, noch nicht abgeschlossen wäre, dafür könnte das gelegentliche Auftreten "asiatischer", "hunnischer" Jüge in ganz Europa sprechen (21bb. 398). Daß ferner ein fortgesentes westlich gerichtetes Einsidern von Usien her heute noch stattfindet, zeigt die Erscheinung von Mischlingen, die nicht mehr durch ostische oder ostbaltische und schließlich nicht einmal mehr durch subetische Beimis schungen, sondern nur noch durch innerasiatische zu erklären sind.



Abb. 398. Württemberg. Oftischeinnerasiatisch? Übergangsform zwischen innerasiatischer und oftischer Rasse?

Der innerasiatische Schäbel, der übrigens meist nicht so Furz ist wie der oftische, bat gegenüber diesem eine minder steile Stirn. Die Stirn des innerasiatischen Schädels ist schmäler, die Jochbeine liegen etwas bober, laben breiter aus und verringern nach vorn zu ihren gegenseitigen Abstand nicht so stark wie die Jochbeine am ostischen Schädel. Die innerasiatischen Joch. beine biegen vorn mehr ausgesprochen rechtwinklig in die Gesichtsfläche um und die Umknickstelle liegt gang vorn. Das innerasiatische Gesicht erhält durch seine Jochbeinbildung und durch die mehr als bei der ostischen Rasse nach vorn und außen gerichteten Jochbeine eine deutliche breiteste Stelle. Es läßt sich daher oft als breites Wirund umschreiben (Abb. 161), das ostische indessen eber als quabratisch, da ihm die breitere Stirn eignet. Die Augen liegen beim innerasiatischen (und ostbaltischen) Gesicht weiter auseinander als beim oftischen. Rennzeichnend innerasiatisch ist beim ersten Unblick vor allem eine gewisse flächige Leere der Gesichtszüge (welche von gewissen Buddhabildwerken gut getroffen wird). Ju dieser flachen Gesichtsbildung trägt beim innerasiatischen Gesicht nicht nur die (gegenüber der oftischen) flachere und breitere Rase bei, sondern auch der untere Augenhöhlenrand, der weiter nach vorn liegt, viel weniger hinter dem oberen Augenhöhlenrand zurückliegt als bei den europäis schen Rassen. Endlich zeigt das innerasiatische Gesicht leicht vorstehende Riefer mit breit gerundeten Jahnfächern (Abb. 161). Man konnte also vielleicht sagen, baß die Umgüchtung gur Oftraffe nicht einentlich die Jochbonenbreite wefentlich verringert, sondern sie durch eine Verbreiterung und steilere Aufrichtung der Stirn unauffälliger gemacht habe. Das oftische Gesicht hat durch seine größere Stirnbreite die Jochbogenbreite im Unblick des Gesichts so ausgeglichen, daß in der Vorderansicht ein Gesichtsumriß erscheint, der nicht mehr eigentlich "asiatisch", der jest schon "europäisch" wirkt.

So könnte man an eine durch Auslesevorgänge vor sich gegangene Um= züchtung der ostischen (alpinen) Rasse aus der innerasiatischen denken. Doch bleibt jedenfalls auch die (mir besser erscheinende) Unnahme offen, die ostische Raffe stelle einfach eine besondere Gruppe, die westlichste Gruppe eines ursprünglich asiatischen Menschenschlags dar, dessen mittlere Gruppe die innerasiatische Rasse sei und zu dem ferner auch die ostbaltische und angenommene sudetische Rasse und in weiterem Abstand die Estimos und ein Raffeneinschlag gehören, der sich bei den amerikanischen Menschengruppen zeigt. Gerade der Menschenschlag, der — turz gesagt — "asiatische" Merkmale zeigt, läßt ja eine große Mannigfaltigkeit der Sormen erkennen und hat sich über einen großen Teil der Erde verbreitet. In Europa, dieser Halb= insel Usiens, ware der "asiatische" Menschenschlag also durch die ostische, ostbaltische und sudetische Rasse vertreten. Wie S. 315 gezeigt wurde, will Lenz im Salle der breitgesichtigeturzköpfigen untersetzten Menschenschläge Europas gar nicht von besonderen Rassen reden, sondern eben von einem "mongoliden" Schlag mit verschiedenen Artungen oder auch fremden Ein= schlägen. Zella Döch2 möchte der oftischen und oftbaltischen Rasse "eine von den Europäiden getrennte Stellung einräumen und sie als ausgesprochen mongolid bezeichnen".

über das vorgeschichtliche Auftreten der ostbaltischen Rasse liegen heute noch kaum Untersuchungen vor. Sie mag in der jüngeren Steinzeit von Osteuropa aus mit einzelnen Ausläufern schon bis gegen Mitteleuropa (Oftdeutschland?) gereicht haben (?). Ihr Urheimatgebiet oder wenigstens das Gebiet, in dem sie in Abgeschlossenheit sich als besondere erbgleiche Menschengruppe mit einer besonderen Sprachform — der finnisch=ugri= schen — ausgebildet hat, wird man mit der finnischzugrischen Sprachwis senschaft und so auch mit Wiklund zwischen Moskau und dem Ural

<sup>2</sup> Pöch, Beiträge zur Anthropologie der ukrainischen Wolhynier, Mitteilungen der Anthr. Gesellsch. zu Wien, Bd. 60/61, 1926.

<sup>1</sup> Gegen eine Ableitung der oftischen Rasse aus einem Zweige des Menschenschlages, der sich in Usien zur innerasiatischen Rasse ausgebildet hat, wird gelegentlich Reicher, Untersuchungen über die Schädelform der alpenländischen und mongolischen Brachykephalen, Itschr. f. Morphologie u. Anthropologie, 28. XV, 1913/14, angeführt. Doch hat ja Reicher nicht ostische Schädel mit innerasiatischen ("mongolischen") verglichen, sondern alpenlandische Burz-kopfformen, welche eben eine ostisch-dinarische Mischung mit nordischen Einschlägen darstellen. Indessen müßte ja auch ein Vergleich rein ostischer mit rein innerasiatischen (mongolischen) Schädeln den deutlichen Abstand der beiden Rassen voneinander ergeben, der oben geschildert ist.

<sup>3</sup> Wiflund, Om de västfinska folkens urhem och deras flyttning därifrån, Le monde oriental, 38. 10, 1916. Ju den finnisch-ugrischen Spra-

suchen müssen, oder aber, wenn man weiter gegen die Liszeit hin zurückgehen will, zwischen Schwarzem Meer und dem nördlich zurückweichensten Lise. Noch weiter in die Vorgeschichte zurück läßt sich nur vermuten, daß es sich bei der ostbaltischen (wie bei der ostischen) Rasse um eine Mensschengruppe handelt, die in einen Jusammenhang mit den kurzgewachsenen, breitgesichtig-kurzköpfigen Menschengruppen Innerasiens gehört. Die ostbaltische Rasse würde sich dann als eine Rasse darstellen, die in ihrem Körsperbau und Schädelbau der innerasiatischen Rasse nähersteht als die ostische Rasse, die aber in ihrem Urheimatgebiet nahe der gegen Norden zurückweichenden Lisgrenze durch Auslese eine Ausbellung der Sarben (Depigmenstierung) ersahren hat, ähnlich dersenigen Menschengruppe, die sich zur norzdischen Rasse umgebildet hat. Auf Beziehungen zur innerasiatischen Rasse, der die altaische Sprachsorm eigen ist, weist ja auch die entsernte Verwandtsschaft dieser altaischen Sprachen zu den sinnischzugrischen Sprachen, welche der ostbaltischen Rasse arteigen sind.

Schon früh müssen Stämme ostbaltischer Rasse mit Stämmen nordischer Zerkunft zusammengetroffen sein. In den sinnisch=ugrischen Sprachen sins den sich Lehnwörter aus dem indoiranischen Zweig der indogermanischen Sprachen, und zwar in einer Lautsorm, die zeigt, daß die indoiranischen Sprachen damals noch fast der indogermanischen Grundsprache gleich was ren. Les sinden sich dann Lehnwörter aus verschiedenen jüngeren Stusen indogermanischer Sprachen, zuletzt auch aus dem Urgermanischen und aus germanischen Kinzelsprachen, so daß dadurch die Vermutung bestärkt wird, Völker nordischer Zerkunft seien auf ihren südöstlich=gerichteten Wanderun=gen durch Osteuropa immer wieder in Berührung mit Stämmen ostbalti=

scher Raffe geraten.

Von ihrer Urheimat zwischen Moskau und Kasan oder zwischen Mos= tau und dem Ural 2 haben sich einzelne oftbaltische Stämme nördlich und nordwestlich bewegt, eine einfache, wahrscheinlich mutterrechtliche Gesit= tung mit gering entwickelter Gefäßbildnerei, mit Jagd und Sischfang ver= breitend, mit zund und Schaf als Zaustieren: so die finnischen Stämme (zu denen auch Esten, Liven und Kuren gehören), so die permischen Stämme (Syrjanen, Permier). Es wird auch angenommen, die sogenannte kamm= keramische Gesittung der Jungsteinzeit stelle die Gesittung des finnisch= ugrischen Urvolkes (ostbaltischer Rasse) dar. Einzelne Stämme ostbaltischer Berkunft verbreiteten sich gegen Westen, so die Madjaren — die allerdings heute bedeutende Einschläge der anderen europäischen Rassen zeigen, doch immer noch, besonders unter dem Stamm der Palozen, deutlich das ost= baltische Blut. Menschengruppen innerasiatischer (?) Rasse übernahmen bei Berührung mit solchen oftbaltischer Rasse finnisch=ugrische Sprachen: so die Lappen, so die Samojeden. Sinnisch-ugrische Sprachen übernahmen auch die Ostjaken und Wogulen, die vorwiegend (?) einer dunklen langköpfigen

den gehört das kinnische, Estnische, Lappische, Mordwinische, Tscheremissische, Wotjakische, Sprjänische, Permische, Ostjakische, Wogulische, Samojedische und Madjarische.

<sup>1</sup> Vgl. hierzu auch Spinnyei, Finnisch-ugrische Sprachwissenschaft, 1910, und Die Ferkunft der Ungarn, 1920.

2 Vgl. Reallerikon der indogermanischen Altertumskunde unter "Finnen".

Rasse ("Rjäsantypus") angehören.¹ Die nordwestlich vorrückenden Sinnen vorwiegend ostbaltischer Rasse scheinen in der Bronzezeit die Ostsee im Gebiet der heutigen Randstaaten Rußlands erreicht zu haben. In diesen Gebieten mußten sie nordische Einschläge erhalten, denn dort saßen schon vorwiegend nordische Stämme baltischer (litauisch=lettischer) Sprache und mehr vereinzelt germanische Einwanderer vorwiegend nordischer Rasse.

Das entscheidenoste Ereignis in der Geschichte der ostbaltischen Stämme muß ihre Verührung, ja Durchdringung mit den Urslawen gewesen sein, diesen zu jener Zeit noch vorwiegend nordischen Stämmen. Es kam zu Vermischungen und vor allem dazu, daß ein sehr großer Teil der ostbaltischen Stämme die flawische (also indogermanische) Sprache übernahm. Mit den Wanderungen der Slawen wurden dann ostbaltische Vestandteile überall dahin verbreitet, wo sich Einzelvölker slawischer Sprache bildeten. Daher empfinden wir heute, wo in den flawischen Völkern die nordische Schicht dünn geworden ist, ostbaltische Gesichtszüge und Wesenszüge so leicht als "slawisch".

Die Jinnen, außer den vorwiegend nordischen Jinnen im Südwesten Jinnlands, und die ihnen verwandten Stämme haben mit der sinnisch= ugrischen Sprache auch die ostbaltische Rasse anscheinend am besten bewahrt. Dann folgen wohl gleich die Großrussen, die vorwiegend ostbaltisch sind, aber eine flawische (also indogermanische) Sprache sprechen, dann die übrisgen Völker slawischer Sprache und die Madjaren, die ihre sinnisch=ugrische Sprache bewahrt haben, wenn sie auch heute im ganzen nicht mehr vorwiegend ostbaltisch sind.

Das erste Auftreten der sudetischen Rasse fällt nach Reches Untersuchungen wahrscheinlich in die Jungsteinzeit; damals muß diese Rasse — wahrscheinlich von Osteuropa her — das östliche Mitteleuropa erreicht haben.<sup>2</sup>

+

Über das Auftreten der dinarischen Rasse in Vorgeschichte und Geschichte läßt sich heute noch kaum etwas aussagen. Es scheint, daß die dinarische Rasse in Europa erst auftrat, als die anderen Rassen Europas sich schon längere Zeiträume hindurch ausgebreitet hatten. Man muß annehmen, daß zur Zeit des ersten Austretens der anderen europäischen Rassen die dinarische Rasse mit der vorderasiatischen noch annähernd eine Einheit bildete. Die Urheimat dieser Rasse muß ein Gebiet Vorderasiens gewesen sein, vielleicht das Gebiet, in welchem heute die vorderasiatische (armenoide) Rasse verhältnismäßig am reinsten vertreten ist. Mit dem Vordringen eines Teils dieser Rasse nach Europa mögen dann Auslesevorgänge verbunden gewesen sein, die schließlich zur Abspaltung eines dinarischen Zweigs von einem vorderasiatischen geführt haben (vgl. S. 109 f.). Beide Zweige mögen nach längerer Absonderung erst viel später, vielleicht erst in geschichtlicher Zeit, wieder auseinander gestoßen sein, wie dies heute im südöstlichen Europa der Sall ist.

<sup>1</sup> Vgl. Günther, Aassenkunde Europas, 3. Aust., 1929, S. 139.
2 Reche, Jur Anthropologie der jüngeren Steinzeit in Schlessen und Böhmen, Arch. f. Anthrop., Bd. VII, 1908.

über den Zeitpunkt des ersten vorgeschichtlichen Auftretens der dinaris schen Rasse schreibt Sischer: "In der Eiszeit ist sie nicht nachweisbar. Es ist wohl anzunehmen, daß sie um diese Zeit noch in Vorderasien saß. Die ersten Spuren finden wir erst in der jungeren Steinzeit, und dann durfte sie wohl nochmals in der Bronzezeit sich erheblich ausgebreitet haben. In der jungeren Steinzeit durften die außersten Vorposten in den sogenannten Rundgräbern Englands ihre Refte hinterlassen haben. So tann es uns nicht wundern, daß wir heute noch dinarische Rassenmerkmale bis ins Berg von Europa finden."1

Bat die dinarische (oder die ostische) Rasse bei ihrer Einwanderung "europafremde" Zaustiere mitgebracht? Das graue Alpenrind scheint mit innerasiatischen und südasiatischen Rindarten verwandt zu sein. Gerade in

den Alpensprachen, gleichviel welchen Sprachstam= mes, findet sich ja auch ein Wort für "Ruh", das im Hochalemannischen der Schweiz "Lobe" lautet, und aus den einzelnen beutigen Alpensprachen nicht zu erklären ist. Auch andere "Allpenwörter", die den verschiedenen Sprachen der Alpen gemein= sam sind, könnten Wörter aus den untergegan= genen Sprachen oftischer oder dinarischer Stämme darstellen.2

Oben (S. 342) ist von einer turztöpfigen Bevölkerung berichtet worden, die sich beim über= gang der Steinzeit in die Metallzeit von Mord= frankreich aus guer durch Mitteldeutschland verbreitete, dorthin die sogenannten Glockenbecher



21bb. 399. Vorgeschicht= licher Schädel vom 21d= lersberg bei Worms. Dinarisch

und das Aupfer mitbringend. Die Vermutung ist dabei geäußert worden, daß diese Bevölkerung einen gewissen Einschlag dinarischen Blutes hatte. Möglicherweise war es eine Bevölkerung dieser Urt, nur mit einem stärkeren nordischen Einschlag, die von Frankreich um 2000 v. Chr. nach England binüberdrang und deren Körperreste sich in den dortigen Aundgräbern (round barrows) finden. Die englische Vorgeschichtsforschung nennt sie Beaker Peoples oder Beaker Makers, also Becherleute, weil der Blockenbecher für sie bezeichnend ist, und beschreibt die dinarischen Merkmale eines Teils der Becherleute (hochgewachsen, schmalgesichtig=kurzköpfig mit steilem Hinterhaupt, starte Mase, derbe (rugged) Juge usw.) deutlich.3 Man wird sich die Beaker Makers als ein dinarisch-nordisch-ostisches Rassengemisch vorstellen müssen.

Gegen Ende der Steinzeit war Südbavern und wohl auch große Teile Ofterreichs von einer oftischedinarischen Bevölkerung besiedelt, der wahrscheinlich auch ein geringer nordischer Einschlag eigen war, ehe dann die Bronzezeit eine nordische Überflutung dieser Gebiete brachte.4

<sup>1</sup> Baur fischer Lenz, 38. I, 1927.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vyl. Hirt, Indogermanische Grammatik, Teil I, 1927, S. 171.

<sup>3</sup> Vyl. Fleure, Anthropology and older histories, Journal of the Anthr Inst., 1918, und Reith, Bronze Age Invaders in Britain, Journal of the Anthropological Institute, 1915.

<sup>4</sup> Val. v. Trautwin-Sellwin, Raffenverhältniffe der Stein- und Bronze-

Offensichtlich ist die Beimischung, ja das Vorwiegen dinarischer Rasse bei einer bronzezeitlichen Bewölkerung, der ebenfalls der westeuropäische Glockenbecher eigen war und deren Körperreste sich auf dem Adlerberg bei Worms gefunden haben. Dort hat man neben einer geringeren Jahl nordischer Langschädel eine überwiegende Jahl vorwiegend dinarischer Kurzsschädel gefunden. Die betreffende Bewölkerung, "eine weniger seßhafte, einswandernde, reisige Bewölkerung, die die Söhen besetzt", scheint in der frühen Bronzezeit von Westen her als ein Stamm von Bogenschützen in das heutige mitteldeutsche Gebiet eingedrungen zu sein; einer westeuropäisschen Gesittung hatte diese Bewölkerung auch den Glockenbecher entnommen.

Ebenfalls in der frühen Bronzezeit scheint die Schwäbische Alb und Teile Bayerns von einer ostisch-dinarischen Bewölkerung mit stärkerem dinarischem Kinschlag bewohnt gewesen zu sein; die Zügelgräber dieser Gegen-

den enthalten ihre Körperreste.

Ein Gesittungstreis der frühesten Bronzezeit, der in seinen Gefäßformen nach Schuchhardt eine nahe Verwandtschaft mit dem Glockenbecherkreise zeigt, ift die fog. Aunjetiter Kultur, eine Mischgesittung mit Beziehun= gen zum Süden, Often und Morden des früh-bronzezeitlichen Europas. Ihr Mittelpunkt ist Mordböhmen, von wo sie bis nach Ostthüringen, wie nach Schlesien, Mähren, Miederösterreich und Ungarn gereicht hat. Allem Unschein nach war in dem (in der Zauptsache oftisch=dinarischen?) Rassenge= mische der diesem Kreis entsprechenden Bevölkerung die dinarische Rasse start vertreten. Reche nimmt bei den Aunsetitzern einen starken nordischen Einschlag an. — So scheint die frühe Bronzezeit ein Zeitabschnitt stärkerer dinarischer Ausbreitung gewesen zu sein. Indessen eine eigentlich dinarische, etwa der vorderasiatischen Gerkunft entsprechende Gesittung zeigt sich da= bei nirgends. Die fog. Aungetitzer Kultur weist nach Schuchhardt auf südlichen Ursprung, hat aber Einflüsse von Morden und Often erfahren. Ein südlicher Ursprung würde wohl dem Vordringen vorwiegend dinari= scher Bevölkerungen aus Südosteuropa entsprechen. Aber wie die Glocken= bechermenschen des deutschen Westens, so hatte auch die Bevölkerung der Aunsetiger Gesittung ihre Sormen zum Teil dem westeuropäischen Kreis entnommen, der im wesentlichen eine Schöpfung überwiegend westischer Bevölkerungen darstellt. "Es muß irgendwo in Süddeutschland oder Ofterreich die Abzweigung aus der westlichen Pfahlbaukultur erfolgt sein; wo läßt sich bisher nicht erkennen."2 Ein Jusammenhang, auf den Kossinna und andere hingewiesen haben, führt von der Aunsetitzer Gesittung, beson= ders deren Gefäßstil, zur sog. Lausitzer Gesittung, von der weiter unten die Rede sein wird.

Ein verstärktes Vordringen dinarischer Menschen oder vorwiegend dinarischer Bevölkerungen scheint die spätere Zallstattzeit gebracht zu haben. Man hat ja die Zallstattgesittung oder einzelne ihrer Güter vom Bal-

zeit in Südbayern, Mitteilungen der Anthrop. Gesellsch., Wien, 38. 53, 1923, S. 251 ff.

<sup>1</sup> fischer, "Spezielle Anthropologie ober Rassenlehre" im Band "Anthropologie", Kultur der Gegenwart, Teil III, Abt. V, 1923.

2 Schuchhardt, Alteuropa, 2. Aust., München 1926.

tan her ableiten wollen, woher eine dinarische Einwanderung wohl auch erfolgt sein müßte. Schon in der frühen Gallstattzeit scheint sich eine dinarisch untermischte Bevölkerung vom Nordhang der Alpen nach Vöhmen (und Schlesien?) vorgeschoben zu haben. Seit der späteren Vronzezeit zeiz gen sich in der Schweiz dinarische Schädel. Die spätere Gallstattzeit brachte eine Verbreitung dinarischen Blutes nach Südwestdeutschland; zu dieser Zeit auch in den südbadischen Gozenwald? Diese vorwiegend dinarischen Menschen müssen wohl damals dem keltischen Volkstum angehört haben. Die überwiegend nordischen Kelten waren damals in die Alpen eingedrunzgen, wo sich dann eine nordisch=dinarisch=ostische (nordisch=dinarisch=ostisch=

westische?) Bevölkerung bilden mußte. Für Süddeutschland scheint zur Jeit der kelztischen Zerrschaft besonders in der späteren Sisenzeit eine Mischung nordischer und diznarischer Rasse bezeichnend gewesen zu sein. Durch die Keltenherrschaft mag gelegentzlich dinarisches Blut wie auch ostisches weithin über Europa verbreitet worden sein, so wahrscheinlich auch wieder nach England.

Das dinarische Blut in der Ukraine, in den Karpathen und in Ungarn stammt vielleicht noch großenteils aus dem Zeitzabschnitt der Aunjetitzer Kultur, so vielzleicht auch das dinarische Blut Böhmens (und Schlesiens?). Das dinarische Blut des heutigen Gebiets stärksten Vorwiegens der dinarischen Rasse mag aus viel früherer Zeit stammen. Den dinarischen Einschlag



Abb. 400. Ostpreußin salz= burgischer Abstammung. Vorwiegend dinarisch. Vgl. auch Abb. 158 und 218

im deutschen Volkskörper möchte ich verschiedenen Wellen dinarischer Ausbreitung zuschreiben, den allenthalben im heutigen Mitteldeutschland ersichtlichen leichten Einschlag hauptsächlich vorgeschichtlichen Völkerbewegungen, das Vorwiegen dinarischen Blutes in den östlichen Alpengebieten
hingegen zum Teil auch einer späteren Welle dinarischer Ausbreitung, dem
Vordringen südslawischer Stämme im frühen Mittelalter. Diese letztere,
geschichtliche Welle dinarischer Ausbreitung betrachtet der 22. Abschnitt. Erst
bei dieser Welle kann man eigentlich von einem Eindringen dinarischen
Blutes ins deutsche Volkstum reden. Sür die Vorgeschichte verbieten sich
Völkernamen; nur das Keltentum konnte einmal genannt werden.

In manchen Sällen wird man das Auftreten dinarischer Merkmale außershalb des Alpengebiets auf verhältnismäßig späte, oft erst neuzeitliche Einswanderung vorwiegend dinarischer Menschen aus den Ostalpen zurücksführen müssen. Im späteren Mittelalter 3. B. wurden Tiroler Bergleute zum Bau von Bergwerken in den Schwarzwald berufen. In den Seeren des Dreißigjährigen Krieges waren die Kroaten, einem vorwiegend dinarischen Gebiet entstammt, stärker vertreten. In verwüsteten Dörfern Südzund Westdeutschlands wurden nach dem Dreißigjährigen Krieg eine Ans

Jahl Tiroler und Schweizer angesiedelt, die ihre Erbanlagen den betreffensen Bevölkerungen übermittelten. Um ihres protestantischen Glaubens wils len mußten im Jahre 1731 25—30000 Salzburger, also Bewohner eines vorwiegend dinarischen Gebiets, auswandern; sie siedelten sich außer in Mordamerika großenteils im ostpreußischen Bezirk Gumbinnen an, teils auch in Württemberg und Hannover (daher die vereinzelten hochgewachsenen dunklen Kurzköpfe der Lüneburger Beide?). Aus dem vorwiegend dinazrischen Jillertal mußten um ihres protestantischen Glaubens willen im Jahre 1837 414 Menschen auswandern; sie gründeten die Ansiedlung Jillertal in Schlesien (Kreis Hirschberg).

In einigen Fällen konnte ich bei vorwiegend dinarischen Menschen Südswestdeutschlands österreichische Abstammung und österreichische Kamen sestsstellen. Man denke auch daran, daß gewisse badische Gebiete "vorderöstersreichisch" waren und so Beziehungen zu Österreich bestanden. Die in Molktereien beschäftigten "Stallschweizer" waren früher meist wirkliche Schweizer und als solche wohl öfters vorwiegend dinarisch. Sicherlich aber ist der größte Teil des leichten dinarischen Einschlages in süds und mitteldeutschen

Gebieten vorgeschichtlicher Einwanderung zuzuschreiben.

In all den betrachteten vorgeschichtlichen Erscheinungen aber zeigt sich, daß die dinarische Rasse ebensowenig wie die ostische mit einer arteigenen

Gesittung erkenntlicher Art nach Mitteleuropa vorgedrungen ist.

Man möchte bei Betrachtung der Rassen und Gesittungserscheinungen Alteuropas zu der Vermutung kommen, die der ostischen Rasse auf ihrem ostwestlich gerichteten Einsickerungsweg durch Europa nachdrängende und mehr erobernd eindringende dinarische Rasse habe den Zauptteil der ostischen Bevölkerungen der Jungsteinzeit gegen Westen vor sich hergedrängt und in Splittern gegen Nordwesten und Norden zerstreut, so daß heute die dichteste Jusammendrängung vorwiegend ostischer Bevölkerungen sich von der Schweiz und Südwestdeutschland bis nach Frankreich hinein sindet.

+

Die Schilderung der vorgeschichtlichen Schicksale der westischen Rasse, bzw. vorwiegend westischer Bevölkerungen, kann sich ziemlich eng den Erzgebnissen von Schuchhardts "Alteuropa" anschließen und braucht, da die westische Rasse für das deutsche Volkstum minder wichtig ist, nur einige

Sauptsachen zu erwähnen.

Der Name westische Rasse, der auf die Britischen Inseln, Frankreich und Spanien als Zeimatgebiete dieser Rasse weisen soll, empfahl sich mir auch aus archäologischen Gründen. Westeuropäische Gesittungsformen haben sich, wie auch Wilke schon gezeigt hat, wirklich nach Osten ausgebreitet, den Küsten des Mittelmeers entlang. Ob die Ausbreitung dieser Gesitztungsformen geradezu einer rassischen Ausbreitung gleichkommt, ob also die östlicheren Mittelmeergebiete eine eigentliche Einwanderung oder Eroberung durch westische Menschen erfahren haben, steht nicht sest. Nur dies läßt sich sagen, daß die Eigentümlichkeiten westrassischer Gesittung ihre erste Aussbreitung im Westen Europas erfahren haben und daß die dort entsalteten Gerätz und Gefäßformen dann eine ungestörte Ausbreitung nach Osten

fanden, wobei die Grundformen sich so einheitlich gleichblieben, daß dadurch auch eine gewisse Kinheitlichkeit des Menschenschlags, der sie pflegte und weiterbildete, angezeigt ist. Selbst für die Tatsache der Beimischung westisschen Blutes in den ägyptischen Bevölkerungen ergeben sich in Schuchshardts "Alteuropa" immer wieder auffällige Entsprechungen der vorgesschichtlichen Junde.

Vielleicht darf man die Gesittung des sog. Jung-Capsiens der Mittelmeerländer und Nordwestafrikas, eine Gesittung der spätesten Altsteinzeit, der westischen Rasse bzw. überwiegend westischen Bewölkerungen zusweisen; mit größerer Wahrscheinlichkeit ergibt sich eine Beziehung der westischen Rasse zu der westeuropäischen Gesittung des sog. Tardenoisiens,

die sich aus dem Jung-Capsien entfaltet bat.

Es gab in der vorgeschichtlichen und geschichtlichen Sorschung eine Rich= tung, die alle menschliche Gesittung aus dem Often stammen ließ: "das Licht aus dem Often (ex oriente lux)". Und noch heute findet sich diese falsche und veraltete Unsicht in vielen Zandbüchern und volkstümlichen Schriften. Wie alle Kunft, alle menschliche Gesittung überhaupt, von Often stammen sollte, so schließlich auch selbst die Völker, welche die sog. indos germanischen Sprachen mit sich gebracht hätten. Je mehr aber die Sorschung in die vorgeschichtlichen und geschichtlichen Jusammenhänge ein= dringt, desto mehr erhellt die Unhaltbarkeit solcher Zerleitungen. Mag im Westen die iberische Zalbinsel auch Einflüsse, vielleicht auch eine schwache Einwanderung, vom Morgenlande her schon im vierten Jahrtausend v. Chr. erfahren haben — Wilke hat auf jungsteinzeitliche Einfuhrstücke morgenländischer Gerkunft auf spanischem Boden hingewiesen —, so gilt doch im ganzen Schuchhardts Satz: "Micht vom Often, wie die meiften immer noch glauben möchten, sondern vom Westen ber, aus der alten Kultur des Paläolithikums von Frankreich und Spanien, hat das Mittel= meer seine Zauptanregungen erhalten. Das zeigt sich im Zaus= und Grab= bau, in der Skulptur und in der Gerät= und Gefägbildnerei. Die älteren Stufen pflegen im westlichen Mittelmeere zu fein, und die letzte 2lusgestal= tung hat sich in der Regel im mykenischen Kreise vollzogen."1 Allerdings nach Ausbreitung der westeuropäischen Gesittung (westischer Rasse) über die Mittelmeerlander in der Jungsteinzeit scheint ein frühbrongezeitlicher Vorstoß vorderasiatischer Rasse von Kleinasien nach Westen erfolgt zu sein, welcher dem etruskischen Volk einen gewissen vorderasiati= schen Einschlag (und die etruskische Sprache?) und Teilen der Bevölkerung Spaniens die baskische Sprache gebracht hat; hierüber die "Rassenkunde Europas" (1929).

Spuren von Verkehrsverbindungen jungsteinzeitlicher Bevölkerungen werstischer Rasse führen vom Mittelmeer nach Westeuropa, besonders auch von der Loiremündung nach Irland. Die Britischen Inseln zeigen sich in der Jungsteinzeit als überwiegend westisches Gebiet. Es ist nun äußerst ausschlußreich, bei Schuchhardt die Einzelheiten der im Westen entstanzenen, sich ostwärts ausbreitenden Sormen zu verfolgen; zu erfahren, wie

<sup>1</sup> Schuchhardt, Alteuropa, 2. Aufl. 1926.

<sup>3.</sup> S. R. Gunther, Dtich. Raffentunde

sie aus einem Geist gebildet sind, der in England der gleiche ist wie in Troja, in Troja der gleiche wie in Spanien. Eine Gesittung ergibt sich, gekennzeichnet durch runde Zäuser, denen runde Grabanlagen nachgebildet sind, gekennzeichnet durch die Bestattung der Toten in Zockerlage im Insnern des Zauses, gekennzeichnet durch den Glauben an ein "seliges Iensseitsleben" (Schuchhardt), durch Säulenverehrungen und durch eine Reihe kennzeichnender Jüge, welche von den kennzeichnenden Jügen der nordischen

Sormen meift klar und einheitlich unterschieden sind.

Schuchhardt scheint mir hierin jedoch zu irren, daß er die sog. Dolmen und Menhirs, große Steinsetzungen, die sich von Mordwesteuropa aus den europäischen Küsten des atlantischen Ozeans und den afrikanischen Küsten des Mittelmeers entlang verfolgen lassen, daß er diese Steinsetzungen gänzlich für die von ihm beschriebene westeuropäische Gesittung in Un= spruch nimmt, während die bei den Dolmen gefundenen Schädel, die Schädel also einer besonders bestatteten Bevölkerungsschicht, öfters nordische Merkmale zeigen. In der "Raffenkunde des jüdischen Volkes" (1930), wo die Dolmenfrage näher zu betrachten war, habe ich die Vermutung aus= gesprochen, die Dolmen seien errichtet worden von einzelnen Wellen nordis scher und nordisch-fälischer Menschen, welche von der Mordsee aus den Küsten entlang als Oberschicht vorwiegend westischer Bevölkerungen bis nach Ufrika gedrungen seien und ihre letzten Ausläufer bis nach Abessinien ausgesandt hätten. In Abessinien kommen heute noch vereinzelte Blonde und Belläugige vor. In den Dolmen Algiers fand man Gebeine, die eine durch= schnittliche Körperhöhe von 1,74 m und einen durchschnittlichen Schädel= inder von 75 ergaben.

Innerhalb der westeuropäischen Gesittung vorwiegend westrassischer Berkunft haben sich Sormen ausgebildet, die über den Kreis der Westrasse binausgreifen mußten. So tam Spanien durch seinen frühentdeckten Rupfer= und Silberreichtum in der frühesten Metallzeit dahin, die fog. Dolchstäbe als Zandelsware auszuführen in Länder, welche die Formen nachahmten: Dolchstäbe spanischer Berkunft finden sich auch in Mord= und Süddeutsch= land. Erst als eine spätere, der Steinzeit fernere Zeit sich das Schwert bil= dete, schwanden die Sormen des Dolchstabs allenthalben. Die Erfindung der Bronze, dieser Verschmelzung von Rupfer und Jinn, scheint im westrassi= schen Gebiet vor sich gegangen zu sein. "Es gibt nur eine Stelle, wo Kup= fer und Jinn zusammen gefunden werden, das ist Cornwall",2 und Corn= wall ist heute noch durch seine stark westisch untermischte Besiedlung gekennzeichnet. Die Bockerbestattung des westeuropäischen Gesittungskreises hat mehrfach in das damalige Gebiet nordischer Rasse hineingereicht. Schuchhardt möchte sie als die Schlaflage des Sudens erklären. Die Bestattungsform der Mordrasse, bevor sie zur Verbrennung überging, war die Bestattung in Strecklage.

All die westeuropäischen Sormen wandern nun nach Osten und bilden sich

2 Shuchhardt, Alteuropa, 2. Aufl., 1926.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Besonders in Schweden, Dänemark, Jütland, Schleswig-Solstein, Pordobeutschland, Belgien, britische Inseln, Westfrankreich, Portugal, Spanien, Marokko, Algier, Tunis, Cyrenaika, Palästina.

in längeren Zeiträumen zu den frühgeschichtlichen Kunstformen aus, welche einen Teil der ägyptischen, nordafrikanischen, und die früheste vorhellenische und frühbellenische Gesittung Griechenlands kennzeichnen. Da. wo auch heute noch in Mordafrika westisches Blut stark zugemischt ist, nämlich in Agypten nilaufwärts, am Mordrand Ufrikas entlang bis nach Marokko überall da finden sich schon in der ältesten Geschichte westrassische Gesit= tungsformen. Das Rundhaus, das für diese westeuropäische Gesittung kennzeichnende Zaus, entwickelt sich in Italien bis zum römischen Zaus. "Die alte einfache Rundhütte hat man vervielfacht und in größerer Zahl symmetrisch um einen rechtedigen Sof gelegt. Im Laufe der Zeit sind dann die einzelnen Räume rechteckig geworden und das Regeldach ist einem flachen Dach gewichen, aber immer ift der Binnenhof geblieben, in dem ge= kocht und gewirtschaftet wurde, so daß man ihn noch im Atrium des Dom= pejanischen Zauses wiedererkennt." (Schuchhardt.) Und am Rundhaus und seiner Weitergestaltung erkennt man einen sicheren Bestandteil der west= raffischen Gesittung. Sein Kennzeichen ist "der offene Sof, um den sich die Wohnräume im Zufeisen herumlegen. In ihm hat offenbar ursprünglich unter freiem Simmel der Berd gestanden und immer ein gut Teil haus: lichen Lebens sich abgespielt. Mit diesem Hofe als Mittelpunkt steht das mittelländische Zaus in stärkstem Gegensatze zu dem nordischen Megaron= hause, das darauf ausgeht, den Zerd unter Dach zu bringen und damit für die kältere Jahreszeit einen großen wohnlichen Raum zu schaffen. So bringt das Hofhaus den Süden, das Herdhaus den Morden zum Ausdruck." (Schuchhardt.)

Der westischen Rasse mussen ursprünglich der Zackbau und mutter= rechtliche Justände arteigen gewesen sein, eine Gesittung also, bei welcher die Verwandtschaft und der Erbgang des Kindes nicht durch den Vater, sondern durch die Mutter bestimmt wird. Dem Mutterrecht (Matriarchat) entspricht gewöhnlich teine Dauerebe, der Begriff der ehelichen Treue und der diesem entsprechende Begriff des Ehebruchs sind nicht entwickelt, und meistens ist den mutterrechtlichen Gesittungen ein freier geschlechtlicher Verkehr der Mädchen und der verheirateten Frauen eigen. Man muß annehmen, daß der ganzen Westrasse das Mutterrecht arteigen war. Es findet sich zu verschiedenen Zeiten bei allen alteuropäischen Bevölkerungen überwiegend westischer Rasse. "Dieses vielbesprochene Mutterrecht wird von den Alten auf das bestimmteste für die Lykier in Kleinasien bezeugt. In Spuren findet es sich aber auch auf der Kleinasien gegenüber gelegenen Insel Ros und in Griechenland bei den epizephyrischen Kokrern, in Ober= und Mittelitalien bei dem rätselhaften Volke der Etrusker. Aus dem hoben Morden Europas wissen wir von den Pikten, die einen Teil der vorindogermanischen Bevölkerung Englands ausmachten, daß hier auf einen Berrscher regelmäßig nicht der eigene Sohn, sondern der Sohn seiner Schwester folgte."1 Die Basken, deren Sprache zwar durch Menschen vorderasiatischer Rasse überbracht zu sein scheint, die aber in Spanien immer noch vorwiegend westisch

<sup>1</sup> Vgl. Schraber, Reallepikon der indogerm. Altertumskunde, unter "Mutterrecht".

sind, weisen heute noch ein Erbrecht auf, das der ältesten Tochter eines Zauses das Erbe übergibt; von ihr erst erhalten dann die Söhne ihre Erbzteile zugewiesen. Das Ansehen des Vaters ist bei den Basten gering.

Die indogermanischen Sprachen zeigen, daß das Vaterrecht schon in der Vorzeit der Stämme nordischer Rasse galt, welche die indogermanischen Sprachen verbreitet haben. Die genaue Übereinstimmung der gemeinindozgermanischen Wörter für Verwandtschaftsbeziehungen erweist, daß diesen nordischen Stämmen immer die Vaterfamilie eigen war, die klare rechtzliche Stellung des Mannes als Gatte und Vater (die im römischen Recht dann als patria potestas erscheint).

Außer den Etrustern, deren rassische Jusammensetzung die "Rassenkunde Europas" behandelt, zeigen die Mittelmeervölker meist gleich bei ihrem Einstritt in die Geschichte Spuren eines Abbruchs alter, der Westrasse entssprechender Gesittung, eines Abbruchs, bewirkt durch Einwanderungen norsdischer Eroberer. Damit wird eine Schilderung dieser spätesten Jeiten vorwiegend westischer Gesittungskreise zugleich zur Schilderung der frühessen Einbrüche nordischer Stämme im Mittelmeergebiet, welche aber der "Rassenkunde Europas" (1929) und der "Rassengeschichte des hellenischen und des römischen Volkes" (1928) zukommt.

Alls Endergebnis der nordischen, vor allem hellenischen und italischen Einwanderungen im Mittelmeergebiet hatten diese Bücher den Untergang der der westischen Rasse zuzuschreibenden Gesittung als einer selbständigen Erscheinung zu schildern. Die nordrassischen Zellenen und Italiker (Römer) beginnen jetzt ihre Geschichte und zwingen den Mittelmeerland: schaften und ferneren Gebieten ihre Ausdrucksformen auf. Gesittungen ent= stehen, die einen Ausgleich nordischen und westischen Lebens darstellen; ihre Richtung ergibt sich zuerst aus dem nordischen Willen der führenden Oberschicht und später aus dem Schwinden dieser Oberschicht. Die einheimischen westischen oder in Italien auch dinarischen und ostischen, in Griechenland auch dinarischen und vorderasiatischen Menschen, werden zuerst die Beführten, Beherrschten, die Dienenden und Gehorchenden; später, mit dem Versiegen des nordischen Blutes, beginnt ihre Zeit wieder. Als die alt= römische Welt, diese Welt aus nordischem Blute, untergegangen war, mußte das einheimische vorwiegend westische Blut wieder seinen Ausdruck finden, dem dann auch die oftischen Menschen Italiens wieder folgten. Sollte 3. B. der Rundbau des Pantheons nicht folch ein Anzeichen westi= schen Wiederauflebens sein? Sind die sog. romanischen Sprachen nicht mit= bestimmt durch westischen Geist? Nomanische Sprachen zeigen sich heute eben auf einem Gebiet, in dem die westische Rasse entweder vorwiegt oder doch beigemischt ist. Sind die gottesdienstlichen Sormen der Mittelmeer= völker nicht mitbestimmt durch das westische Blut? Kynast hat in seinem "Upollon und Dionysos" (1927) am Beispiel der hellenischen Religion die Einwirkung des Raffenwandels auf einen Glauben dargelegt.

Die arteigenen Sprachen westischer Rasse, zu denen wohl das Piktische, Iberische und Ligurische gehört haben, sind untergegangen.

Der vorgeschichtliche Untergang westischer Eigengesittung und Selbstänz digkeit war, wie oben erwähnt, eine Folge nordischer Eroberungszüge. Die Vorgeschichte wie die frühe Geschichte Europas, die frühe Geschichte wie



Karte XXII. Die indogermanischen Sprachen in Europa

die Geschichte des frühen Mittelalters, geben immer wieder Kunde von einzelnen Erobererscharen wie von Kroberervölkern, die aus dem Norden kamen und in südliche und östliche Gebiete eindrangen. Die Schriftsteller des Altertums haben den Norden Europas den "Mutterschoß der Völker" (vagina nationum) genannt.<sup>1</sup> Ist schon ihnen die Vorstellung geläufig ges

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Jornandes, IV: Scandzia insula quasi officina gentium aut certe velut vagina nationum.

wesen von einer Berkunft frischer, geschichteschaffender Völker aus dem Morden?

Schuchhardt ("Alteuropa") — wie vor oder mit ihm Much, Kossinna und Zubert Schmidt — verfolgt diese Eroberungszüge als Archäologe im

einzelnen:

"In breitem Strome können wir nunmehr die verschiedenen Stilarten der Steinzeit von Mittel= und Süddeutschland nach dem Balkan wandern seben. Mit ihnen zieht das rechtedige Baus, und der Jug geschieht in schwerer Rüftung: Burgen bezeichnen seinen Weg. Micht bloß friedliche Durchdringung, Eroberung ist die Losung gewesen. So wird Troja am Bellespont erreicht, so durch Thessalien und Bootien Mykene und Tiryns. Auf der Burg von Tiryns liegt unter dem von Schliemann freigelegten Megaron-Palaste ein riesiges Rundhaus als Denkmal der alten Mittelmeerkultur. Die Mischung der nordischen Elemente mit dem alten Mittel= meergute schafft die mykenische Kultur. Damit beginnt für das Mittelmeer eine neue Ura. In Italien kommt der nordische Justrom erst über die Straße von Valona herüber nach Apulien und Sizilien, dann auch über die Alpen in die Do= und Tiberlandschaft. In die Westländer Frankreich und Spanien ist er erst erheblich später, zur Ballstattzeit, gelangt. In diesen gleichmäßig vom selben Jentrum ausgehenden Strömungen, die nach und nach gang Europa überfluten, haben wir, das leuchtet wohl ein, die Indogermanisie= rung unseres Erdteils zu erblicken."

Dies ist eben die wichtigste Grundtatsache unserer ganzen europäischen Vergangenheit und Gegenwart: die Indogermanisierung unseres Erdteils, ja die Indogermanisierung eines größeren Gebiets, eines Gebiets, das sich von Indien bis nach Irland und Island in seiner Längszrichtung erstreckt. Diese Indogermanisierung ist nach ihren sprachlichen wie

nach ihren rafsischen Solgen schon S. 327 ff. erwähnt worden.

Mit ihren Gesittungen, mit ihrem Blut, haben vorwiegend nordische Einzelstämme über Europa und darüber hinaus ihre Sprachen, die sog. indogermanischen (indoeuropäischen, früher auch "arisch" genannten) Sprachen, verbreitet, haben sie den unterworfenen Völkern übermittelt. Sier tut sich der Jusammenhang zwischen Sprache und Rasse auf, der im Anhang dargestellt werden soll. Die nordische Rasse könnte schließlich — zu empfehlen ist es aber durchaus nicht! — die indogermanische Rasse genannt werden. Auch die geradezu abzuweisende Bezeichnung "arische Rasse" könnte sich in diesem Jusammenhang einstellen. Es ist aber sehr

Die Sprachwissenschaft hat früher die indogermanischen Sprachen öfters als arische Sprachen bezeichnet; heute wendet sie die Bezeichnung arisch meist nur auf den indischepersischen Zweig der indogermanischen Sprachen an. Die Rassenschung hat in ihren Unfängen die (nicht vorhandene) weiße oder kaukasische Rasse ab und an als arisch bezeichnet, später auch ab und an die Völker indogermanischer Sprache als arische Völker und schließlich auch die nordische Rasse als arische Rasse. Seute ist die Bezeichnung arisch wissenschaftslich unbrauchbar geworden und ihre Unwendung ist dringend zu widerstaten, zumal sich in nicht-wissenschaftlichen Breisen das Wort arisch in noch mehr Bedeutungen herumtreibt, meist in einer ganz verschwommenen Unswendung auf die Völker, die nicht semitische Sprachen sprechen. Den "Alriern"

wahrscheinlich, daß einzelne vorwiegend nordische Stämme, die im Vergleich zu den von ihnen unterworfenen Bevölkerungen an Jahl zu gering waren, ihre Sprache im Fremdgebiet aufgegeben haben, wie im Mittelalter einzelne germanische Stämme, die Goten in Spanien, die Langobarden in Italien, die granten und Mormannen in Frankreich, ihre Sprachen aufgegeben haben. Die Spuren nordischen Vordringens zeigen sich in der Beschichte vieler Völker, die nicht mehr in den Kreis der Völker indogermani= scher Sprache hineingeboren. Dieses Buch tann die Einzelheiten nicht auf= zählen, die sich alle zusammenfügen zu einem gewaltigen Bild nordischer

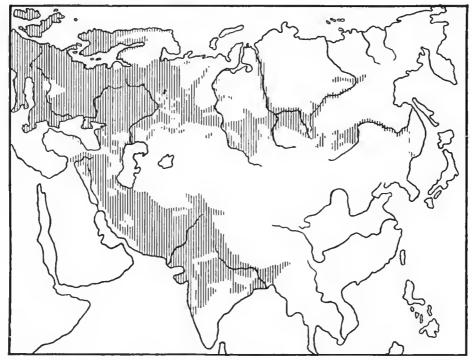

Karte XXIII. Das heutige indogermanische Sprachgebiet in Usien

Wanderungen, Kämpfe, Siege und Untergänge. Deutlich geht aus allen Tatsachen der Vorgeschichte und Geschichte hervor: die Ausbreitung der Mordraffe seit der Jungsteinzeit ist nirgends Einsickerung gewesen; sie ist überall Eroberung gewesen, bewaffnete Landsuche und Landnahme bäuer= licher Sippen= und Stammesverbände; 1 fie geschah überall "in schwerer Rüftung" (Schuchhardt) und zeigt eine geschichteschaffende Gestaltungs= kraft, die in der ganzen Geschichte ohnegleichen ist.

Die "Raffenkunde Europas" sollte zu zeigen versuchen: sobald diese Mordstämme in einem Fremdgebiet erscheinen, beginnt eine Auseinander= setzung der Gesittungen, in der die vaterrechtliche nordische Gesittung mit ihren Einzelzügen der Stammesverfassung, des Glaubens, des Rechts, der Sitte, der Zeitrechnung usw. schließlich siegt, eine Auseinandersetzung der

werden dann die "Semiten" entgegengesetzt. Die Bezeichnung "Semiten" ist aber in der Raffenkunde ebenfalls aufgegeben worden, da Menschen und Völker verschiedenster Rassenberkunft semitische Sprachen sprechen.

1 Fettner, Der Gang der Rultur über die Erde, 1929, S. 54, nennt die

alteuropäische Gesittung der "ursprünglichen Indogermanen" als ein Beispiel

der "Pflugkultur der seßhaften Salbkulturvölker".

Stile, die schließlich mit dem Sieg des nordischen endet; es beginnt der Wandel im Schönheitsbild des unterworfenen Volkes: helle Zaut und helzles Zaar, helle Augen und hoher schlanker Wuchs geben das Maß des schönen Menschen an wie bei den Eroberern, so bei den Beherrschten; die indogermanische Sprache der überwiegend nordischen Zerrenschicht siegt, obgleich die nordischen Eroberer den Unterworfenen gegenüber an Jahl wohl meist geringer sind. Damit ist dann das Fremdvolk nordrassisch bez herrscht und sprachlich indogermanisiert.

Wo heute ein Volk eine indogermanische Sprache spricht, muß dessen Gebiet früher das Zerrschgebiet einer nordrassischen Zerrenschicht gewesen sein. Was man in der Sprachwissenschaft Indogermanisierung nennt, stellt sich rassenkundlich dar als die Landnahme und Zerrschaft einer nordischen Zerrenschicht.

Die Zerrenschicht (Abel und freie Bauern) mag meistens schon lange gesschwunden sein, die überbrachte Sprache wird — mehr oder weniger absgewandelt — heute noch gesprochen. In diesem Sinne kann man die Völker, die heute indogermanische Sprachen sprechen, mit Bartholomae als die "Spracherben des indogermanischen Urvolks" bezeichnen.

Auch der älteste Wortbestand, der aus der Vergleichung aller indogermanischen Sprachen erschlossen werden kann, weist ja, wie S. 331 erwähnt wurde, auf eine Urheimat hin, deren tierische und pflanzliche Umwelt, deren Simmelsstrich und Wetterlage, deren menschliche Gesittung auf eine mittelzoder nordeuropäische Zeimat hinweisen, wie andererseits auch Junde in all diesen Völkern übereinstimmend den Andau von Körnerfrüchten nordeuropäischer Zerkunft und die Verwendung von Ostseebernstein bezeugen. Der Pflug hat sich von Nordwesteuropa her mit diesen nordischen Stämmen verbreitet. Zirse und Gerste verbreiteten sich mit den nordischen Stämmen von Mitteleuropa aus, und ebenso der Sachbogen, der die Weberei ermöglicht hat. Darré hat, wie erwähnt, das aus dem seuchten Waldzebiet Mittelz und Nordwesteuropas stammende Schwein als "Leithausztier" für nordische Völkerwellen indogermanischer Sprache erwiesen.

Wenn solche Zinweise sprachlicher und vorgeschichtlicher Art nicht zu erbringen wären, so bestünden zur Aushellung der Fragen die ältesten Zeugenisse der indogermanischen Völker über ihre Leibesbeschaffenheit oder wesnigstens über die Leibesbeschaffenheit ihrer oberen Stände, ihres Adels, ihrer Führer, ihrer freien Bauernschaft. Da ergibt sich denn, daß die alten Inder wie die alten Perser, die Zellenen wie die Römer, die Kelten wie die alten Slawen, im großen ganzen die gleichen Rassenmerkmale auswiesen wie die Germanen des Frühmittelalters und wie heute noch die Menschen nordischer Rasse: hohen schlanken Wuchs, helle Zaut, helles Zaar und helle Augen; und wo sich Gebeine aus der Frühzeit dieser Völker erhalten haben, weisen sie neben dem hohen Wuchs in der Regel auch die schmalgessichtigslange Schädelform auf, die der nordischen Rasse eignet.

Man könnte beim Verfolgen des Gedankens der Vernordung und Ent=

<sup>1</sup> Vgl. Joops, Reallerikon der germanischen Altertumskunde, unter "Indogermanische Sprachen".

2 Rarun, Der Jachbogen, Rosmos, Seft II, 1923.

nordung der Bevölkerungen indogermanischer Sprache geradezu eine "Jorsmenlehre" nordrassischer Ausbreitung und Stammesgeschichte entwerfen, welche die gemeinsamen Jüge im Entstehen und Miedergang aller nordsrassisch bedingten Völker aufzeigt. Ich habe das in der "Rassenkunde Eurospas" versucht und gebe die betreffenden Stellen im Auszug hier wieder:

Die Gesellschaftsform, die politische Sorm — wenn man für diese Srühzeit derlei Ausdrücke gebrauchen darf — anderte sich wohl zumeist beim Verlassen der Ursitze. Da, wo Mordrasse rein erhalten in geschlossenem Bebiet siedelt, muß sich eine Urt Volksherrschaft ergeben, ausgeübt von den angesehenften Männern der einzelnen Stämme. Den Gebieten reiner Raffe konnte wohl eine Urt republikanischer Ordnung eignen, weil, wenn überhaupt je, so hier einmal in Wirklichkeit lauter Freie und Gleiche siedel= ten und eine Schichtung nur möglich ward durch die besondere Begabung und Tatkraft einzelner Sippen und nur solange deren Tatkraft dauerte und sich forterbte. Die Volksherrschaft, eine Urt Republik, konnte sich einstellen wie unter den nordischen Isländern, so unter den nordischen Dithmarschern und so auch in frühester Vorzeit überall in den Gebieten überwiegend nor= discher Rasse. Sobald aber der Zeimatboden verlassen war, mußten sich aristokratische Sormen, mußte sich eine Abels= oder Königsberrschaft er= geben. Der nordische Stamm 30g durch fremdes Land, unterwarf sich fremdrassiges Volk, man beherrschte es als Adels= und Bauernschicht, als die Berren. Burgen mußten zur Beberrschung errichtet werden. Es ift bezeichnend, daß das mittel= bis nordwestdeutsche Gebiet, in welchem wäh= rend vorgeschichtlicher Zeiten die nordische Rasse vorherrschte, keine Burgen kennt. Es ist bezeichnend, daß Burgen den Weg aller indogermanischen Stämme nordischer Rassenherkunft angeben, Burgen, in denen die recht= edigen Säufer und Säle fteben.

In dauernden Kämpfen mag das Schicksal der einzelnen Stämme sie dahin geführt haben, wo ihre eigentliche Siedelung begann. Waren die einzelnen Mordvölker erst seßhaft geworden, hatten die Machschübe nor= discher Scharen einmal aufgehört, so begann der Vorgang, der zur Aus= bildung gesonderter Volkstümer führen mußte. Die Oberschicht fühlte sich schließlich nicht mehr als fremd, sondern eben als der Adel und Bauernstand eines bestimmten Volkes oder besfer: bestimmter Stämme, denn bei allen Völkern indogermanischer Sprache ist die Urform des Gemeinschaftslebens der aus Sippen (Großfamilien) bestehende Stamm, der von einem Berzog mit begrenzter Macht geführt wird. Die staatliche Vereinigung solcher Stämme zu einem Volk unter einem König ist jeweils erst eine zweite Stufe der Gemeinschaftsentwicklung gewesen. Die Derschmelzung der beiden Rassenschichten zu einem sich eine fühlenden Volke liegt den geschichtlichen Aufzeichnungen dieser Bölker meistens schon weit voraus. In ihr eigenes geschichtliches Bewustsein treten diese Völker schon als abgeschlossene Volkstümer ein: der nordische Zellene sieht den nordischen Makedonen als seinen Seind, der nordische (patrizische) Römer sieht den nor= dischen Kelten als seinen Seind und tritt ihm entgegen als der Schützer auch der westischen und oftischen (plebejischen) Unterschicht. Die Verschmelzung der Rassen ist damit vorbereitet. Langsam geht sie vor sich, solange die

Abels= und Königsherrschaft besteht, solange die klaren Standesgrenzen be= stehen, Standesgrenzen, entstanden aus Raffengrenzen. Diese Zeiten klarer Schichtung sind zugleich die Beldenzeitalter der einzelnen nordraffisch= bedingten Völker. Ein Wettbewerb der Kühnheit, der Sahrten und Kämpfe, reifit das ganze Volk zu den Taten fort, von denen die altindische und alt= persische Dichtung berichten, von denen die griechische Ilias, der angelfächsi= sche Beowulf, die Edda, die isländische Saga wie das deutsche Mibelungen= lied künden. Die adligen Menschen solcher Zeiten fragen sich immer, ob all ihr Tun vor den "Vätern" bestehen könne; sie haben ein festes Gesetz der Ehre, sie halten auf Sippenzucht, sie wählen sich das Weib fast nur aus den andern freien Geschlechtern, geben ihre Tochter fast nur den bewährten Männern. Die Sippen, die an Tüchtigkeit und Tatkraft berühmt find, verbinden Töchter und Söhne miteinander. Schwächliche Kinder werden ausgesetzt oder getötet. Das oberfte Gesetz ist Seldentum, der einzelne denkt weniger an sich als an Sippen= und Stammesehre. Streng fordert er von sich, daß er alle überlieferten Gesetze der Rache, des Zweikampfs, des Erbrechts und des Glaubens halte. Es gilt: Treue gegen sich selbst, Treue gegen die Artgenossen, Ausbreitung und Verteidigung des entstandes nen Volkstums; geschätzt ift Freigebigkeit, Großmut, Edelfinn, Wahr= beitsliebe, Selbstwertrauen. Die "angeborne Sarbe der Entschließung", diese echt nordische Sarbe, gehört zu Wesen und Unblick der nordischen Menschen dieser grühzeiten. So erstehen die Gesittungen der grühzeit nordisch-beding= ter Völker, die uns durch die unbewuft sichere Erfassung der Gesetze reinen Blutes, gesunder Machkommenschaft und triegerischer Ehre immer wieder erstaunen.

Doch schon die Volkwerdung der nordischen Oberschicht mit der un= nordischen Unterschicht hat die Möglichkeit der Rassenmischung geschaffen. Jede Verfassungsanderung kann die Schichtung stören und dient uns heute als ein Anzeichen einer Störung des Rassentums. Die untergeschichteten Volksteile drängen mit dem Schwinden der Oberschicht auf Machtverschiebung. Darum schreitet die Rassenmischung vor, sobald "das Volt" (der Demos, die Plebejer, die unteren Kasten) die Schichtung erschüttert hat. Dies geschieht oft unter der Anführung nordischer Männer, die aus dem oder jenem Grund Adelshasser geworden sind. Die Unterschicht erhält Rechte; viele ihrer Glieder sind reich geworden, und ihr Geld erwirbt ihnen Einfluß im Staat. So kommt es allmählich zu einer "Volksherr= schaft". Volksherrschaft bedeutet jetzt aber etwas gang anderes als in den Bebieten überwiegender Mordrasse, wo tatsächlich Freie und Gleiche auf ihrem Grund und Boden saßen. 1 Jetzt ist Volksherrschaft gleichbedeutend mit dem Massentum, das keine bedeutenden Männer mehr erträgt, wie es einmal der aus dem Adel stammende Philosoph Zerakleitos von Ephesos ingrim= mig schildert, der nach seiner Unschauung den Ephesern riet, sie möchten

Damit ist zu vergleichen, daß "der demokratische Gedanke" im schwedischen oder norwegischen Volksleben nicht dasselbe bedeutet wie "der demokratische Gedanke" im Volksleben stärker entnordeter Völker — zumal nicht in Norwegen, wo die staatlich führende Schicht fast vier Jahrhunderte lang bis 1814 aus dem minder nordischen Dänemark kam.

sich alle "Mann für Mann" hängen, da es ihre Meinung sei: "Von uns soll keiner der wackerste sein oder, wenn schon, dann anderswo und bei andern." Volksherrschaft bedeutet jett Massentum, geleitet durch einzelne Umstürzer und vor allem durch das Geld der unnordischen Emporkömmslinge. Die Verfassung wird eine Verfassung des Massentums. Sie richtet sich nicht mehr nach Grundbesitz und Abstammung, sondern nach dem Geldsbesitz. Die grundbesitzende Adelsschicht verarmt gegenüber der geldbesitzens den Schicht der Emporkömmlinge. Die Verarmung führt den Adel zu fragswürdigen Verbindungen mit der geldbesitzenden Schicht selbst; so entarten viele seiner Glieder. Kapitalistische Justände sind schon Kennzeichen einer Verschiedung im Rassentum und fördern rasch das Schwinden der nordischen Oberschicht. Der griechische Elegiens und Spruchdichter Theognis, der zur Zeit eines solchen Wandels lebte, hat von seiner Adelsanschauung aus eine solche Machtverschiedung deutlich geschildert: "Reichtum hat die Rasse verwüstet."

Rassenkundlich ist es nun sehr bezeichnend, daß der Emporkömmling auffällt und sich lächerlich macht. Der Reichtum wirkte so lang edel, als er wesentlich Grundbesitz war und einer Schicht angehörte, die rassenmäßig zum Gerrschen befähigt und zum Besitz erzogen war, die den Reichtum weniger um seiner selbst willen, als um der Machtausdehnung, Hortes= freude und Ehre willen begehrte. Der Reichtum wird etwas Gemeines, sobald ihn eine Schicht ansammelt, die nicht die große Gesinnung dazu bat; er wird etwas Gemeines in dem Augenblick eines nordisch=bedingten Volkes, wo der unnordische Mensch zu Reichtum kommt. Dieser hat nicht die Lebensweise geerbt, die zum Reichtum gehört, damit Reichtum nicht unedel sei. Berrschen und Besitz liegt ihm nicht im Blute; daher übertreibt er, daher sucht er die Aleidung und die Gebärden der nordischen Schicht nachzuahmen und macht sich dabei lächerlich, denn er vergreift sich darin täglich. Der "Proty", der Emporkömmling, der Reichgewordene — solche Gestalten sind nordrassisch sehr selten. Würde etwa einmal ein nordischer Mensch aus der Armut in den Reichtum versetzt, er hätte die Lebensweise der ursprünglich übergeschichteten Rasse so in sich, daß er nicht auffiele. Lächerlich und widerlich macht sich der Emporkömmling dadurch, daß er die Lebensweise nordischer Rasse nachahmen will.2 Die Geschichte aller nordrafsisch=bedingten Völker zeigt die Gestalt des politisch einflußreichen Reichgewordenen — die römischen Satiriker zeichnen oft sein Bild — und der Zeitpunkt, in dem er auftritt, zeigt den begonnenen Rassenzerfall an. Von diesem Augenblick an beschleunigt sich der Miedergang eines solchen Volkes.

Die Jerklüftung zeigt sich im täglichen Leben. Untergeschichtete Volkszteile sind zu Reichtum gekommen, Volksteile, die in sich keine eigene Ehre ausgebildet hatten, die, ungehemmt durch überliefertes Würdegefühl, ihren

Diels, fragmente der Vorsokratiker, 28. I, 1912.

In diesem Jusammenhang könnte man darauf hinweisen, daß man in frankreich von Menschen unvornehmeren Aussehens oder Auftretens sagt: "Il n'a pas de race" ("Er hat keine Rasse", d. h. nichts von dem Blut der [wenigstens früher] führenden nordischen Rasse).

Reichtum ausnützen. Jetzt wird alles käuflich: der Staat wird käuflich, das blonde Zaar, das Adel vortäuschen soll, der Adel selbst wird käuflich. Die Anschauungen der früheren Oberschicht werden dem sich wandelnden Volk lächerlich: das Zeldenzeitalter liegt weit dahinten. Gebräuche, die aus dem Rassentum der vornordischen Bevölkerung stammen, tauchen wiesder auf. Die Sitten ändern sich, die Schichtung des Volks wird durch schrankenlose Freiheit und Freizügigsteit, vor allem aber durch das Aussteigen der neuen Reichen verwischt. Die Rassenvermischung hat den Adel zerssetzt, die neuen Reichen bestimmen den Staat und wenden ihre Macht gegen die freien Bauern an, die setzt an nordischem Blut noch verhältnismäßig am reichsten sind. Das Land verödet, die Städte wachsen. Die Allvers





Abb. 401a, b. Lucius Caecilius Jucundus, Bankier in Pompesi.
Vorwiegend vorderasiatisch.
(Vgl. hiermit die Römerköpse in der "Rassengeschichte des hellenischen und des römischen Volkes")

mischung (Lundborg: "das Blutchaos"), zu der das Serbeiströmen frems der Rassenbestandteile beiträgt, erzeugt den Pöbel der großen Städte, Mensschenmassen, die ihrem Mischblut nach gänzlich richtungslos und als Masse sedem Einfluß ausgesetzt sind. Das späte Rom ist dafür ein gutes Beispiel.

Waren die Frühzeiten durch ein unbewußtes rafseförderndes und tüchtigkeitsförderndes Verhalten gekennzeichnet, so hat sich jetzt ein Wandel vollzogen, der zur Erhaltung gerade des minderwertigen Blutes führt, zur Erhaltung und Vererbung krankhafter Erbanlagen: die Tüchtigkeit ist jetzt nicht mehr Auslesegrundsatz, eher die großstädtische Gerissenheit; die Tochter des tüchtigken Geschlechts wird nicht begehrt, sondern die Tochter aus reichem Zaus, mag sie auch die schlechtesten Erbanlagen besitzen. Eine gewisse Jucht vor Verantwortung gegenüber der Volkszukunft mag zur Aufzucht auch solcher Kinder führen, die man früher ausgesetzt oder gestötet hätte. Bei Somer ist Thersites der einzige Krüppel, bei den römischen Schriftstellern der Spätzeit ließen sich lange Ausstellungen von körperlichen Mißbildungen und Anzeichen seelischer Entartung sinden. Jum Sortkommen dient in solchen Spätzeiten eine aufrechte Gesinnung am wenigsten;

den Aufrechten mag oft Meuchelmord oder Verbannung (Ostrakismos, Prostription, Religionsversolgungen, Abelsvertreibungen) gleichsam aus dem Erbgang des Volkes entfernen. Die Spätzeiten beschleunigen so jesweils die Entartung so sehr, daß sich ein Volkstum in kurzer Jeit völlig verwandelt. Der Geldreichtum selbst mag sich für seine Iwecke undewußt oder bewußt geradezu Entartung und Pöbel züchten; eine Masse fällt ihrer Art nach am ehesten dem Geldeinfluß anheim; sie läßt sich vom neuen Reichtum, dem unsichtbaren Geldreichtum, Brot und Spiele bezahlen und sich dann gegen die letzten Bestände des zwar viel geringeren, aber sichtbaren Reichtums des Grundbesitzes lenken.

War der Grundbesitz bis in spätere Zeiten hinein in Zänden einer angesstammten Schicht, die noch manche nordischen Jüge bewahrt haben mochte, so geht auch er in der Spätzeit in die Zand des städtischen Geldreichtums über. Im städtischen Geldgeschäft des untergehenden Griechenlands und Roms scheinen Menschen mit vorderasiatischen Jügen häusig gewesen zu sein; der vorderasiatischen Rasse ist ja im allgemeinen eine besondere Zändelergabe und Menschenkenntnis eigen (vgl. S. 227). Gregor von Tours berichtet von den jüdischen und sprischen Zändlern, die in Gallien umherz zogen, und eben Juden und Sprier sind Völker mit stärkerem vorderasiatisschem Kinschlag (vgl. Abb. 401).

Das Ende Griechenlands wie das Ende Roms ist gekennzeichnet durch den Mangel überragender Menschen: das nordische Blut der Frühzeit ist zum größten Teil versiegt. Das Ende Griechenlands wie das Ende Roms ist gekennzeichnet durch mehr oder weniger unsichtbare Zerrschaft einzelner Geldmänner, durch Pöbelgesinnung des immer mehr entartenden, immer gründlicher mischrassigen Volks, endlich durch ein langsames Aussterben ganzer Gebiete. Die Jeugnisse des Altertums erwähnen den Zerfall ehesmals volksreicher Städte: die Mittelmeerländer waren erschöpft. Aur die Nachkommen der Stlaven aus fernsten Erdgebieten empfanden keinen Etel. Tausende aber — darunter sicher viele der Bestgesinnten — nahmen bes gierig das Mönchstum des sich ausbreitenden Christentums an sich, wandsten sich von dieser faulenden Welt und starben ohne Nachkommen. Der "Untergang" war da.

So etwa endete notwendig die Geschichte aller nordrassische bedingten Völker, die einmal in ihrem Sortgang eine Richtung eingeschlagen hatten, die zur Austilgung der nordischen Volksglieder führte. Der Verlauf mußte sich beschleunigen in den Völkern, die einmal endgültig vom Zeimatbezirk nordischer Rasse abgetrennt worden waren. Inder, Zellenen, Perser, Rösmer und Teile des keltischen Volkes waren ihren Gebieten nach getrennt vom Jusammenhang nordischer Völker, wie er im nordwesteuropäischen Gebiete, nahe der Urheimat, länger bestehen bleiben mußte. Eine Erneuerung nordischen Blutes war innerhalb der südlichen Völker unmöglich.

Überblickt man all die Untergänge der großen Reiche und der schöpfes rischen Gesittungen von Indien bis übers Abendland hin: immer erscheint dies klar ersichtlich, daß jeder "Untergang" eines Volkes indogermas nischer Sprache bedingt ist durch das Versiegen des Blutes der schöpferischen Rasse, der Nordrasse. —

Ein Buch hat die Aunde in Deutschland und Europa gemacht: "Der Untergang des Abendlandes" von Oswald Spengler. Alle Zeichen eines jeden Niedergangs der großen Gesittungen hat Spengler in seinem Buch betrachtet, die Ursache selbst, das Versiegen des nordischen Blutes innerhalb der betrachteten Volkstümer, hat Spengler nicht gesehen. Es lohnt sich heute, die Spenglerschen Behauptungen rassenkundlich zu prüfen.

Spengler sieht es gleichsam als ein Sich-selbstergreifen der bellenischen, geschichtslos, dauerlos lebenden Seele an, "als ein Symbol ersten Ranges und ohne Beispiel in der Aunstgeschichte", daß die Bellenen der Vorzeit "plötzlich" vom Steinbau zum Holzbau "zurücktehren". Und weiter stellt er fest: "In der homerischen Zeit so gut wie in der vedischen erfolgt der plötzliche, materiell nicht zu motivierende Schritt vom Begrähnis zur Verbrennung." So muß Spengler bei all dem übersehen, daß es nicht die gleiche "Seele" ift, die sich so äußert. "Plötzlich" oder "mit rätselhafter Debemens" sollen nach Spengler in einer mit formloser Menschheit erfüll= ten Landschaft Gesittungen entstehen. Eine solche Auffassung hat dies überseben: zumeist sind Gesittungen entstanden durch erobernd in eine Landschaft eindringende Stämme, öfters wohl Stämme von Wanderhirten, die sich als staatlich gestaltende Herren über die "formlose Menschheit" einer ohne staatsbildende Sähigkeiten dahinlebenden, oft Zackbau treibenden Bevölkerung setzen. Im galle der indogermanischen Gesittungen Indiens und Griechenlands waren es die nordrafsischen, erobernd eindringenden Inder der wedischen Zeit und die nordrassischen, erobernd eindringenden Hellenen der "homerischen" Zeit, welche ihre nordischen Sitten "plötzlich" mit sich in die Länder brachten, in denen sie dann ihr "Seelentum" weiter entfalteten: sie bringen die Verbrennung mit, die allen nordrassischen Völkern gemeinsam ist,1 sie bringen den Holzbau mit, der bei den vorwiegend nordischen Standinaviern heute noch herrscht. So übersieht Spengler immer wieder die rafsischen Bedingungen des Geschichtsbildes. Beispiele könnten vermehrt werden. Bier fehlt der Raum'. Bätte sich Spengler eine raffenkundliche Beschichtsauffassung dienen lassen, so hätte ihm auch nicht entgeben können, daß man von einem Altern des hellenischen Volkes, streng beobachtend, gar nicht reden darf, ebensowenig von einem Altern des römischen Volkes und ebensowenig von einem in oder nach einer Spätzeit heraufkommenden "neuen Lebensgefühl". Das "entartende" Volk ist ja schon lange nicht mehr das nordrafsische hellenische Volk, deffen Ebenbilder seine Künstler in Marmor bildeten. Das entartende Rom ist schon lange nicht mehr das nord: raffische Rom, das ein Weltreich gegründet hatte. Das "neue Lebensgefühl" aber war jedesmal das Lebensgefühl der Mischbevölkerungen, die in der "Spätzeit" nach wie vor ihr Massenleben unschöpferisch fortlebten, und jeder "Untergang" der Geschichte von Indien bis übers Abendland hin war immer das Versiegen des Blutes der schöpferischen Rasse in einem Staats: und Beistesleben.

Eugen Sischer faßt solche Erscheinungen des "Untergangs" und "Alzterns" einmal so zusammen: "Ein Altern eines Volkes gibt es wohl, nies

<sup>1</sup> Vgl. Ilias, Uneis, Beowulf.

mals aber das Altern einer Raffe. Die menschlichen Raffen altern an fich ebensowenig und sterben ebensowenig wie tierische und pflanzliche Rassen. Sie können nur ausgetilgt werden, also eines unnatürlichen Todes sterben. Was der Listoriker als Degeneration, Siechtum und Altern eines Volkes, ja was er als Untergang eines Volkes sieht, sind die Solgen verkehrter Auslese der Raffenbestandteile des betreffenden Volkes. Wenn die erbmäßi= gen Träger der betreffenden Begabung, wenn die raffenmäßigen Sührer durch irgendwelche Auslesevorgänge ausgetilgt oder ausgeschaltet sind, ist eben das Volk nicht mehr dasselbe, was es vorher war. Wenn ein Volk durch kriegerische oder auch durch friedliche, allmählich durch Einwanderung erfolgende Rassenmischung in seiner rassenmäßigen Jusammensetzung ein anderes geworden ist, wird auch seine geistige Leistung eine andere werden müffen. Diese andere Urt, vor allen Stücken ein wirtschaftliches und politis sches Sinken, wird, wie gesagt, der Geschichtsforscher häufig als Alters= erscheinung auffassen, es ist in Wirklichkeit eine rassenmäßige Verande= rung."1

Wenn man also vom "Altern" eines Volkstums indogermanischer Sprache sprechen will, so kann darunter nur verstanden werden: das Schwinden des Blutes der vorwiegend nordischen schöpferischen Obersschicht. Vor Spengler hatte schon Breysig² auf die Gleichläusigkeit der hellenischen, römischen und deutschen Geschichte hingewiesen und dargetan, daß ein Zellene der Jeit 500 v. Chr. etwa auf gleicher "Stuse" stehe wie ein Römer der Jeit 330 n. Chr. und ein Deutscher der Jeit 1500 n. Chr. Aber Breysig hat ebensowenig wie Spengler erkannt, daß diese Art der "Gleichzeitigkeit" in der Geschichte indogermanischer Völker durch die gleiche Stuse der Entnordung bedingt ist.

1 Baur-Fischer-Lenz, 38. I, 1927.

als Erster Graf Gobineau, nach ihm Graf Vacher de Lapouge.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> "Der Stufenbau und die Gesene der Weltgeschichte." 1905. — Als Erster vertrat jedoch den Gedanken des "Stusenbaus" im Völkerleben der römische Geschichtsschreiber Varro (116—27 v. Chr.), nach ihm der römische Redner Publius Annius Florus (2. Jahrh. n. Chr.); nach ihnen der italienische Philosoph Vico (1688—1744), den Gedanken des "Untergangs" des Abendlandes

<sup>3</sup> Breysig betrachtet aber auch das "Altern" von Völkern weit außerhalb des Bezirks der (von nordischen Stämmen überbrachten) indogermanischen Sprachen, von Völkern also, bei denen nicht eine Entnordung als Ursache des Viedergangs angesehen werden darf. Eingehendere Forschung wird jedoch auch in solchen Fällen — falls eben nicht gewaltsame Jerkörung von außen vorliegt, — jeweils das Schwinden einer schöpferischen Oberschicht vermuten dürsen und festktellen können: das Schwinden einer dem Volksdurchschnitt rassisch gleichgearteten Schicht Scherbegabter oder das Schwinden einer vom Volksdurchschnitt rassisch verschiedenen Oberschicht. Ich neige zu der Annahme, daß fast jeder zu beobachtende Gesittungsaufschwung aus Übereinanderschichtung zweier Aassen Ausgemenwirken führender und Geführter entsteht. Damit ergäbe sich bei jedem "Untergang" eines Volkes und einer Gesittung die Frage, ob nicht eine übergeschichtete Aasse und welche Aasse in dem betressenden Volk dahingeschwunden ist. Es ist z. Z. überaus wahrscheinlich, daß der Zedeutung der nordischen Aasse im Leben der indogermanischen Völker die Zedeutung entspricht, welche die hamitische (äthiopische) Rasse im Leben vieler Afrikastämme, besonders der Stämme hamitischer Sprache, gehabt hat

Auch die Betrachtung dersenigen seelischen Jüge, die allen Völkern indozgermanischer Sprache gemeinsam waren oder sind, würde ein Urteil abzgeben über die sich in solchen Jügen äußernde Rassenseele, die Mordische Seele; ich habe in der "Rassenkunde Europas" (3. Aufl. 1929) diese seez lischen Jüge nach Sduard Meyer zu kennzeichnen versucht.

und hat. Wenn hingegen ein Volk und eine Gesittung durch eine lange Zeitdauer eine gewisse Stetigkeit der kennzeichnenden Jüge zeigen, wie es in China erscheint, so wird man auch eine verhältnismäßig ungestörte Bevölkerungsschichtung mit etwa gleichbleibendem Erhaltungszustand der einzelnen Schichten annehmen dürfen. Gumplowicz hat schon in den früheren Ausgaben seines Buches "Der Rassenkampf" (3. Aust. 1928) den Gedanken ausgesprochen: "Ohne Rassengensätze gibt es keinen Staat und keine staatliche Entwicklung, und ohne Rassenverschmelzung gibt es keine Rultur und keine Zivilisation."

## 22. Rassengeschichte der keltischen und germanischen Stämme. Rassengeschichte des deutschen Volkes

On all den Völkern nordischer Zerkunft sind für das heutige Europa und vor allem für die Raffengeschichte Deutschlands besonders wich= tig: die Kelten und die Germanen, die zweitletzte und die letzte Welle der Nordrasse. Die Vorherrschaft der Kelten in Europa mag sich zeit= lich etwa vom Jahre goo bis zum Jahre 200 v. Chr. erstrecken mit einem Machthöhepunkt um 400 v. Chr. Die keltische Urheimat verlegt die Sprach= wissenschaft nach Süddeutschland, vor allem ins Donautal. Schuchhardt möchte die sog. Bandkeramik, einen bestimmten donauländischen Gefäßstil, den Kelten zuschreiben (vgl. S. 334). Innerhalb der Bandkeramik unterscheidet man wieder zwei Urten, die Spiralkeramik und die Zinkelstein= keramik. Als Urheimat dieser Stile muß etwa das östliche Süddeutschland und Mähren und Böhmen gelten. Wieder würden so Sprachwissenschaft und Vorgeschichte auf eine gleiche Urheimat hinweisen. Beide würden auch auf die gleichen Ausbreitungswege hinweisen. Schon in der Jungsteinzeit zeigen sich durch die Ausbreitung der Bandkeramik Völkerscharen an, die vom Urgebiet des keltischen Volkes auszogen, Stämme, die Pflugwirtschaft besaßen und Viehzucht trieben. Siebenbürgen wird erreicht, Südrußland wird erreicht und schon in einer Zeit, die der mykenischen vorausgeht. Sol= len wir schon dieses Vordringen mit einem Völkernamen der späteren Zeit= räume belegen? Wenn ja, so wird sich am ehesten der Rame der Kelten bieten, falls man dabei nicht auch an frühe Wanderungen uritalischer, ur= hellenischer und urthrakischer Stämme denken muß.

Auch in Deutschland hat die Spiralkeramik ihr Gebiet erweitert. "Die Spiralkeramik ist den Abein hinuntergegangen bis zum Meuwieder Beden und von da wahrscheinlich durch die Eifel nach Belgien. Die böhmische Binkelsteinkeramik aber hat sich in einer großen Welle durch Sachsen und Thüringen bis in die Harzgegend geworfen. Ihre letzten Ausläufer erreichen östlich und südöstlich von Braunschweig die Grenze der Megalith= fultur" (Schuchhardt). Urkeltische Stilformen erreichen also die Grenze gegen das Urgebiet der Germanen. Die Sprachwissenschaft legt in Über= einstimmung hiermit die Oftgrenze der Kelten an eine Linie Lüneburger Beide-Bildesheim-Göttingen-Eisenach-Thüringer Wald. 1 Von Süd= deutschland und von den Rheinlanden aus richtete sich dann ein Vorstoß der Kelten nach Westen, in das später nach einem keltischen Stamm benannte Gallien. Man wird die erste Einwanderung keltischer Stämme in das linksrheinische Gebiet in die Zeit um goo v. Chr. verlegen dürfen. Vor= geschichtliche Junde zeigen an, daß der nordische Justrom der Kelten in der Hallstattzeit nach Frankreich und von dort aus nach Spanien gelangtist.

Es begann die weite Ausdehnung, die fernen Erobererzüge der Kelten,

<sup>1</sup> Vgl. Birt, Geschichte ber beutschen Sprache, 1919.

welche die nächsten Jahrhunderte umfassen und deren rassengeschichtlichen

Verlauf die "Rassenkunde Europas" (1929) beschreibt.

Das mächtige Volk der Kelten mußte in all seinen Eroberungsgebieten, in Frankreich und Spanien, in den Alpenländern und in der Poebene, lang= sam der Rassenmischung verfallen. Noch in der frühen Eisenzeit erscheinen die Schädel des gallischen Stammes der Kelten fast durchweg nordisch. In der späteren Eisenzeit sind schon reichlich Kurzköpfe unter ihnen vertreten.1 Auf deutschem Gebiet mögen die Kelten anfänglich stark vorwiegend nor= disch, im Morden ihres Volksgebietes vorwiegend nordisch mit fälischem Einschlag gewesen sein, und mancher nordische Deutsche könnte ebensowohl von Kelten wie von Germanen abstammen (ja sogar von Urhellenen oder Uritalikern, die heutigen deutschen Boden besiedelt hatten). Auf mitteleuro= päischem Gebiet scheinen die Kelten außer in Böhmen und Schlesien eine gewisse Verdrängung ostischer und dinarischer Menschen erreicht zu haben; mindestens hat die keltische Gerrschaft, darunter die Gerrschaft der keltischen Belvetier in der Schweiz und im Alpengebiet, den Verostungsvorgang wieder aufgehalten. Wie sich über die vorwiegend oftisch besiedelte Pfahlbauschicht Süddeutschlands und der Schweiz mit dem Anbruch der Bronzezeit eine nordische Schicht gelegt hat, so muß wohl auf eine Zeit ungestör= ter ostischer, vielleicht auch dinarischer Ausdehnung und Einsickerung der Vorstoß der vorwiegend nordischen Kelten erfolgt sein, der die nichtnordi= sche Bevölkerung wieder in unwirtlichere Gebiete verdrängte. Waren die Relten in Böhmen, in Süddeutschland, im Alpengebiet und in Oberitalien der Vermischung mit oftischer und dinarischer Rasse ausgesetzt, so in grantreich, England und Spanien hauptfächlich der Vermischung mit westischer Rasse. Der Mame der Keltiberer weist deutlich auf ein Volkstum hin, das aus einer überwiegend nordischen Herrenschicht und einer iberischen, d. h. überwiegend westischen Unterschicht bestand. In dem Make, wie die Rassenmischung fortschritt, scheint auch der Zerfall der keltischen Macht begonnen und sich vollzogen zu haben. Die Vorherrschaft der Kelten in Mittel= europa, sich um goo v. Chr. antundend, um 500-400 v. Chr. einen Böhes punkt erreichend, schwindet schließlich und endet um 200 v. Chr. Innere Zwiste, in denen sich die nordische Oberschicht gegenseitig ausmerzen mußte, gingen dem Miedergang voraus, Jerfall der Geldwährung begleitete ihn. Es ift bezeichnend, daß die keltischen Völker bei ihrem ersten Erscheinen und in ihrer früheren Geschichte von den Schriftstellern des Altertums übereinstimmend als hochgewachsen, blond und blauäugig geschildert werden; von der Spätzeit keltischer Völker wird immer schon ein Wuchs überliefert, der nicht mehr die Größe der Germanen erreiche, und eine mehr rötliche oder rote Haarfarbe. 2

1 Kamy, Les premiers Gaulois, L'Anthropologie 1906/07.

Der Gegensan eines entnordeten gegenüber einem noch überwiegend nordischen Volke erscheint im Gegensane jener gallischen Frauen der Stadt Gergovia, von denen Caesar berichtet, gegenüber den germanischen Frauen teutonischen Stammes, von denen Plutarchos berichtet: Als Gergovia von den Römern belagert wurde, warfen die Frauen der eingeschlossenen Zevölkerung, mit entblößter Brust über die Stadtmauer liegend, den römischen Soldaten Rleider und Silber zu und baten um Gnade. Einige ließen sich an den Händen

Ein nordisch-westisches Rassengemisch, in dem allerdings mit der Zeit der ostische Einschlag immer stärker wurde, scheint dann in Frankreich das eigentliche "gallische" Wesen erzeugt zu haben, wie es die alten Schriftssteller, vor allem Caesar, beschrieben haben: jene Eigenschaften, die wir auch im heutigen Franzosentum noch zu erkennen glauben. Deutlich mischten sich da westisch-leidenschaftliches, erregbares Wesen mit nordisch-kriegerisschem Wesen, nordische Schöpferkraft mit westischer Munterkeit und Eitelzeit. Was wir heute als bezeichnend "keltisch" empfinden, ist in der Zauptsache ein nordisch-westischer Rassenausgleich.<sup>1</sup>

Ŧ

Es gibt in der frühen Geschichte Stämme, von denen die Forschung nicht weiß, ob sie zu den Kelten oder zu den Germanen zu rechnen seien.

Diese Frage ist 3. 3. auch für die Trevirer (nach denen die Stadt Trier genannt ist) noch nicht entschieden. Die nördlichsten keltischen Völker des Miederrheins erschienen den zeitgenössischen Beobach= tern leiblich genau so wie die Germanen, die noch in ibrer norddeutschen Urbeimat sa= Ben. Sier ift nicht der Raum, die ersten Unzeichen neuer gen, die vom norddeutschen Boden ausgingen, zu ver= folgen. Die Kimbern und die Teutonen sind bekannt,



nordischer Völkerwanderun= Abb. 402. Steinzeitlicher Jund von Groß-Morin (Westpreußen): Schädelbruchstück, zur Megalithbes völkerung gehörend. Bruchstück eines außergewöhnslich kräftigen männlichen Schädels nord. Raffe.

(Größte Lange 203; größte Breite [ba beschädigt schätzungs= weife] 136; Langenbreiteninder etwa 67,0)

die Stadtmauer hinunter und warfen sich den Soldaten in die Arme. — Die nach dem Fall aller germanischen Männer gefangenen Germaninnen baten, man möge sie entweder töten oder zu Vestalinnen — den zu keuschem Leben verpflichteten und vom Staat behüteten Tempeldienerinnen — machen. Als die Römer dies verweigert hatten, fanden sie am nächsten Morgen die Frauen mit ihren Kindern erbännt.

Bänzlich falsch ist es aber, den heutigen ostischen Menschen als "keltisch", als "type celtique" (Broca) zu bezeichnen. Ju solcher fehlbezeichnung läßt sich verleiten, wer die heutigen Bewohner einiger ehemals keltischer Gebiete betrachtet. Die Relten in ihrem mittel- und süddeutschen Zeimatbezirk waren vorwiegend nordrassisch, die keltischsprechenden Menschen aber, die, aus England verdrängt, sich in der Bretagne niederließen, waren vielleicht schon eine vorwiegend ostische Bevölkerung geworden, so daß heute allerdings die keltischsprechende Bretagne ostische Bewohner hat. Ebenso darf man sich zu der falschen Bezeichnung "keltische Rasse" auch dadurch nicht verleiten lassen, daß die Bewohner des einstens keltischen Machtgebiets Böhmens, der Alpen, gewisser Teile Süddeutschlands und weiter Strecken Frankreichs heute vorwiegend ostisch sind. In all diesen Källen hat mindestens seit dem späteren Mittelalter eine sich immer mehr verstärkende Linsickerung ostischer Rasse das Bild der Bevölkerung gänzlich verändert. Die keltischsprechenden Teile Frank-

und die Geschichte des Altertums erhallt von ihrem Seldentum und ihrem heldischen Untergang. Die keltischen Stämme wie das römische Reich ers fuhren die neue Unruhe, die den Norden erfaßt hatte.

Das letzte, jüngste Volk der Mordrasse, die Germanen, rüsteten sich zu einer Machtentfaltung, die der Geschichte durch ihr sichtbarsstes Ereignis, durch die Völkerwanderung, bekannt ist. Man sollte die Völkerwanderung genauer als die germanische oder letzte Völkerwanderung bezeichnen. Mur deshald, weil diese Völkerwanderung geschichtlich schon so aufgehellt und überhaupt in eigentlich geschichtliche Jeiten fällt, ist sie zu dieser besonderen Bedeutung gekommen. Die eingehendere Sorschung aber enthüllt sie nur als die letzte Welle der Mordrasse und als die, welche für die Geschichte unserer Zeit die wichtigste geworden ist, weil sie die Besiedlungsverhältnisse und Staatenbildungen Europas und Deutschlands begründet und schließlich durch die Erstarkung des engelischen Volkes die vorwiegend nordische Besiedlung Nordamerikas ermögelicht hat.

Man wird mit Arldt<sup>1</sup> die germanische Völkerwanderung — so ist sie am besten zu bezeichnen — zeitlich begrenzen durch den Jeitraum von 120 v. Chr. die 600 n. Chr. und wird dann noch eine letzte, die normansnische Welle, von 700 die 1100 n. Chr. verzeichnen. Sogar die Kriegszüge der Schweden unter Gustav Adolf und Karl XII. könnte man noch als Vorstöße nordischer Rasse deuten, endlich auch noch die Besiedlung Nordzamerikas die gegen Ende des 19. Jahrhunderts.

Schon lange aber vor dem Zeitraum von 120 v. Chr. bis 600 n. Chr., schon etwa zwei Jahrtausende vorher, in der Jungsteinzeit, lassen sich Wanderungen und Eroberungswege verfolgen, die aus dem Gebiet Mord= westdeutschlands hervorgegangen sind. Zwei jungsteinzeitliche Bezirke weis sen in Deutschland mit den Zeugnissen ihrer Kunstformen auf eine frühe Besittung bin, die man einer germanischen Urzeit zuschreiben muß: in Südschweden, Dänemark und Morddeutschland der Bezirk der sog. Mega= lithkeramit und in Thuringen der Bezirk der fog. Schnurkeramit. Die älteste Stufe ist die der Megalithkeramik. 2 Sie zeigt in ihrem Kunstschaffen eine Sormenschönheit und einen Sormenreichtum, die dem künstlerischen Wirken aller anderen vorgeschichtlichen Gebiete überlegen sind. Auf diesem Gebiet der Megalithgräber (Bunenbetten) ist in der Steinzeit zuerst eine Besittung erstanden, die als eine Urform germanischer Artung angesprochen werden darf, und eben dieses Gebiet kennt schon in der Jungstein= zeit die höchste Wirtschaftsform, die Pflugwirtschaft (vgl. S. 333). Hier war der Gesittungsstand der schweifenden Jäger und der ihm folgende des

reichs sind heute vorwiegend ostisch, die keltisch sprechenden Teile Irlands heute vorwiegend westisch, die keltisch sprechenden Teile Schottlands hingegen immer noch vorwiegend nordisch. Von den Franzosen wird besonders auch im Rheinland die "keltische Rasse" immer noch zu Werbezwecken verwendet.

<sup>1</sup> Urldt, Die Völker Mitteleuropas und ihre Staatenbildungen, 1917.
2 Auf die Ausbildung dieser Gesittung der Megalithkeramik haben westeuropäische Einstüsse eingewirkt, was dann gar nicht verwunderlich erscheint, wenn man die im Gebiete der Megalithkeramik auftretende fälische Rasse in der S. 335 beschriebenen Weise von dem altsteinzeitlichen Westeuropa ableitet.

Sachbaus schon verlassen, vielleicht als eine Folge des Anstoßes, den die Gessittung des steinzeitlichen Nordwesteuropas durch das Jusammentressen nordischer und fälischer Rasse erfahren hatte (vgl. S. 335).

Das Alima muß diese günstige Entwicklung befördert haben. Es scheint im Mordwesten Europas etwas wärmer und minder feucht gewesen zu sein als heute. Südschweden, Dänemark und Mordwestdeutschland scheinen zu den dichtest bevölkerten Gebieten des jungsteinzeitlichen bis bronzezeitzlichen Alteuropas gehört zu haben. Gerade in diesem Gebiet scheint sich

Das geschlossene. Siedlungsgebiet der Germanen um 2000 v. Chr. (nach Montelius)

Die Germanen waren aber schon in der Jungsteinzeit über das geschlosssene Siedlungsgebiet hinaus nach finnland, in die baltischen Küstensländer, nach Mitteldeutschland und der Weichsel entlang bis nach Galizien vorgedrungen.

Sprachlich haben sich die Germanen (durch die I. Lautverschiebung)
vermutlich um 500 v. Chr. von den
anderen Völkern indogermanischer
Sprache getrennt. — Im Jeitraum
von 120 v. Chr. dis 600 n. Chr. haben
sich germanische Stämme über ganz
Mittel-, West- und Südeuropa verbreitet. — Sprachlich haben sich die
einzelnen germanischen Stämme im
4. Jahrhundert n. Chr. voneinander
getrennt.



Rarte XXIV

aber auch die Mischung oder Übereinanderschichtung der nordischen und der fälischen Rasse günstig gezeigt zu haben. Sälische Wucht und wohl auch eine im CrosmagnonsErbe liegende Kunstbegabung wurden anscheinend in befruchtender Weise von nordischer Schöpferkraft und nordischem Vorswärtsdringen durchwirkt.

Sälische Langsamkeit und Beharrung sind im Mordwesten Alteuropas, im Gebiet der Megalithkeramik, wohl zu spüren. Dieser ganze Gesitztungskreis folgt den Anregungen der anscheinend nordischeren Machzbargesittungen nur langsam, kennzeichnet sich durch längeres Sesthalten am Überlieserten. Die Leichenverbrennung ging von nordischeren Gebieten, sei es, wie Schuchhardt will, vom Kreise der Schnurkeramik, sei es vom Kreise der Bandkeramik aus: "Der Megalithkreis hat die Verbrennung gezwiß nicht erfunden, in seinem Bereiche ist nicht ein einziges Beispiel nachzuzweisen. Seine Bewohner waren anscheinend schon ebenso konservative Leute, wie die heutigen niedersächsischen Bauern. Mur wo die Megalithkultur sich

über ihre alten Grenzen hinausbegibt und in der Fremde unter dem Linfluß hauptsächlich der Schnurkeramik, einmal auch des Gemisches von Schnurund Uandkeramik, nimmt sie die Verbrennung an." Immer wieder drängt sich Schuchhardt der Vergleich mit den gleichfalls oder besser: immer noch fälisch durchmischten Niedersachsen der Gegenwart auf: "Wes Stammes die Sachsen waren, desselben waren auch die Megalithgräberleute, gleichviel ob sie sich selber schon Germanen nannten oder nicht." Der norz dische Kreis der Megalithkeramik führt Neuerungen gar nicht oder am spätesten durch, indessen der vorwiegend nordische (vgl. S. 350/31) thüs



Rarte XXV

- I. Südgrenze des geschlossenen Siedlungsgebiets der Germanen 1750—1400 v. Chr. (nach Kossinna).
- II. Südgrenze des geschlossenen Siedlungsgebiets der Germanen 1400—750 v. Chr. (nach Kossinna).
- III. Das Vordringen der swebisch-erminonischen Stämme der Germanen bis um 600 v. Chr. (nach Wahle und Rossinna).
- IV. Das Vordringen der swebisch-erminonischen Stämme der Germanen bis um 100 v. Chr. (nach Rossinna).

ringische Areis der Schnurkeramik sich ausbreitungsbedürftig zeigt und wandelbarer.

Aus dem thüringischen Gebiet hat sich die urgermanische Kunstform der Schnurkeramik über die mittlere Elbe verbreitet und ist dann fernhin gewandert. Welche Einzelstämme mögen sie verbreitet haben? — Ein Weg "hat die Weichsel hinauf= und den Dnjepr und Dnjestr hinunterges führt. Es ist schon derselbe Weg gewesen, den später, kurz vor der römisschen Jeit, germanische Völkerschübe von der Ostsee zum Schwarzen Meer

<sup>1</sup> Schuchhardt, Die Anfänge der Leichenverbrennung, Sizungsberichte der Preuß. Akad. d. Wissenschaften, XXVI, 1920.
2 Schuchhardt, Alteuropa, 2. Aust., 1926.

genommen haben. Es läßt sich aber noch ein anderer Weg erkennen, auf dem ebenfalls von der mittleren Elbe her die Kultur nach dem Südosten gedrungen ist. Der geht zunächst nach Süden in das Ostalpengebiet und von da die Drau und Sau hinunter durch Slavonien auf die Valkanhalbzinsel". Eroberungszüge vor= oder urgermanischer Stämme mögen also schon früh vom heutigen ostmitteldeutschen Gebiet aus vorgedrungen sein.

Man wird nur mit größter Vorsicht die Stilgebiete und Stilwandes rungen einer so frühen jungsteinzeitlichen Gesittungsstuse mit Völkers namen belegen. Deutlicher schon bieten sich aber die Verhältnisse Mords und Mitteldeutschlands in der Bronzezeit, vor allem aber in dem Zeitabschnitt, den im Süden des heutigen deutschen Gebiets die Hallstatzeit bezeichnet. In Schweden, Dänemark und Teilen Nordwestdeutschlands scheint das Ende der Bronzezeit und die frühe Kisenzeit durch eine merkliche Klimas verschlechterung auch eine gewisse Senkung der germanischen Gesittungsphöhe bewirkt zu haben. Darauf hat Sernander hingewiesen. Verfall der Kunstsorm durch übertrieben große Ausführungen, zugleich aber auch Jundsarmut kennzeichnen auf dänischem und schwedischem Boden die Jahrhunsberte von etwa 750 bis 300 v. Chr. Man darf annehmen, daß germanische Stämme oder Stammesteile aus Schweden und Dänemark ausgewandert sind, wo Wälder versumpsten, Seen stiegen und Miswachs eintreten mußte.

In den gleichen Zeitabschnitten hat das Reltentum Böhepunkte seiner staatlichen und fünstlerischen Entwicklung durchgemacht. Unbedenklich darf man die Sallstattzeit und ihre Runststile hauptsächlich dem keltischen Volks= tum zuweisen, die spätere Hallstattzeit vielleicht einem der Höhepunkte kel= tischer Machtentfaltung. Die süddeutschen Stile der Zallstattzeit breiten sich weiterhin aus: die Kelten wollen ihren Machtbezirk erweitern. "Man hat in dieser Zeit fast den Eindruck, als ob auch Ostdeutschland ihren 21us= debnungsbestrebungen erliegen wird."2 Es mag die Zeit gewesen sein, und man wird sie in das &. oder 7. Jahrhundert v. Chr. verlegen, da eine ge= wisse Vorherrschaft des Keltentums den germanischen Sprachen eine Reibe von keltischen Wörtern als gremdwörter übermittelt hat. Das Germanen= tum aber erlag dem Andrang nicht, im Gegenteil: um 1000 v. Chr. hatte es südlich etwa bis zum Bodetal im Barz gereicht, im 8. und 7. Jahr= hundert v. Chr. war es am linken Saaleufer etwa bis zur Unstrutmun= dung vorgerückt; um 700 v. Chr., in der frühen Eisenzeit, scheint es von Mordwestdeutschland aus zum Miederrhein vorgedrungen zu sein; um 400 v. Chr. muffen die Gegenden um Dresden besiedelt worden sein. In den letzten Jahrhunderten v. Chr. verdrängt das Germanentum die Relten aus dem westlichen Mitteldeutschland und erreicht die Mainlinie etwa um 100 v. Chr.

Seine Abwehr und sein Vordringen ist der Forschung ersichtlich aus dem Burgenbau der keltisch=germanischen Grenzgebiete. Bei der Aufdeckung solscher Burgen fanden sich die rechteckigen nordischen Vorhallenhäuser wieder,

<sup>1</sup> Sernander, Die schwedischen Torfmoore als Zeugen postglaziale Alimaschwankungen. Bericht des Exekutivkomitees des II. Intern. Geologenskongresses, Stockholm 1910.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Shuchhardt, Alteuropa, 2. Aufl., 1926.

die schon für die (von Menschen nordischer Zerkunft errichteten) Burgen von Mykene und Troja bezeichnend waren. Kurz vor dem Beginn unserer Teitrechnung waren die Germanen nach Böhmen und Mähren vorgedrungen. Um und nach 100 v. Chr. beginnt die germanische Einwanderung in die Gebiete zwischen Main und Donau, nach 72 v. Chr. die Linwanderung in Pfalz und Elsaß, nach 9 v. Chr. die Durchdringung Böhmens und Mährens, nach 20 v. Chr. die Ungarns. Einzelne abgetrennte germanische Stämme waren aber schon weiter gedrungen. Die Bastarnen hatten schon um 178 v. Chr. am linken unteren Donauuser gesiedelt (vgl. Abb. 409). Die Zeit war nahe, wo das volksstark gewordene Germanentum aller Stämme die Eroberungswege betrat, die aus der Geschichte bekannt sind.

Es scheint aber, als seien die wandernden Stämme — die man sich, wie Ruhlenbeck, Matürliche Grundlagen des Rechts und der Politik, 1904, S. 80/81, und Darré, Das Bauerntum als Lebensquell der Mordischen Raffe, 1929, überzeugend dargelegt haben, am eheften als "tredende" Bauern nach Art der sudafrikanischen Buren vorstellen muß - gerade diesenigen Stämme der Germanen gewesen, welche den geringsten fälischen Einschlag hatten. Es ist doch auffällig, daß die Stämme mit dem stärksten fälischen Ein= schlag wie Sachsen (die heutigen Miedersachsen), wohl auch Teile der Thüringer, Franken und Bessen in ihren angestammten Gebieten sitzen blieben, während die Germanenstämme Oftdeutschlands (Rugier, Goten, Wandalen, Sweben, Langobarden, Burgunder und andere) der Völkerwandes rung ihr Gepräge gaben. Auch Clauß hat auf die nicht-nordische "Breite im Schädelbau und Abneigung gegen die Sernfahrt" bei Teilen der Mieder= sachsen der Völkerwanderungszeit hingewiesen und diese Züge unter Erwähnung der S. 261/62 angeführten Arbeit Zauschilds durch einen Cromagnon= (fälischen) Einschlag erklärt. Dabei führt Clauß eine Schilderung Srenssens vom "Auszug der Teutonen" an, worin von Miedersachsen die Rede ist, "an denen alles breit war; breit der Gang, breit die Urte, breit die Rede, breit der Schädel".1 Man könnte übrigens im sog. romanischen Baustil den seelischen Ausdruck eines nordisch-fälischen Germanenstammes, im sog, gotischen Baustil den eines überwiegend nordischen Germanens stammes seben; tatsächlich ist der romanische Stil auch schon als bezeich= nend niedersächsisch, der gotische als bezeichnend frankisch aufgefaßt worden.

Schon Tacitus hat anscheinend das geringere Vorwiegen der nordischen Rasse oder gar ein Vorwiegen der fälischen Rasse bei einigen nordwests deutschen Germanenstämmen als eine gewisse Abwandlung des von ihm geschilderten germanischen Wesens empfunden. Sälisches Wesen scheint uns mittelbar aus der Schilderung zu sprechen, welche Tacitus von den Chausten entwirft, welche zwischen Ems und Niederelbe wohnten und einen Teil der Vorsahren der heutigen Niedersachsen darstellen.

Die Chauken, schreibt Tacitus, seien ohne Übermut und Machtbegehr, zurückgezogen lebend, keinen Krieg herausfordernd, keine Plünderungszüge unternehmend, doch bei aller Friedfertigkeit ihre Waffenehre hochhaltend.

<sup>1</sup> Clauß, Rassenkunde im Unterricht von Mittelschulen, Deutschlands Erneuerung, Februar, München 1925.

Tacitus nennt die Chauken ein "erlauchtes Volk" (populus nobilissimus), ja er zeigt sich als Römer ihnen mehr zugeneigt als den Rom durch ihre Angriffslust so unbequemen nordischeren, minder fälisch durchmische ten Germanenstämmen. Das zeigt schon seine Darstellung der straffen,

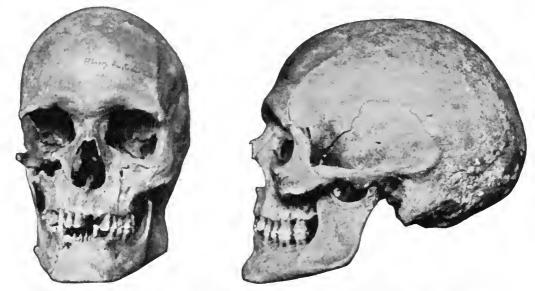

Albb. 403 a, b. Germanischer Schädel aus der römischen Raiserzeit, gefunden bei Elbing. Nordisch. Sch: 67,20; G: etwa 93

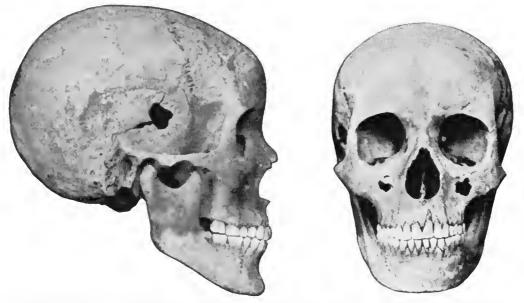

Albb. 404 a, b. Schädel einer Germanin aus der römischen Kaiserzeit, gefunden bei Hansdorf (Kreis Elbing). Mordisch oder vorwiegend nordisch.
Sch: 78,95; G: 88,71

grimmigen, kühnen Chatten, die zum Teil Vorfahren der Zessen wurden. Sollte der Name der Chauci, wie Tacitus schreibt, der Hauhos, wie es germanisch gelautet haben muß, auf die mehr als nordische Körperhöhe dieses Stammes hinweisen? Hauhos heißt ja "die Zohen". Zauschild hat gezeigt, daß sich in der Merowingszeit (486—751) in Süddeutschland (mit Nordschweiz und Elsaß) ebenso wie an der Nordseeküste überwiegend hochgesichtigzlangschädlige Sormen sinden und vermuten lassen, in Sranz

ten, Thüringen und Teilen Niedersachsens überwiegend niedriggesichtige Langschädel, hier also ein fälisch=nordischen Rassengemische, dort überswiegend nordische Rasse.¹ Der Anblick der Germanenstämme muß im großen ganzen doch der überwiegend nordischer Menschengruppen geswesen sein, denn Tacitus (Germania, IV) schreibt den Germanen "zum Angriff geschaffene Gestalten" (corpora ad impetum valida) zu, was sich von einem vorwiegend fälischen Menschenschlag keineswegs aussagen ließe: die nordische Gestalt scheint entschlossene Zeweglichkeit auszudrücken, die fälische entschlossene Standhaftigkeit.²

Die Langobarden und den großen Stämmeverband, welchen die Sem= nonen als Zauptvolk führten, schildert Tacitus als angriffslustiger, kriegerischer, mehr von dem Schlage der Wikinge einer späteren Zeit. Ihr Gebiet lag in Mitteldeutschland östlich der Elbe, also außerhalb des fälisch untermischten Gebiets. Dem swebischen Stämmeverband, bzw. deffen bronzezeitlichen Unfängen, schreibt Schuchhardt die fog. Lausitzer Kultur zu, "das schönste, was die lange Bronzezeit in Mittel= und Morddeutschland hervorgebracht hat".3 Dieser Lausitzer Gesittung gehört der berühmte Gold= fund von Eberswalde an, den das Berliner Museum für Völkerkunde besitt. Die Zaartracht der swebischen Männer (vgl. Abb. 412) erforderte besondere Bronze: oder Goldspiralen, wie man sie im Gebiet der Lausitzer Gesittung gefunden hat. Swebische Geschlechter gründeten Jahrhunderte später in Westspanien und Mordportugal ein germanisches Reich und wurden später zu einem Teil des portugiesischen und spanischen Adels. Die Völ= kerwanderung zerstreute anscheinend gerade die nordischen, meist fälisch durchmischten Germanenstämme und schuf aus ihren Geschlechtern den Adel des mittelalterlichen Abendlandes.

Das Zeldengedicht der germanischen Völkerwanderungen kann hier im einzelnen nicht betrachtet werden. Der Ausgang war, daß im 5. und 6. Jahrhundert n. Chr. Europa von Germanen beherrscht wurde. Das Zelsdenzeitalter der Germanen war angebrochen und dauerte Jahrhunderte lang. Tacitus hatte die germanischen Stämme noch beschrieben, da sie in ihrer deutschen Zeimat saßen, ein Volk, "rein und nur sich selber gleich". Er und andere Geschichtsschreiber des Altertums berichteten immer wieder von dem "riesenhaften" Wuchs der Germanen, von ihrer Körperkraft, vom schreckslichen Blick der hellen Augen und ihrem hellen Zaar.

Den vordringenden Germanen traten bei germanisch-keltischen Gren3= kämpfen wohl nur die freien Kelten, d. h. der keltische Adel nordischen Blu=

<sup>1</sup> Zauschild, Die menschlichen Skelettfunde des Gräberfeldes von Anderten bei Fannover, Itschr. f. Morphologie u. Anthropologie, B8.25, 1925, S.221.

Der Unterschied zwischen einem vorwiegend nordischen und einem nordischfälischen Germanenstamme zeigte sich noch auf Abbildungen aus dem Zurenfrieg an und läßt sich anscheinend noch im heutigen Südafrika erkennen: dort heben sich die breithohen, schweren Gestalten vieler Zuren von den schlankhohen, leichteren Gestalten vieler Engländer ab.

<sup>3</sup> Schuchhardt, Alteuropa. 2. Aufl. 1926.

<sup>4</sup> Die Stämme vorwiegend nordischer Rasse, insbesondere die Germanen, scheinen auf ihr helles, feines Zaar besonders stolz gewesen zu sein und dunkles

tes, entgegen und fielen für die keltische Freiheit. Die keltischen Knechte uns nordischen Blutes aber flohen entweder in die Gebirge und dichten Wälder, oder sie wurden die Knechte der Eroberer, wechselten dann die keltische Sprache gegen die germanische aus und lebten unter anderen Zerren weiter. Was die Germanen an "Kelten" trasen und was an "Kelten" nach der Ersoberung unter ihnen fortlebte, war vielleicht nur noch zum geringsten Teil aus nordischem Blut. Süddeutschland mag schon wieder vorwiegend ostisch und dinarischsostisch, Frankreich schon wieder ostisch und westisch geworden sein. Eine neue Verdrängung der Ostrasse, eine neue Vernordung dieser Gebiete begann; und die darauf solgende neue Einsischerung der Ostrasse, die neue Entnordung, ist daher nun schon die Bevölkerungsbewes gung, die sich deutlich seit dem späteren Mittelalter und heute noch in Deutschland und in Europa vollzieht: das Schwinden der heutigen und letzten nordischen Schicht, der germanischsnordischen Volksbestandteile.

Deutlich zeichnet sich auf der Besiedlungskarte Deutschlands die germanische Völkerwanderung noch heute ab. Deutlich zeigt sich das Vordringen der Germanen auch auf der Rassenkarte Frankreichs. Aufzudecken sind die germanischen Spuren noch in Spanien und in Italien; und wo die leiblichen Merkmale heute nicht mehr von nordischer Rasse zeugen, da zeugen

Saar verachtet zu haben. Dafür sprechen die schönheitsbildlichen Vorstellungen, welche ich in "Ubel und Rasse" angeführt habe. Die Germanen hatten eine ausgebildete Saarpslege; sie haben die Saarbürste wie die Seife erfunden. Mancher Bericht zeigt, daß die Germanen ihr helles Saar als ihren schönsten Schmuck ansahen. Als der Wiking Swein der Jomswikinge-Sage enthauptet werden soll, bittet er den Schwerthieb so zu führen, daß "das Saar nicht blutig werde, bin ich doch lange darum eifrig besorgt gewesen". Eine abschänige Beurteilung dunklen Saares sindet sich heute noch bei norwegischen wie bei litauischen Bauern. Sowohl Sache wie Wort sind im Kalle der Seife (altenglisch sape) und der Saarbürste zu den Völkern lateinischer Sprache gedrungen: daher lateinisch sapo, frz. savon. — Frz. brosse, span. brozza, ist von althochdeutsch borst "Bürste" (zu "Borste" gehörig) abgeleitet.

<sup>1</sup> Vlach Aufzeichnung der Ergebnisse, welche die Schulkinderuntersuchung (1874—77) gebracht hatte, hatte schon Virchow den Jusammenhang beutiger Besiedlung mit nordischen Eroberungszügen ausgesprochen — und die Blondheit, die er dabei erwähnt, ist in diesen Gebieten ganz überwiegend nordische Blondheit: "Es zeigt sich ein Strom böberer Blondheit und geringerer Unzahl der Brünetten, der den Main überschreitet und sich später in zwei Urme gabelt. Der Sauptstrom durchsetzt Unterfranken, Württemberg und einen Teil bes bayerischen Schwaben, indem er über UIm nach Rempten und Suffen läuft und sich fortsent, der alten Straße nach Tirol, die sich gegen Imst und Landeck öffnet, entsprechend, durch das obere Inntal und das obere Etschtal bis an die Sprachgrenze bei Mezzo Lombardo [Welsch-Men] und Mezzo Tedesco [Deutsch-Men]; in Bozen und Meran wird er noch einmal besonders deutlich, ja von da nach Osten sieht man noch wieder ein lichtes Gebiet, das Pustertal. Der mehr westlich gerichtete Urm wendet sich, indem er noch den Bodensee berührt, durch Subbaden an den Oberrhein, teils nach dem Elfaß, teils, indem er bei Waldshut den Abein überschreitet, nach dem schweizerischen Gebiet und erstreckt sich schließlich mitten durch die Schweiz, zum Sochgebirge ansteigend, bis in die Rantone Tessin und Wallis. Es sind das die Jüge der suevischen und alemannischen Stämme. Auf diesem Wege ist die deutsche (suevisch-alemannische) Einwanderung sowohl in die Schweiz wie auch nach Meran und Bozen vorgedrungen."

Bauten, Schmucktile, Sagen, Waffenfunde, und unter den Bauten vor allem wieder die nordischen rechteckigen Säle von germanischer Zeldenzeit. Albrecht Zaupt hat ein trefsliches Buch über "Die älteste Kunst, insbesons dere die Bautunst der Germanen" (2. Aufl. 1923) geschrieben, welches die Kunstschöpfungen der germanischen Stämme darstellt. Bezeichnend für die letzte nordische Völkerwanderung, die germanische Völkerwansderung, ist vor allem auch das germanische Schlingband (Tierornasment), eine echt nordische Kunstsorm, die Geräte und Schmuck überzieht, die sich zum Schlingwerk an Säulen und Pfeilern ausgestaltet und mit ihrem eigenartigen Stil starter innerer Spannung und kraftvollen Wilzlensausdrucks eine Keimform, ein Urbild gotischen Stiles, der aus gleichem nordischen Geist in einer späteren Entfaltung im damals vorwiegend nordischen Kordfrankreich (Isle de France) zuerst erstand und im damals ebenfalls noch vorwiegend nordischen Deutschland seine höchste Ausbildung erfuhr.

Die Ausbreitung der Germanen war ja nicht allein kriegerische Eroberung. Die schöpferischen Sähigkeiten nordischen Blutes regten sich, wo immer germanische Stämme sich angesiedelt hatten. Wie die früheren Völkerwellen vorwiegend nordischer Rasse, so brachten die Germanen dem Süden und Osten Europas Gesittungsgüter hohen Wertes. "Hafer und Roggen haben die Römer erst durch ihre Berührung mit den Nordvölkern kennengelernt; und neben dem alten Hakenpflug kannten die Germanen serner den schweren Räderpflug von einer hohen technischen Vollkommenheit, wie sie den Römern damals noch unbekannt gewesen ist." Immer deutlicher wird heute das Bild von der Gesittungshöhe der germanischen Stämme und von den Gesittungsgütern, die sie dem Süden brachten.<sup>2</sup>

Da sich die Wanderungen germanischer Stämme in geschichtlicher Zeit ereignet haben, sind diesmal die nordischen Eroberungen nicht nur aus Gesbeinen, so vor allem aus den Reihengräbern, zu erkennen — zu Beginn der römischen Kaiserzeit verbreitet sich vom germanischen Kordostdeutschsland aus die seit eineinhalb Jahrtausenden nicht mehr geübte Sitte der Leichenbestattung über die Germanenstämme —, sondern auch aus Wassen und Geräten. Ferner aber beschreiben sa die Geschichtsschreiber des Alterstums und frühen Mittelalters bis ins einzelne germanische Sahrten, Taten und Werke, germanische Menschen und deren leibliche Jüge, germanische Größe und germanischen Untergang.

In Deutschland die Reiche der Sachsen, Thuringer, Alemannen und

<sup>1</sup> Wahle, Vorgeschichte des deutschen Volkes, 1923.

Die Franken rühmt der Byzantiner Agathias Scholastikus, die Langobarden Paulus Diakonus, beide wegen der vortrefflichen staatlichen Einrichtungen und der Gerechtigkeitsliebe des Volkes und der Ferrscher. Die Goten preist Jornandes als "beinahe auf gleicher Stufe stehend mit den Griechen". "Wie war es doch eine freude, daß die tapfersten Männer, wenn sie vom Wassenhandwerk ein wenig ruhten, sich den Wissenschaften widmeten." Der katholische Bischof von Marsilia (Marseille) Salvianus (de gubern. Dei, VII) rühmt die Goten und Wandalen, die doch als Arianer für ihn Rezer waren. "Es gibt keine Tugend, in der wir Nömer die Wandalen übertreffen."

— "Wo Goten herrschen, sit niemand unzüchtig außer den Nömern, wo aber Wandalen herrschen, sind selbst die Nömer keusch geworden."

Kranten; in England die Reiche der Angelsachsen; in Frankreich die Reiche der Burgunden und Westgoten; in Spanien das Reich der Westgoten, in Portugal ein Reich der Sweben; in Italien das Reich Odoakars, in Pannonien am mittleren Donaulauf das Reich der Oftgoten, in Korsika, Sardinien und Mordafrika das Reich der Wandalen — so wurde West= und Mitteleuropa ein Besitztum germanischer, aus Deutschland ausgezogener Stämme. Die Goten waren in Südruftland gewesen, in der Arim war ein Teil ihres Stammes zurückgeblieben, der noch im 17. Jahrhundert dort seine gotische Sprache sprach. Die Goten hatten Kleinasien durchzogen, ebe sie ein italienisches Reich gründeten, das auf Odoakars Herrschaft folgte. Die Westgoten hatten den Balkan und Griechenland durchzogen, ebe sie ihr spanisches und französisches Reich gründeten. Und wie sie, so wanderten, Uderland suchend und erkämpfend, die anderen Stämme. Es kam zu gegen= seitigen Kriegen: in gang Europa liegen germanische Krieger bestattet. Die "Reihengräber" (vgl. S. 22) zeigen, wie die germanische Völkerwanderung eine vorwiegend nordische Schicht von Freien über ganz Deutschland verbreitete: der Schädelinder frankischer, burgundischer und gotischer Reihengräber ist im Mittel etwa 73 bis 75. Mittel= und Westeuropa mag in der Zeit der Merowinge mit Ausnahme der Knechteschicht annähernd so nor= disch gewesen sein wie heute Schweden und Morwegen. Die Reihengräber Mordwestdeutschlands, besonders Westfalens, zeigen teils ein Vorwiegen, teils einen stärkeren Einschlag der fälischen Rasse (vgl. S. 378). Osteuropa wurde von stark vorwiegend nordischen germanischen Stämmen durchzogen und teilweise besiedelt.

Auch in der Auswanderung der Angeln, Sachsen, Jüten und anderer nordwestdeutscher und jütländischer Stammesteile nach den Britischen Inseln scheint sich wieder die fälische Rasse dieses Gebiets als die minder bewegliche, seschaftere, minder eroberungslustige gezeigt zu haben, während wahrscheinlich eine nordischere Auslese aus diesen Stämmen nach den Britischen Inseln vorstieß.<sup>2</sup>

Die Staaten der Germanen lösen einander ab, oft waren es Gründungen des Zeldentums einer an Jahl geringen Schar; die nächste stärkere Welle mußte sie stürzen. Mit dem Rampf der einzelnen germanischen Stämme gezgeneinander, ja schon mit dem Rampf der germanischen Legionen des röz

<sup>1</sup> Von den nordischen Merkmalen der den westgotischen freien entstammenden spanischen Abelsschicht ist die Bezeichnung "vom blauen Blut" (sangre azul) ausgegangen (vgl. Günther, Abel und Rasse, 2. Aust., 1927).

<sup>2</sup> So wird sich zum Teil der seelische Unterschied erklären, den Wildbagen, Der englische Volkscharakter, 1925, zwischen den heutigen Viedersachsen und den Engländern sindet, wobei Wildhagen den Abstand doch wohl zu groß sieht, also, ohne von der Verschiedenheit nordischer und fälischer Artung etwas zu wissen, das seelische Wesen der fälischen Rasse im Viedersachsentum undewußt zu stark betont. In dem Gegensag der mehr friedlichen Ungelsachsen Britanniens gegenüber den einfallenden skandinavischen Wikingen und später den Vormannen, deren Vlachkommen, mag sich aber — außer einem Wandel in der Gesittung Skandinaviens, einer gewissen Entbäuerlichung, die Kummer, Midgards Untergang, 1927, schildert — nochmals in abgeschwächter Weise der Gegensag von vorwiegend nordischen Stämmen mit fälischem Einschlag gegen stark vorwiegend nordischen Stämme wiederholt haben.





Ubb. 405 a, b. Germane. (Die Saartracht lagt das Gesicht niedriger erscheinen)



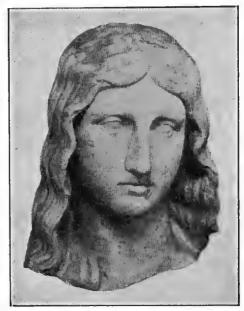

21bb. 406 a, b. Germanin (4)





21bb. 407 a, b. Germane. (Die Saartracht lagt das Gesicht niedriger erscheinen)

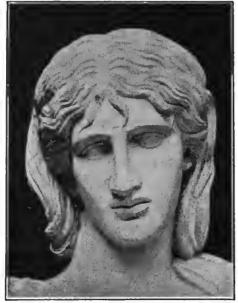

Abb. 408 a, b. "Thusneloa" in der Loggia dei lanzi in Storen3







Abb. 410. Germanin



Ubb. 411. Bermane

mischen Zeeres gegen germanische Stämme, hatte aber auch schon eine Ausmerzung nordischen Blutes begonnen, die sich durch die Geschichte Europas bis zum Weltkrieg verfolgen läßt. Schon in der Völkerwandes rung zerschlug immer wieder ein germanischer Stamm die Staatengruns dung des andern. Die Rassenmischung konnte besonders im Süden nicht ausbleiben und mußte den Miedergang der Macht zur Solge haben. Auf das Reich der Oftgoten, das sich über Italien und das Alpengebiet bis zur mittleren Donau erstreckte, folgte ein Reich der Langobarden. Die Vorherr= schaft des fränkischen Reiches kundete sich endlich an; frankische Tapferkeit hielt 732 die durch Spanien eingedrungenen Mauren (vorwiegend orientalischer Rasse) bei Tours auf. Das karlingische Kaisertum frankischen Stammes wurde zum Erben mehrerer germanischer Königreiche, zugleich durch seine Bekämpfung und 3wangsbekehrung der Sachsen zum Werkzeug einer gründlichen Ausmerze edelster Geschlechter. Allmählich wuchsen sich festigende Staaten aus den vergänglichen Gründungen der germani= schen Völkerwanderung hervor. Das mittelalterliche Deutsche Reich als ein

selbständiges Gebilde erstand.

Die Mormannenzeit, das Wikingszeitalter, begann. Dieser Zeitabschnitt der germanischen Ausdehnung zur See erklärt die Eigentumlichkeiten in der Besiedlung der vor der Abeinmundung liegenden Inseln, die seewarts vorwiegend nordisch, landwärts mehr ostisch besiedelt sind. Das Wikings: zeitalter und die Mormannenzeit erklären ferner den auffälligen nordischen Rüstensaum der Bretagne und die auffällig nordischere Besiedlung des Gebiets der unteren Seine. Auch in England zeigt sich noch heute in einigen Bebieten der stärker nordraffische Küstensaum, der auf Wikingssiedlungen beruht, so 3. B. in Mordschottland und auf den Bebriden, wo Mackean2 die Mordrasse am reinsten fand "in all den Gebieten, die von See aus zu= gänglich sind und wo gute Landungsplätze häufiger sind". Auch die stark nordische Beimischung innerhalb der Bevölkerungen der nördlichen und öst= lichen Oftsee scheint zu nicht geringem Teil auf die Mormannenzeit zurückzugehen. Mormannen gründeten ihr französisches Reich, die Mormandie, um 1012, sie gründeten ein sizilisches Reich um 10613 und von dort aus süd= italienische Staaten, sie riffen im Jahre 1066 die Berrschaft über England an sich. Morweger besiedelten Island (867), Grönland (982) und entdeckten schließlich Amerika (1000), das sie Winland hießen.4 Skandinavische Stämme, hauptfächlich die Warager, wurden schließlich die Berren Rußlands. Die Isländergeschichten (Sagas) spiegeln jene Zeldenzeiten und Sahrten wider und sind zugleich wie die "Germania" des Tacitus leuch=

<sup>2</sup> MacLean, Comparative Anthropology of Scotland, Anthropological Review, IV, 1866.

Deradezu sinnbildlich für die gegenseitige Ausmerze der Tüchtigsten unter den germanischen Stämmen wirkt das angelsächsische Gedicht "Byrhtnoths Tod" (The Battle of Maldon), das vom Rampf einer dänischen gegen eine angelsächsische Schar berichtet; und geradezu entsenlich zu lesen ist in dieser Zinsicht: "Das Ende der Jomsburger" (Neckel, Germanisches Feldentum. 1915), der Untergang einer Wikingssiedlung im Gebiet der Odermündung.

<sup>3</sup> Blaue ober graue Augen heißen noch heute in Sizilien "normannische A.". 4 Vgl. Peckel, Die erste Entdeckung Amerikas im Jahre 1000 n. Chr.

tende Zeugnisse germanischen Wesens, um deren sinnvolle Deutung sich Kummer, Midgards Untergang, 1927, besonders verdient gemacht hat. —

Die Eroberungszüge nordischer Menschen über ganz Europa brachten mit sich die letzte gründliche Aufprägung des nordischen Schönheitsbildes auf den größten Teil Europas. Seitdem sich über ganz West-, Mittel= und

Südeuropa germanische Reiche erhoben hatten, galt bis in unsere Tage der nors dische Mensch auch da, wo er heute wieder geschwuns den ist, als das Maß des Schönen.

Die Schriftsteller früben Mittelalters bezeu= gen immer wieder die Schönheit der germani= schen Menschen; mit Stau= nen sahen vor allem die Menschen 839 füdlichen "Rassensumpfes" die ger= manische Leibeserschei= nung.1 Von der Völker= wanderung bis gegen Ende des 16. Jahrhunderts galt unumstritten der nordische Mensch als Schönbeitspor= bild. Von da ab nimmt die Geltung des nordischen Schönheitsbildes auch in den oberen Ständen lang= sam ab. Doch wirkt es



Albb. 412. Betender (?) Germane, wahrscheinl. Swebe. (Römisches Erzbildwert in der Mationalbibliothet zu Paris)

noch bis in unsere Tage nach: diese Erscheinungen habe ich in "Abel und Rasse" (1927) behandelt.

Im Süden mußte der nordische Mensch allmählich untergehen. Schon leiblich war er dem Simmelsstrich minder angepaßt als die dort heimischen Menschen. Die Rassenmischung aber kam hinzu. Wohl gab es Gesetze, die Mischen vermeiden sollten; eine Freie (nordische Schicht), die einen Unsseien (nicht=nordische Schicht) heiratete oder mit einem Unfreien geschlechtzlichen Umgang hatte, konnte mit dem Tode bestraft werden: auf die Dauer entstand doch aus der nordischen Oberschicht, dem Adel und freien Bauern=

<sup>1</sup> Jeugnisse über die leiblichen Merkmale der Germanen sinden sich schon zussammengestellt bei Prichard, Vaturgeschichte des Menschengeschlechts, Bd. III, 1842, S. 441; vgl. ferner Lindenschmit, Sandbuch der Altertumskunde, Bd. I, 1880—89, S. 143; Müllenhoff, Deutsche Altertumskunde, Bd. IV, 1900, S. 142 ff.; Bremer, Ethnographie, in Pauls Grundriß der germanischen Philologie, Bd. 3, 1900, S. 764. Vgl. auch Bulle, Die ältesten Darstellungen von Germanen, Archiv f. Anthropologie, Bd. 24, 1897, S. 613 ff. 3. S. R. Güntber, Disch. Rassentunde

stand und der nicht= oder mindernordischen Unterschicht, ein mehr oder minder abgeschlossenes Volk, das sich untereinander verband. Längere Zeit diente dem Germanentum der Arianismus, der ein mit nordischem Geist erfastes Christentum darstellte, "als Mittel, das eigene Volk als die herrsschende Kriegerkaste rein zu erhalten".¹ Die nichtgermanischen unterworsenen Völker gehörten dem römischzkatholischen Christentum an, das die Arianer als Retzer betrachtete. Der Widerstand gegen Mischehen der germanischen mit der nicht=germanischen Schicht schwand, als es der römisschen Kirche gelungen war, den Arianismus zu unterdrücken. Die Rassenmischung war aber nirgends so stark, daß nicht auch heute noch der Abel des südlichen Europas nordische Jüge da und dort bewahrt hätte. In ganz Europa aber ist der Abel ursprünglich vorwiegend nordisch gewesen, und Sbenbürtigkeit muß fast so viel bedeutet haben wie gleiche Reinheit des nordischen Blutes.²

Daß die nordische Adelsschicht in den südlichen Germanenreichen dahinsschwinden mußte, lag auch darin begründet, daß sie allein die Kriege führte. Ju Tausenden lagen nach den Schlachten des Mittelalters die ritterbürtigen Zerren und ihre Söhne auf dem Feld, das ihre Gesinnung "das Feld der Ehre" nannte. Die mittelalterlichen Sehden und Kriege führten ebenso wie die häusigen Versetzungen von Abtömmlingen edler Geschlechter in die Klöster zur Tilgung der nordischen Oberschichten. Die Kreuzzüge hatten den Abel aller christlichen Länder in die morgenländischen Kämpfe berusen, wo eben dieser Adel den Arabern als die beni assar, d. h. die Söhne der Blonzen, erschienen sein muß. Bald waren die nordischen Zerrenschichten in manchen Ländern nicht mehr start genug, ihre germanische Sprache durchzusetzen. Srüh schon muß in Burgund die burgundische Sprache geschwunzden sein sieheres Zeichen, daß die rassische Sonderung geschwunden und

die nordische Oberschicht zu dünn geworden war.

Die ostgotische Sprache scheint in Italien noch im 9. Jahrhundert, vielzleicht sogar noch später, gesprochen worden zu sein. In der Krim hat sich eine ostgotische Mundart, das sog. Krimgotisch, sogar noch bis ins 17. Jahrzhundert erhalten. Auch das nordische Blut scheint heute noch in der Krim gelegentlich zu erscheinen. Das Langobardische scheint in Italien noch um das Jahr 1000 gesprochen worden zu sein. Das nordische Blut aber der langobardischen (lombardischen) Männer hat den deutschen Kaisern des Mittelalters durch den wilden nordischen Freiheitstrotz viele Kämpse gezlostet, die auf beiden Seiten zum Fall vieler nordischer Männer führen mußten.

Mit den germanischen Sprachen schwand aber noch lange nicht das von Germanen überbrachte nordische Blut. Es hat seine Bedeutung vielmehr bis in die Gegenwart hinein auch in Süd= und Osteuropa erwiesen; das sollte die "Rassenkunde Europas" zeigen. Wenn Woltmann (Die Ger= manen und die Renaissance in Italien, 1905) unter 200 der größten Män=

<sup>1</sup> Vgl. Zoops, Reallerikon 8. german. Altertumskunde unter "Arianismus".
2 Aus dieser rassenkundlichen Einsicht ergibt sich ein neuer Ebenburtssbegriff nicht nur für vorwiegend nordische adelige Familien, sondern überbaupt für jede erbgesunde vorwiegend nordische Familie, die sich der Bedeutung nordischen Blutes bewußt wird; vgl. "Abel und Rasse" (2. Aufl. 1927).

ner der italienischen Geschichte \$1,6 % helläugig, 63 % blond, 24 % braun= haarig und 13% schwarzhaarig fand, wenn der gleiche Sorscher nach sei= nem Buche "Die Germanen in Frankreich" (1907) unter 250 der größten Franzosen 73,4% helläugig, 66,3% blond, nur 17% unter mittelgroß und nur 4% braunäugige Schwarzhaarige fand — so zeigt das genügend die Bedeutung der nordischen Rasse, denn in Frankreich und Italien ist kaum mit Einschlägen der anderen hellfarbigen Raffen, mit einem oftbaltischen Einschlag fast gar nicht, mit einem fälischen wenig zu rechnen. Woltmann hat in der rassenkundlichen Deutung der Gesichtszüge noch manchen dina= rischen Jug als "germanisch" (wie er für "nordisch" sagte) gedeutet, da er nichts vom Bestehen einer dinarischen Rasse wußte. Gerade die schöpfe= rischen Menschen Italiens und Frankreichs zeigen aber öfters neben hellen nordischen Sarben einen mehr oder minder starten dinarischen Einschlag in der Ropf= und Gesichtsbildung. Der Vorsprung der nordischen Rasse zeigt sich trotzdem deutlich genug. Er zeigt sich auch in der Geschichte der Der= einigten Staaten von Mordamerika, wenn man die Bilder der großen Männer der nordamerikanischen Geschichte betrachtet oder die Bilder des achtzehnbändigen Wertes The National Cyclopaedia of American Biography. Gleiches scheint auch für Deutschland zu gelten, wie schon das Betrachten der Bilder in den fünf Bänden von Werchmeister, "Das 19. Jahrhundert in Bildniffen" (1899-1901), vermuten laffen kann. Rose wollte annehmen, daß in Deutschland auf einen kurzköpfigen Menschen von überragender Bedeutung drei bis sechs überragende Langköpfe kommen. Das mag übertrieben sein, da die (überdeckbare, rezessive) Langköpfigkeit auch in vorwiegend nordischen Bevölkerungen seltener ist, als man ge= wöhnlich annimmt. Batte Rose sich bei seiner Schätzung nicht auf das eine Merkmal der Ropfform beschränkt, sondern Körperhöhe, Baars, Bauts und Augenfarben, Wuchsverhältnisse, Gesichtsform dazu betrachtet, so hätte er zu einer haltbareren Schätzung kommen können. Einstweilen fehlt es leider an einer quellenmäßigen Jusammenstellung aller Machrichten über die leiblichen Merkmale der bedeutenden deutschen Männer und Frauen, und solange eine solche Jusammenstellung fehlt, fehlt es auch der wertvollen, die Bedeutung der nordischen Rasse hervorhebenden Arbeit Gerlachs, "Begabung und Stammesherkunft im deutschen Volke" (München 1929) an der notwendigen Ergänzung.

Aus der Rassengeschichte der Inder, Perser, Zellenen, Italiker (Römer), dann der Italiener, Franzosen und Engländer, aus der von der "Rassenskunde Europas" gewonnenen Einsicht in die besondere Bedeutung der nordischen Rasse ergibt sich für den Deutschen der Wert einer Übersicht über die Rassengeschichte des deutschen Volkes: ein solcher Überblick, soweit er heute schon möglich ist, soll im folgenden, wenigstens in kurz zu fassenden Andeutungen, versucht werden.

4

Aus Gräberfunden und geschichtlichen Tatsachen ergibt sich, daß Germanien in der Zeit des Römers Tacitus (gestorben 117 n. Chr.; die "Germania" 98—99 n. Chr.) besiedelt war von deutschen Stämmen vorwiegend

nordischen Blutes. Oben (S. 372 u. 376 ff.) ist gezeigt worden, daß man sich die Germanen der Römerzeit und Völkerwanderungszeit als vorwiegend nordische Stämme mit fälischem Einschlag denken muß, wobei der fälische Einschlag bei den Stämmen vom Niederrhein bis zur Niederelbe besonders deutlich gewesen, sa da und dort zu einem Vorwiegen der fälischen Rasse geworden sein muß. Ein Volk, rein und nur sich selber gleich — so bes schreibt Tacitus die germanischen Stämme auf deutschem Boden.

Was bedeutet aber in diesem Bericht eine Bezeichnung wie "Volt"? Mur die "Freien" können gemeint sein, nicht die "Unfreien", die "welschen Knechte" (wie später die Edda1 einmal sagt) und nicht die "Landfremden" (3. 33. römische, sprische und judische Bandler). Die Landfremden und die gange unfreie Unterschicht betrachtet Tacitus bei feiner Schilderung über= haupt nicht. Es ist aber wahrscheinlich, daß ihm auch die freien Germanen etwa als so "reinrassig" erschienen sind, wie einem Durchreisenden heute die verhältnismäßig nordischsten Landschaften Schwedens erscheinen wurden; d. h. die Schilderung der "Germania" ist verallgemeinernd und sieht von mehr oder minder häufigen Ausnahmen ab. Man darf vielleicht auch in den edlen Geschlechtern der Germanen außer den vorwiegend nordischen und den eingemischten fälischen Erbanlagen geringe Einschläge anderer Raffen vermuten. Micht alle Germanen werden durch hohen Wuchs, helles Baar, helle Augen oder helle Baut gekennzeichnet gewesen sein: Menschen minder nordischen Aussehens unter den Germanen lassen sich durch einige Zeugnisse nachweisen.2

Wahrscheinlich hatten die germanischen Stämme, je südlicher sie siedelten, neben nordrassischen Kriegsgefangenen aus keltischen und feindlichen gersmanischen Stämmen desto mehr auch ostische (und dinarische?) Menschen unter ihren Knechten. Entgegen der landläusigen Meinung wurde die Landnahme und Eroberung von germanischen Stämmen verhältnismäßig milde durchgeführt. Die Vorbewohner wurden zu Knechten gemacht, als solche aber mit der Besonnenheit behandelt, die ein nordischer und erst recht ein nordischessälischer Rassenzug ist. Noch im 13. Jahrhundert war, wie der Sachsenspiegel (5,44) zeigt, die Erinnerung nicht geschwunden, daß die hörisgen Knechte, die "Laten" (hochdeutsch "Laßen"), anderer Serkunft seien als die Freien: man dachte sich die Laten als Nachkommen von Kriegsgefangenen.

Die "Kelten" 3. B., auf welche die germanische Landnahme stieß, waren vermutlich meist ostisch=nordische Mischlinge. Sie wurden Knechte, ihr Blut erhielt sich. Aus solchen Verhältnissen erklärt sich die frühe gründliche Zerstreuzung der Ostrasse. Innerhalb der — nicht zahlreichen — Knechteschicht mischten sich ja fortan ostische Menschen mit den nordischen Menschen, welche die Kriegsgefangenschaft zu Knechten gemacht hatte. Die überwiesgend nordische Schicht der Freien blieb so gut wie rassenzein; die Schicht der Knechte wurde früh schon zur Mischlingsschicht. Die Rassenzucht der Freien

<sup>1 3.</sup> Sigurdlied, Strophe 66, wahrscheinlich aus dem II. Jahrhundert.

2 Ogl. Roehne, Jur Zaarfarbe der Bewohner Deutschlands in der germanischen Urzeit, Archiv f. Rassen- u. Gesellschaftsbiologie, Bd. 20, Seft 4, 1928, S. 433ff.

scheint zwar nicht voll bewußt, die Abschließung gegenüber den Unfreien aber doch streng gewesen zu sein.

Bemerkenswert ift, daß einzelne über das sich erweiternde Urheimatgebiet der Germanen vorstoßende Germanenstämme — oder wohl nur deren junge Mannschaft — sich mit nichtnordischen Weibern verbanden. Auf solche Erscheinungen weist schon der Gräberfund der jungsteinzeitlichen Schnurkeramiker germanischen Stammes bin: diefer nach Schlesien und Böhmen vordringende Stamm hat sich mit Weibern der sudetischen Raffe verbunden, die weiblichen und kindlichen Schädel der Gräber sind vor= wiegend sudetisch, die männlichen vorwiegend nordisch. Uhnliches muß sich wiederholt haben, als Jahrhunderte später germanische Stämme, von Bohmen und Mähren einrückend, das heutige Ofterreich besiedelten und von Osten her gegen das heutige Bayern vordrangen, da Markomannen und Bajuwaren in ihren Gräbern schon hin und wieder kurze Schädel auf= weisen, turze Schädel weiblichen Geschlechts. So scheint der erste Schritt zur Vermischung geschehen zu sein in den Gebieten, wo germanische Stämme, abgetrennt vom großen Jusammenhang des Stammvolks, durch fremdrassige Umgebung zogen. Ein alemannisches Gräberfeld bei Augst, in der Mähe von Basel, enthielt sogar nur 22 % Cangschädel gegenüber 29% Kurzschädeln. Die Reihengräber von Holzgerlingen (bei Böblingen, Württemberg) enthielten neben nordischen und vorwiegend nordischen For= men einige Kurzschädel und einige Stelette von Miedriggewachsenen. Baufiger scheinen solche Vermischungen aber nicht gewesen zu sein, und das innere Germanien blieb nahezu rein. Die Rassen blieben dort schärfer ge= trennt. "Ein bezeichnendes Beispiel sind hier Gräberfunde auf Beilbronner Boden. Die Schädel eines Reihengraberfeldes aus der La-Tene-Jeit sind ausnahmslos langköpfig, während die Einzelflachgräber aus derselben Jeit ebenso nur Brachyzephale (Kurzschädel) enthalten."2 Im Elsaß sind in der merowingisch=frankischen Zeit die Langen=Breiten=Indizes zwischen 75 und 77 am häufigsten vertreten, was auf ein sehr starkes Vorwiegen der nor= dischen Rasse oder doch eines nordisch=fälischen Rassengemisches schließen läßt.3

Auch in Bayern hatte die Völkerwanderung eine starke Verdrängung der römerzeitlichen Mittel= bis Kurzköpfe gebracht (vgl. Abb. 423, S. 411). Die Reihengräber von Riegeranger 3. B. wiesen nach der genannten Arbeit Pröbstls bei 46 % Langschädeln nur 8% Kurzschädel auf, während römerzeit= liche Bestattungen der gleichen Gegend 19 % Langschädel und 37% Kurzsschädel aufgewiesen hatten. Ranke hat die frühmittelalterliche germanische Bevölkerung Süddeutschlands mit der heutigen dänischen Bevölkerung verzeglichen: "Ich habe gesunden, daß die moderne Landbevölkerung von Dänezmark (Jütland und Seeland) in Beziehung auf die Verteilung der Längen=

<sup>1</sup> Reche, Jur Anthropologie der jüngeren Steinzeit in Schlesien und Böhmen, Arch. f. Anthropologie, Bb. VII, 1908.

<sup>2</sup> Schliz, Eine Schulkinderuntersuchung zum Zwecke der Rassenbestimmung. Archiv für Anthropologie, 38. 27, 1901.

<sup>3</sup> Vgl. Blind, Die Schäbelformen der elfässischen Bevölkerung in alter und neuer Zeit, Beiträge zur Anthropologie Elfaß-Lothringens, Heft I, 1898, S. 11.

Breiten-Indizes der Schädel noch heute mit den süddeutschen Reihengräbersstämmen so gut wie absolut übereinstimmt." — Dabei waren in Südsbeutschland mehr Möglichkeiten zur Vermischung von eingewanderten Gersmanen mit Teilen der Vorbevölkerung als im übrigen Germanien.

Möglichkeiten zur Vermischung ergaben sich am Rande der germanischen Welt durch Verbindungen mit den (damals stark entnordeten) Römern, auch den römischen Soldaten, welche gerade an der germanischen West= grenze öfters aus sprischen Söldnern (vorwiegend vorderasiatischer Rasse) bestanden. In den zum Römerreiche gehörenden Gebieten wohnten von Staats wegen angesiedelte coloni (ortsgebundene Aleinbauern) oft sud: europäischer Berkunft. Sie wurden beim Vordringen der Germanen zu deren Körigen. So muß man auch in Bayern mit Aesten von Bevölke: rungen romanischer Sprache rechnen, welche von den einrückenden germanischen Markomannen und Bajuwaren nicht verdrängt worden waren.<sup>2</sup> Diese romanischen Bevölkerungsreste wird man sich nach den in Regens: burg und anderen Ortes gefundenen Schädeln römischer Provinzialen im Durchschnitt überwiegend mittel= bis kurzköpfig zu denken haben.3 Ihre Schädelformen reichen nach den Junden von den Lang: bis zu den Kurzschädeln; unter den Rurzschädeln finden sich (durch einen dinarischen Einschlag) steilhinterhäuptige Sormen (vgl. S. 89); unter den Langschädeln auch solche, die den nordischen Einschlag dieses keltoromanischen Rassenge= misches erkennen lassen. Die Abb. 423, S. 411, gibt die Stellung der römer= zeitlichen Schädel genauer an.

Es ist nachgewiesen worden, daß die römischen Bevölkerungsreste in Süddeutschland nicht bedeutungslos gering waren. Auch kriegsgefangene römische Söldner und Truppenführer wurden zu zörigen der Germanen. Seneca (epist.47) erwähnt Söhne römischer Senatoren, die in Gefangenschaft Knechtsarbeit zu leisten hätten. Gradmann vermutet, daß die Germanen gerade in den unruhigen Jeiten nach Eroberung früher römischer Gebiete, da sie selbst steiegsbereit bleiben mußten, zur Bestellung der Ücker einen erhöhten Bedarf an zörigen hatten, und daß sie darum versuchen mußten, durch neue Eroberungen und durch überfälle auf römisches Gebiet mögelichst viele Knechte aus der keltoromanischen Vorbevölkerung zu gewinnen. Schumacher ist im Odenwald die Dunkelheit einer dörslichen Bewölkerung nahe einem früheren Römerkastell aufgefallen; er wollte diese Bewölkerung von vorgermanischen Siedlern der Römerzeit ableiten. Kauffemann, der dies anführt, nimmt an, die Römer bzw. Keltorömer seien von den Germanen hunds "die Dunklen" genannt worden (von hun = duns

3. Aufl., 1911, S. 7.

3 Ogl. Pröbstl, Römerzeitliche Schäbel in Bayern, Inauguraldissertation, München 1915.

<sup>1</sup> Ranke, frühmittelalterliche Schädel aus Lindau, Sinungsberichte d. Anl. Bayr. Akad. d. Wissensch, Mathem. Phys. Alasse, 38. 27, 1897, S. I ff.

2 Vyl. auch die Angaben bei Behanhel, Geschichte der deutschen Sprache,
3. Aufl., 1911, S. 7.

<sup>4</sup> Grabmann, Volkstum und Rasse in Sübbeutschland, Volk und Rasse, 1926, Seft 3, vyl. ferner Veeck, Volkstum und Rasse in Sübbeutschland, Germania, Korresp. Blatt der Römisch-Germanischen Kommission, Jahrsgang X, Zeft 2, 1926, S. 104—108.

5 Vyl. Rauffmann, "Sünen", Istichr. f. d. Philologie, 28.40, 1908, S.276 ff.

kel, braun, schwarz), welche Bezeichnung mit veränderter Bedeutung in dem Worte "Zünen" fortlebte. Der rafsische Unterschied zwischen ihnen und den keltoromanischen Bevölkerungen ist sicherlich von den Germanen emp= funden worden, und wenn heute Bezeichnungen wie "Schwarzer" oder "Schwarze" noch als herabsetzende Scheltwörter gebraucht werden kön= nen, so mag dies auf rassische Empfindungen aus der Zeit der frühgerma= nischen Eroberungen zurückzuführen sein. Bei der Mißachtung dunkler Baut-, Baar- und Augenfarben, welche bei allen Völkern germanischer Sprache bis ins hohe Mittelalter hinein zu verfolgen ist, ist nicht anzunehmen, daß die Schicht der germanischen Freien Verbindungen mit römis schen Bürgern, Söldnern oder coloni in nennenswerter Jahl einging, und eheliche oder außereheliche Verbindungen der freien germanischen Frauen mit Zörigen kamen wohl überhaupt nicht vor. Die Vermischung der Freien mit den Borigen setzte erst später als Auswirkung driftlicher Lebren ein. Zingegen ist vereinzelt nichtnordisches Blut in das Germanen= tum eingedrungen durch Ehen aus politischen Gründen mit Frauen nicht= germanischen, also zumeist mindernordischen oder gar unnordischen Abels.1 Die Leibesgestaltung eines Pippins des Kurzen läßt sich als Beispiel unnordischer Erbanlagen anführen.

Sür die Anechteschicht bestanden keine Vermischungsschranken, doch war diese Schicht an Jahl gegenüber den Freien zunächst ziemlich gering. Die rassische Aluft zwischen Freien und Unstreien wurde durch Gesetze erhalten. Einzelne germanische Gesetze setzten Todesstrase auf Ehen zwischen Freien und Unstreien. Das burgundische Gesetz bestraste im Falle der Verbindung einer Freien mit einem Anechte beide mit dem Tode. Das westgotische Gesetz spricht deutlich aus, daß ein Freier durch Verbindung mit einer Unstreien die Reinheit seines Blutes beschmutze (claritas generis sordescit). Solche Anschauungen, dazu die Abneigung gegen Zeiraten mit Fremdsstämmigen, bestanden wenigstens bei den Miedersachsen noch im 9. Jahrshundert, wie ein Bericht zeigt, den ich in "Adel und Rasse" (1. Abschnitt) nach den Monumenta Germaniae historica wiedergegeben habe.

Der Wandel der Weltanschauung hatte aber inzwischen eine grundsätzliche Wendung mit sich gebracht, eine Wendung, die sich zwar in der Wirklichkeit wahrscheinlich nicht schnell vollzog, aus Gräberfunden jedoch erschlossen werden kann: das Christentum brachte schließlich die halb unz bewußt empfundenen und errichteten Rassenschranken zu Fall. Mit der Einzsührung des Christentums — so hat v. Hölder es in Württemberg bezobachtet<sup>3</sup> — werden nichtnordische Schädel oder Mischlingsschädel in den Gräbern häusiger. Der christlichen Lehre nach waren nunmehr alle Menzschen gleich. Ganz langsam mußte solche Unterweisung die Rassengrenzen

<sup>1</sup> Schulz, Fremdes Blut im germanischen Abel der geschichtlichen Frühzeit, Volk und Rasse, 1928, Seft 4, S. 206—210.

Lex Visigoth. III, I, 8; III, 2, 2 u. 3; vyl. ferner Salvianus, de gubern. Dei IV, 5; Abam von Bremen, hist. eccl. I, 4—6; Lex Ripuar. 58, II; Sachsenspiegel I, 63,3; II, 12,2; Schwäbisches Landrecht 328 (322, 324).

<sup>3</sup> v. Hölder, Jusammenstellung der in Württemberg vorkommenden Schädelformen, 1876.

verwischen. Obschon das Meue Testament die Unfreiheit nicht verworfen batte, wurde die jenseitig aufgefaste Gleichheit aller Menschen vor Gott schließlich als diesseitige Gleichheit aufgefaßt: seit dem 9. Jahrhundert wurde die Börigkeit als unchristlich empfunden. Seit Einführung des Christentums mehrten sich auch die Freilassungen von Zörigen. "Zier ist tein Jude noch Grieche, hier ist tein Knecht noch Freier" hatte Paulus im Galaterbrief (3, 28) gelehrt; den Athenern hatte er gepredigt, die Menschen seien alle aus einem Blut geschaffen (Apostelgeschichte 17, 26). Diesen Lehren nach, die schließlich diesseitig aufgefaßt wurden, war der Weg zur 2111= vermischung offen. Dazu kam die Entsittlichung des Germanentums, welche der übergang zum Christentum mit sich brachte und deren Einwirkung auf die raffisch und erbgesundheitlich steigernd wirkenden frühgermanischen Un= schauungen vom Leben in der Sippe Kummer, Midgards Untergang, 1927, dargestellt hat. Bei Rummer finden sich auch Zeugnisse für die mit dem übergang zum Christentum verbundene Entwürdigung der germanis schen Frau, eine Entwürdigung, die auch wieder Rasse und Erbgesundheit gefährden mußte.

Etwa mit dem 9. Jahrhundert begann die Absonderung der Freien von den Unfreien zu schwinden. Jur Aushebung dieser Schranke trug vor allem die Kirche bei, indem sie Unfreie zu Geistlichen machte, wodurch sie in den Stand der Freien erhoben wurden; ja es scheint, daß manche Vischöse gerade Unfreie wegen ihrer größeren Gefügigkeit in die Geistlichkeit aufnahmen. Darauf weist Kapitel 119 der Beschlüsse der Synode von Aachen (i. J. 816—817) hin, wie v. Hölder gezeigt hat. Erst im 11. und 12. Jahrshundert setzte sich aber die Ehelosigkeit der niederen Geistlichkeit durch, wodurch die Fortpflanzung dieser in den Stand der Freien gehobenen Geschlechster wieder gehemmt wurde.

Die Unsichten, wie groß bei den Germanen die Jahl der Freien im Vershältnis zu der der Unfreien war, gehen auseinander. Satte sich die Jahl der Unfreien in den Jeiten der germanischen Eroberungen bei verschiedenen Gersmanenstämmen erhöht, so ist doch die Unnahme Jakob Grimms (Rechtssaltertümer, 1899, S. 457) abzuweisen, der die Jahl der Unfreien für das 8.—10. Jahrhundert und für die Germanenstämme Deutschlands sast ebenso hoch schätzt wie die der Freien. Demgegenüber hat v. Inamas Sternegg ausgeführt, daß die Jahl der Unfreien auf deutschem Boden — im Gegenssatz zu der im gallischen Frankenreiche, wo es vielleicht mehr Sörige als Freie gegeben habe — geringer als die der Freien gewesen sei. Man nuß aber auch bedenken, daß die Jahl der sog. Gemeinfreien schon seit dem 9. Jahrhundert abgenommen hatte, da Gemeinfreie in steigender Jahl schon zu dieser Jeit, noch mehr aber zur Zeit der eigentlichen Feudalherrschaft des Mittelalters, in halbe oder ganze Unsreiheit versanken, während gleichzeitig Unsreie in der oben geschilderten Weise halbe oder ganze Freiheit gewannen.

2 Vgl. v. Inama-Sternegg, Deutsche Wirtschaftsgesch., Bb. I, 1879, S. 70 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Lucas 17, 7, welche Stelle die Auffassung Jesu selbst gibt, vgl. ferner 1. Korinther 7, 20; Kolosser 3, 22—25; Epheser 6, 5; Thimotheus 6, I st.; Titus 2, 9 st.

Jedenfalls muß einerseits das — heute zu Unrecht bestrittene1 — Aufsteigen unfreier Geschlechter in den Stand der Ministerialen, andererseits das Sinabsinken der meisten Gemeinfreien gablreicher Gebiete in den Stand der Hörigkeit, die Abnahme freier Bauerngemeinden unter dem sich aus= bildenden Lebenswesen, eine Junahme der Raffenmischung bedeutet haben. Den frühmittelalterlichen Zerfall der breiten Schicht der Gemeinfreien, die im frühen Germanentum nahezu das Volk bzw. den Stamm felbst, jedenfalls deren Sauptmasse, ausmachten, möchte ich als die rassenseelische Ur= sache ansehen, die aus dem nordischen oder nordisch=fälischen Germanentum das Deutschtum hat entstehen laffen, das mittelalterliche Deutschtum, das zwar sicherlich noch durch die nordische Rassenseele bedingt ist, das aber in zunehmendem Maße die Mitwirkung des seelischen Wesens nichtnordi= scher Raffen erkennen läßt. Bei unerschüttertem Sortbestand des Standes der Gemeinfreien hätten sich die Bedingungen zu dem rassenseelischen über= gang vom Germaneutum zum Deutschen nicht ergeben, oder dieser Abergang hätte sich anders vollzogen.

Die Rassenmischung, bzw. Ständemischung scheint in Miedersachsen am spätesten begonnen zu haben. Adam von Bremen berichtet, daß noch im 11. Jahrhundert bei den Miedersachsen sich nur Freie mit Freien, Unfreie mit Unfreien verheirateten. Auf niedersächsischem Gebiet erhielten sich auch zahlreiche freie Bauerngemeinden und scheinen auch halb bewußte Vorsstellungen von der Reinhaltung des Blutes am längsten nachgelebt zu haben: Die Magdeburger Schöffenchronik aus dem Jahre 1540 berichtet von den Miedersachsen des Mittelalters: "Se nemen nicht gerne utländische Wif, uppe dat or Slechte nicht slog nach anderem Volke."

Solche Schranken sielen aber innerhalb der Städte. Vom 12. und 13. Jahrhundert an gab es in den Städten keine Unfreien mehr; ländliche Unfreie wurden dadurch zu Freien, daß sie in eine Stadt zogen. Während der Areuzzüge erklärte die Airche jeden unfreien Teilnehmer an einem Areuzzuge für frei. Seit dem 11. Jahrhundert hatte ein Bürgerstand sich auszubilden begonnen, in dem sich während des Mittelalters durch Aufstieg anzgeschener Geschlechter wieder neue Schichtungen bildeten, die im großen ganzen verhältnismäßig nordischere städtische Oberschichten ergeben haben mögen.

Eine gewisse Rassenschichtung blieb sedenfalls in Stadt und Land bestehen oder setzte sich durch Auswirkung der seelischen Eigenschaften der Rassen auf dem Wege der Auslese immer wieder durch. Aus der Rassenschichtung der vorchristlichen Zeit wurde die mittelalterliche Ständeschichtung, welche im großen ganzen, wenn auch entschieden minder deutlich, die alte Rassenschichtung widerspiegelte.

Die Vorstellung von den leiblichen Merkmalen der Germanenstämme in Deutschland war die von Menschen nordischer Rasse gewesen. Im Vorwort zu dem im 5. Jahrhundert aufgezeichneten Salischen Gesetz der Franken hatte es von den Franken geheißen, daß sie von edler Gestalt, von sehr heller Sarbe und überragendem Wuchse seien (gens Francorum ... corpore

<sup>1</sup> Vgl. v. Below, Die unfreie Herkunft des niederen Adels, Historische Zeitschrift, Feft 3, 1927.

nobilis, incolumna candore, forma egregia). Isidor von Beja (Pacensis), ein spanischer Bischof, hatte im &. Jahrhundert die Körperkraft der Austrier, d. h. der Krieger des öftlichen Teils des Frankischen Reiches, und den hohen Wuchs der anderen Germanen gerühmt, die in der Schlacht bei Tours kämpften.2 Ein Zeitgenosse, der beschreibt, wie Otto II. in Ra= labrien im Jahre 982 von den Arabern in einem Engpaß überfallen und sein Zeer geschlagen wurde, hatte berichtet, dort sei "die Zier des blonden Germaniens" (decor flavae Germaniae) hingesunken.3 Unfang des 11. Jahrhunderts hatte sich Beinrich II. darstellen laffen, wie ihm die blonde Germania dient, die schwarze Gallia die Friedenspalme reicht, die braune Roma und die rote Sclavinia (das Sinnbild des Slawentums) Tribut darbringen: die Deutschen dachte man sich also als ein blondes Volk gegenüber dunkleren Machbarvölkern.

Die Junahme der Rassenmischung durch Jerfall des Standes der Gemeinfreien muß aber wenigstens in den sich neu bildenden ländlichen, städ= tischen und ritterlichen Oberschichten auch im Zochmittelalter noch nicht deutlich oder gar auffallend geworden sein. In einem provenzalischen Werke aus dem 14. Jahrhundert, dem Elucidari de las proprietatz de totas res naturals, findet sich in einem Abschnitt über Deutschland (D'Almanha) eine Schilderung der Deutschen, die wahrscheinlich den Unblick der deutschen, meist ritterlichen Kreuzfahrer wiedergibt, welche durch Sud= frankreich gezogen waren. Aus dieser Schilderung, auch wenn man fie als verallgemeinernd ansehen muß, geht doch hervor, wie überwiegend nordisch man sich die deutsche Oberschicht des 14. Jahrhunderts noch vorstellen darf: "Sie sind hochgewachsen, von kühnem Wesen, große Jäger und Mühfal-Überwinder (trebalhadores) mit anziehenden Gesichtszügen, heiter und scherzbereit, haben blondes Zaar, sind freimütig." Die bildlichen Darstel= lungen des deutschen Mittelalters deuten durch dunkles Zaar stets niedrige Geburt, unedles Wesen oder fremdländische Zerkunft an. Unnordische Züge gaben die — ritterlichen Unschauungen entspringenden und den durchschnitt= lichen Ständeunterschied offenbar übertreibenden — bildlichen Darstellungen, so 3. B. die aus dem 14. Jahrhundert stammende Zeidelberger Bandschrift des Sachsenspiegels, gerne den Bauern: plumpe Gesichter mit eingebogenen Masen, Masen mit verdickter Spitze, häßliche Mundformen.4

Das vorwiegend nordische Aussehen der mittelalterlichen Deutschen oder doch deren ritterbürtiger Schicht geht auch aus den Schilderungen französischer Dichtungen und Geschichtswerke hervor. Schon vor dem 13. Jahrhundert wurde in Frankreich die Schönheit der Deutschen gerühmt, besonders deren große Körperhöhe und fraftvolle Gestalt. Un der Größe erkennt man den Deutschen — so wurde fast sprichwörtlich behauptet. Die Miedersachsen galten unter den deutschen Stämmen als der Stamm höchsten Wuchses; sei es, daß die anderen Stämme stärkere Einschläge oftischer Rasse

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vyl. Lex Salica, herausgegeben von Geffcen, 1898, S. 95. <sup>2</sup> Vyl. Belloquet, Ethnogénie gauloise, Bd. II, 1861, S. 188. <sup>3</sup> Vyl. Uhlirz, Jahrbücher des Deutschen Reiches unter Otto II. und Otto III., Bd. I, 1902, S. 256.

<sup>4</sup> Vgl. Falke, Die deutsche Trachten- und Modenwelt, 38. I, 1858, S. 83 ff.

zeigten; sei es, daß der fälische Einschlag in Miedersachsen die durchschnitt= liche Körperhöhe besonders beträchtlich erscheinen ließ. Philipp von Comi= nes, der erste bedeutende Geschichtsschreiber grankreichs (1445-1509), rühmt die Schönheit der Schweizer, die er meift Allemans (Deutsche) nennt. Nach deren seelischem Verhalten fanden die mittelalterlichen Franzosen an den Deutschen Kühnheit, Tapferkeit, Treue und Ausdauer zu loben, Ehr= geiz, Hochmut, Streitsucht, Jähzorn und Habgier zu tadeln.1

Die mittelalterliche Gesellschaftsordnung war entstanden; sie war kein rassisches Werk mehr, aber sie wirkte vielfach rassisch=abgrenzend. Das mittelalterliche deutsche Recht bildete sich aus; es übernahm in gewissem Umfang die erbgesundheitlich und raffisch förderlichen sippenrechtlichen Un= schauungen des frühen Germanentums und gliederte sie in Ebe=, Junft= und Wirtschaftsgesetzgebung ein. Wie altgermanisches Sippenrecht im mit= telalterlichen Jünfterecht bewahrt ist, hat Grönbech2 geschildert. Bis ins Mittelalter hinein reichten auch die Nachwirkungen der erbgefundheitlichen (raffenbygienischen, eugenischen) Unschauungen des frühen Germanentums. Aus der "Germania" (12) des Tacitus geht hervor, daß die Germanen Menschen mit minderwertigen Erbanlagen erhängten oder in Sümpfen er= tränkten, so Verräter und Überläufer, Seiglinge und unkriegerische Männer

und so auch Unzüchtige, wenn man die Worte corpore infames so über-

setten darf.3

Eine Urt erbgefundheitlicher Leiftungsprüfung scheint auch der hierzu besonders geeignete, von den Germanen geschätzte Schnellauf gewesen zu sein. Die Bestgeeigneten, die unter den heutigen Verhältnissen meist kinder= arm oder kinderlos bleiben, wurden im frühen Germanentum bis ins Mit= telalter hinein eber zu Rinderreichen. Die Rechtsaufzeichnungen der Ger= manenstämme, deren erbgefundheitliche Richtung S. 455 zu betrachten sein wird, beschränkten, wie v. Umira erwiesen bat, die Rechtsfähigkeit der Miggebildeten, Beistesschwachen und Geisteskranken, denen auch die Eherechte nicht zuerkannt wurden: so konnte sich eine dauernde Ausmerze minderwertiger Erbanlagen vollziehen. Der Untüchtige fank gesellschaftlich, und das bedeutete damals: er sank in die an Machkommen ärmere Schicht. Moch nach dem Sachsenspiegel (Unfang des 13. Jahrhunderts) konnten Miß= gestaltete und Zwerge weder erben noch belehnt werden; sie hatten nur ein Unrecht auf Unterhalt aus dem Samiliengut, damit aber waren die Ehe= möglichkeiten für sie sehr beschränkt, wenn nicht verschlossen. Zwitter galten für unfrei und erbunfähig. Schwächliche und mißgestaltete Kinder wurden bis ins Mittelalter hinein ausgesetzt.4 — "Man hielt es für unrecht, miß= gestaltete, krüppelhafte, schwächliche Kinder oder solche aufzuziehen, die kein vorwurfsloses, freies Leben führen durften."5 Ausgesetzt wurde auch

5 Grimm, Deutsche Rechtsaltertumer, 38. I, 1899, S. 629.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jimmermann, Die Beurteilung der Deutschen in der französischen Literatur des Mittelalters, Inaugural-Dissertation, Münster 1910, S. 15. <sup>2</sup> Grönbech, Vor folkeaet i Oldtiden, Ropenhagen 1909—1912, vgl. ferner Kummer, Midgards Untergang, 1927.

<sup>3</sup> Hierzungl. Nordisk Tidskrift for Filologi, 4. Reihe, Seft 9, 1920, S. 105 ff.
4 für das Ertränken von Rindern vyl. auch Jacob, Arabische Berichte von Gesandten an germanischen fürstenhöfen, 1927, S. 29.

eine Unzahl weiblicher Neugeborener, offenbar weil man die Folgen eines Frauenüberschusses — d. h. einer Jahl von Frauen, die erheblich größer war als die der besetzbaren Bauernhöse und Landgüter — für die sittliche Jucht des Volkes befürchtete: im Mittelalter dienten die Klöster dem gleischen Jwecke. Das Christentum schaffte die Kinderaussetzung allmählich ab. Doch mußte die Kirche darauf eingehen, "daß die Bewölkerung Norwegens noch mehrere Jahrhunderte nach der im zo. Jahrhundert erfolgten Unsnahme des Christentums vielsach sich die Tötung (das Aussetzen) der mit angeborenen Sehlern behafteten Kinder vorbehielt, und erst im z4. Jahrhunzdert gelang es, ein unbedingtes Verbot gegen diese Kindermorde zu verwirklichen". Unch in den anderen germanischen Ländern hat sich das altzgermanische Gewissen wahrscheinlich noch lange gegen die Unschauung der Kirche gesträubt und die Austilgung sehlerhaften Lebens mehr oder wesniger heimlich durchgesetzt.

"Zweck der Che war Erzeugung eines echten Erben" — so kennzeichnet Jakob Grimm die germanische und altdeutsche Ehe;² daher auch das Recht zur Scheidung von unfruchtbaren Frauen und die Sitte, daß der unfruchtbare Mann einen Jeugungshelfer wählen durfte — eine Sitte, die sich auch bei anderen Völkern indogermanischer Sprache sindet und die noch Luther in seiner Schrift "Vom ehelichen Leben" (1522)³ erwogen hat. Die Sitte der Zerzbeiziehung eines Jeugungshelfers sindet sich gelegentlich auch gesetzlich anzerkannt. Die halb bewußt, halb unbewußt erbgesundheitlichen Unschauzungen des Germanentums, die Betrachtung aller Lebensvorgänge von der Sippe und vom angestammten Bauernhose oder Landgut aus, sind erst durch die Auswirkung des Geistes der sog. Ausklärungszeit und der Französischen Revolution gänzlich untergraben worden; die Betrachtung der Lebensvorgänge vom Einzelmenschen aus, die unsere Zeit gewohnt ist, hat sich erst im 19. Jahrhundert gänzlich durchgesetzt.

Die Gesellschaftsordnung des Mittelalters konnte zu einer Erhaltung der nordischen Rasse in den unteren Ständen dadurch beitragen, daß die früher freien Bauern, die jetzt Zörige geworden waren, nunmehr einer Gegensauslese nordischen Blutes entzogen wurden, welche sich im hohen und niesdern Adel dadurch vollzog, daß diese Oberschicht allein die Kriege zu führen hatte. Die besonderen mittelalterlichen Standesehren, die Zeiratsgebräuche, Junftgesetze und Sitten konnten die nordische Rasse verhältnismäßig rein erhalten bis gegen die untersten Volksschichten hin. All diese Vorschriften über den Nachweis deutscher Ahnen, welche die Jünfte und andere Versbände forderten, dienten unbewußt der Erhaltung des nordischen Bluts.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wieth-Knudsen, Bevölkerungsfrage, Sexualmoral und keminismus, bei Eberhard, Geschlechtscharakter und Volkskraft, Darmstadt u. Leipzig, 1930, S. 308.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jakob Grimm, Deutsche Rechtsaltertümer, 38. I, 1899, S. 613.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgl. Luthers Werke, Weimarer Ausgabe, Bs. 6, 1888, S. 558; Bs. 10, 2, 1907, S. 278; vgl. ferner Vorwahl, Die Sexualität bei Luther, Itschr. f. Sexualforschung, Bs. 15, 1928/29, S. 334 ff.

<sup>4</sup> Vgl. Schultz, Deutsches Leben im 14. und 15. Jahrhundert, 28. I, 1892, S. 159.

Diese Schranken und Gesetze waren vor allem gegen das Einsickern wendischen und überhaupt slawischen Blutes gerichtet, dann aber überhaupt

gegen alles Fremdblut.

Durch die von der Kirche seit dem 12. Jahrhundert durchgesetzte Ehe= losigkeit der Geistlichen ist aber andererseits auch vielen der Tüchtigsten und Begabtesten die Samiliengründung verwehrt worden, indem aus den oberen Schichten viele geistig überragende Menschen sich den Bildungsstätten zu= wandten, in deren Besitz allein die Kirche war. Denkt man 3. 3. auch an die Auslese von Tüchtigen im Deutschorden, so kann man die hierdurch bewirkte Entnordung ermessen. Es scheint nicht selten vorgekommen zu sein, daß der lette Nachkomme eines edlen Geschlechts noch jugendlich in ein Klofter eintrat. Riegler bietet dafur Beispiele aus der mittelalterlichen Beschichte Baverns; er gibt auch die Belege dafür, wie das "Aussterben der Grafengeschlechter durch die mörderischen Wirkungen der Areuzfahrten und italienischen Seldzüge befördert" wurde. Die gleichen Ursachen verminder= ten auch die Jahl der Geschlechter des niederen Adels. Aus Rieglers Dar= stellung ergibt sich, daß während der Bobenstaufenzeit in Bayern anschei= nend fämtliche Geschlechter des Uradels erloschen sind bis auf die Zäuser Wittelsbach und Ortenburg — all dies Unzeichen einer eingreifenden Ge= genauslese gerade der an nordischer Rasse vermutlich reichsten Geschlechter.1

Jur Entnordung trug schon im Mittelalter — sedoch nicht in dem Aus= maße wie heute — auch das Aussterben hervorragender städtischer Ge= schlechter bei. Man darf annehmen, daß auch damals die gesellschaftlich aufsteigenden und die führenden Geschlechter an nordischem Blut durch= schnittlich reicher waren als die Bevölkerung, aus der sie stammten. Schon R. Bücher hat aber gezeigt, daß die hervorragenden städtischen Geschlech= ter des Mittelalters selten mehr als zwei Jahrhunderte überlebt haben.2 Um Beispiel fränkischer Stadtchroniken läßt sich erkennen, wie von Jahrhundert zu Jahrhundert Samiliennamen aus den Liften der "ehrbaren Geschlechter" verschwinden und wie immer wieder patrizische Geschlechter aussterben. Das Verschwinden der Mamen kann zum Teil durch Umzug einer Kamilie in eine andere Stadt bedingt sein, zum anderen Teil beweift es nur das Aussterben einer Samilie im Mannesstamme; die Sälle gänzlichen Aussterbens erscheinen immer noch zahlreich genug.3 Zierbei sind vor allem auch die elenden Gesundheitsverhältnisse mittelalterlicher Stadtwohnungen zu bedenken. Die Betrachtung der "Vergänglichkeit", das memento mori, kennzeichnet die Stimmung vieler mittelalterlicher Menschen.

Ŧ

Bei der flawischen Besiedlung Ostdeutschlands muß die Darsstellung einen Augenblick verweilen, da sich über diese Dinge falsche und widersprückliche Anschauungen gebildet haben. — Die Urslawen waren ein

<sup>1</sup> Riegler, Geschichte Bayerns, 28. I, 1878, S. 849 ff; 28. II, 1880, S. 13ff.
2 B. Bücher, Die Entstehung der Volkswirtschaft, 1893, S. 15 ff.

<sup>3</sup> Vgl. die Chroniken der franklischen Städte, Id. I, herausgegeben von Zegel, 1862, S. 214, 221.

vorwiegend nordisches Volk, das sich aus einer im Innern Außlands, wohl um Ober= und Mittellauf des Dnjeprs siedelnden Gruppe nordischer Rasse gebildet hatte, stark genug, im Lauf der Jahrhunderte dem Osten Europas die slawischen Sprachen aufzuzwingen. Vom 6. Jahrhundert n. Chr. ab





Albb. 413 a, b. Schädel eines Slawen aus einem Burgwall bei Gruczno (Westpreußen).
Sch: 70,20. Notdisch oder vorwiegend notdisch





Abb. 414 a, b. Schädel einer Slawin aus einem Burgwall bei Gruczno (Westpreußen). Sch: 73,02; G: \$6,15. Vorwiegend nordisch mit fälischem Kinschlag?

verbreiteten sich die Slawen nach Westen und Südwesten, später auch nach Norden. Die sprachliche Trennung der slawischen Stämme voneins ander verlegt die Sprachwissenschaft in die Völkerwanderungszeit. Nords und westslawische Stämme rückten seit dem 6. Jahrhundert in die bei der Völkerwanderung von den Germanen verlassenen Gebiete des ganzen östs

lichen Deutschlands ein und besiedelten diese, ohne Widerstand zu finden, etwa bis zu der Grenze, die man zu Karls des Großen Zeit den Limes sorabicus genannt hat, d. h. bis zu einer Linie, die etwa von Kiel über Lüneburg, Magdeburg, Merseburg, Naumburg, Rudolstadt, Bamberg, nördlich Regensburg zum Böhmerwald und von da zur Ennsmündung, zum Oberlauf der Drau und zum Golf von Triest führt. Man erkennt an Gräbern und sonstigen Junden des ostdeutschen Bodens sofort die Juges hörigkeit zum slawischen Volkstum. "Die Slawen brechen mit einer ganz fremden Kultur in Ostdeutschland ein. Ihre Keramik unterscheidet sich so sehr von der dort hergebrachten germanischen, daß man jede Scherbe leicht

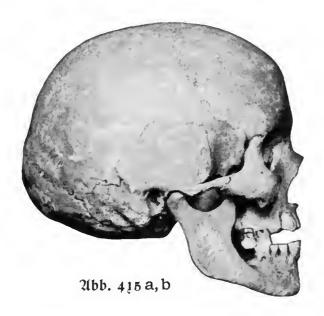



Schädel eines flawischen Knaben aus einem Burgwall b. Gruczno. Sch: 69,81; G: 88,71. Mordisch — mit leichtem sudetischen Einschlag? (Mase)

unterscheiden kann."2 Sie rücken ein mit Stilformen, die auf südosteuropäische Kinflüsse schließen lassen. Die Jierformen verraten, "daß die Slawen, die zu uns kamen, mit Balkankultur durchtränkt gewesen sein müssen".2

So läßt sich also die Ausbreitung der slawischen Gesittung in Ostsbeutschland von der germanischen archäologisch, der Stilsorm nach, klar unterscheiden. Die Dorfanlagen der von Slawen besiedelt geswesenen Gebiete Deutschlands (d. h. die Rundlinge und die Straßensdörfer; vgl. Karte XXVII S. 401) hat man früher für slawische Gründungen angesehen. Heute scheint das selbst für die Straßendörfer nicht mehr mit Sicherheit angenommen werden zu können. Rassenskundlich aber, d. h. also aus Gebeinfunden der slawischen Reihengräber undlich aber, d. h. also aus Gebeinfunden der slawischen Reihengräber

<sup>1</sup> Die Sorbengrenze findet sich eingezeichnet auf Karte VIII, S. 269 und geht hervor aus Karte XXVII, S. 401.

2 Schuchhardt, Alteuropa. 2. Aufl., 1926.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schuchhardt, Alteuropa. 2. Aufl., 1926. <sup>3</sup> Über Dorfformen vgl. "Reallexikon der germanischen Altertumskunde" unter "Dorfformen"; ferner Mielke, Siedlungskunde des deutschen Volkes, München, 1927.

<sup>4</sup> Die Slawen hatten die Sitte der Reihengraberbestattung von den Germanen übernommen.

allein, wäre eine Scheidung nicht durchzuführen: die Urslawen, diese Oberschicht der slawischen, damals wohl nordischsostbaltischen, nordischsostischen, nordischsostischen und nordischsssuchtschen Völker, die eine besondere Bestattung erfuhr, waren nordischer Rasse wie die Gersmanen. Dadurch, daß den slawischen Gebeinen als Kopfschmuck oft die sog. "Schläfenringe" mitgegeben sind, kann man sie von den gleichsartigen Gebeinen germanischer Gräber unterscheiden, bevor man die sonsstigen Beigaben betrachtet. — So bedeutete also die slawische Welle, die sich westwärts bewegte, rassisch zunächst nur eine geringe Entnordung Ostdeutschlands. Erst im Lauf dessenigen Jeitraums, der bis zur Versdrängung und Eindeutschung der Slawen aus den ehemals germanischen



Albb. 416. Schädel eines flawischen Anaben aus einem Burgwall bei Gruczno. Sch: 67,40; G: \$5,34. Mordisch

Gebieten Oftdeutschlands verging, erst allmählich mögen in Mordeutschland vorwiegend
ostische, ostbaltische und sudetische Menschen slawischer Sprache, in Süddeutschland vorwiegend
dinarische Menschen slawischer Sprache in grögerer Jahl eingesickert sein, und schließlich nach
Schwinden der nordisch-slawischen Oberschicht,
im Kampse gegen die wieder vordringenden
Deutschen mögen dann die Menschen slawischer
Sprache nahezu das Körperbild erreicht haben,
das wir heute vielsach als "slawisch" empfinden. Eine "slawische Rasse" aber gab es und
gibt es nicht. Menschen, die man "slawisch" sindet, sind meist ostbaltisch, ostisch-nordisch oder
innerasiatisch-nordisch oder sudetisch.

Bei Betrachtung der flawischen Besiedlung ehemals germanischen Bodens scheidet man am besten zwischen der flawischen Einwanderung in Nord= und Mitteldeutschland, die wohl in der Hauptsache nordisch=ostbaltisch war und der

flawischen Einwanderung in Süddeutschland, die wohl in der Hauptsache dinarisch=nordisch war. Juerst sei hier Mord= und Mittel=deutschland betrachtet. Die Entnordung der Slawen auf dem ehemals germanischen Boden Mordeutschlands muß entweder nicht so gründlich gewesen sein oder die Verdrängung der slawischen Stämme oder min=destens deren Zerrenschichten durch die wieder eindringenden deutschen Stämme seit der Zeit, da ihnen ein Zeinrich der Löwe (1129—95) durch Stoberung den Weg nach Osten gewiesen hatte, muß so gründlich gewesen sein, daß schließlich Mordostdeutschland und das östliche Mittelzdeutschland wieder vorwiegend nordisch wurden und heute noch immer Gebiete mit einem stärkeren nordischen Einschlag, allerdings mit ostbaltischer, ostischer und sudetischer Beimischung, sind. Vielleicht darf man sich vorstellen, daß die Brechung der politischen Macht der rassisch minder nors

¹ Vgl. Günther, Rassenkunde Europas, 3. Aufl. 1929, S. 278 ff.

zzer.



5. S. R. Gunther, Dtfch. Raffentunde

Karte XXVI. Die ländlichen Siedlungsformen in Mittel- und Nordwesteuropa (nach Meigen und Schlüter)

20

dischen Slawen in diesen ehemals germanischen Gebieten nicht so verhält: nismäßig gründlich gewesen ware, wenn die Besiedelung der oftelbischen Länder nicht von einer Auslese der unternehmungsmutigsten und vermut= lich auch nordischsten Deutschen aller Stämme, insbesondere der nordwest= deutschen, unternommen worden wäre. Das Volkslied "Maar Ostland willen wy ryden" zeugt noch vom Unternehmungsmut dieser deutschen Auslese, aus welcher dann als weitere Auslese der Adel der oftelbischen Känder sich erhoben hat. Solche Ausleseerscheinungen haben die staatliche Tüchtig= keit des Preußentums mitbedingt. Durch westfälische Deutsche und andere aus den fälisch untermischten Gebieten stammende Deutsche und Miederländer muß damals ein leichter fälischer Einschlag östlich der Elbe verbrei= tet worden sein, vielleicht am meisten in Medlenburg, wo der Mame West= phal sehr verbreitet ist, und wo auch der Chronist Zelmold von Bosau "Släminger und Hollander, Sachsen und Westfalen" als Einwanderer nennt,1 also gerade Kinwanderer aus stark fälisch untermischten Gebieten. — Der Brechung der politischen Macht der Slawen ist auf ostelbischem Gebiet nicht etwa die völlige Verdrängung flawischer Siedler gefolgt. Unterwarfen sich diese der deutschen Zerrschaft, so blieben ihre Samilien erhalten, mit ihnen die nordischen und nichtnordischen Einschläge des mit= telalterlichen Slawentums.

Die nordisch-kühnen und nordisch-sachlichen Unternehmungen des Ritter= staates des deutschen Ordens und die noch weiter ausgreifenden Unternehmungen der Zansa mit ihren Gründungen Reval, Dorpat, Riga (1201) führten deutsche Bürger und Bauern nach Often und begründeten eine deut= sche Zerrschaft auf der Ostsee. In Pommern und Schlesien dringen deutsche Siedler im 13. Jahrhundert ein, und Ende des 13. Jahrhunderts war die Berrschaft der Deutschherren über das Cand Preußen gesichert.2 Die wilden Kämpfe gegen Slawen und Litauer mußten zur Bildung einer Auslese führen: auf beiden Seiten konnten sich nur tatkräftige und staats: kluge Sippen erhalten. Wahrscheinlich sind jedoch die verhältnismäßig dunkleren Gebiete des nordmitteldeutschen und norddeutschen Bodens, die breiten, verhältnismäßig dunkleren Landstrecken links und rechts der Oder (vgl. 20. Abschnitt) und von der Oder über die medlenburgischen Lande bis ins Lauenburgische dem zeitweiligen flawischen Vordringen zuzuschreiben. In den thüringischen und sächsischen sowie in den süddeutschen Gebieten ehemaliger flawischer Siedlungen mag aber die heutige dunkle Jumischung weniger auf die Slawen zurudgehen, als dem Umsichgreifen oftischer und dinarischer Rasse, bzw. der Entnordung zuzuschreiben sein, die etwa seit dem späteren Mittelalter eingesetzt haben muß. Der von Sachsen und Bohmen her bis ins bayerische Oberfranken hin spürbare Einschlag ostbaltischer

<sup>1</sup> Vyl. Folkers, Die mittelalterlichen Ansieselungen fremder Rolonisten in Wordwestseutschland, Volk und Rasse, 2. Jahry., Seft 3, 1927.

2 Den Ausstieg und Wiedergang der Ordensmacht schildert Seinrich v.

<sup>2</sup> Den Ausstieg und Niedergang der Ordensmacht schildert Keinrich v. Treitschke in seinem Aussag "Das deutsche Ordensland Preußen" (1862; heute neu herausgegeben als Vr. 182 der Insel-Zücherei). Für Zegründung und Niedergang einer nordrassischen Staatsmacht ist dieser Aussag außer-ordentlich lehrreich.

Rasse mag hauptsächlich auf die flawische Besiedlung dieser Gebiete zurück= geben.

Im Südosten des deutschen Volksgebiets, in Kärnten, Steiermark, Tirol und Oberbayern war die slawische (windische) Einwanderung nicht mit nordisch=ostbaltischer und nordisch=ostischer Einwanderung, sondern mit vorwiegend dinarischer Einwanderung gleichbedeutend. Über die Ein=wanderung von Slowenen im 6. Jahrhundert n. Chr. berichtet der Slo=

wene Krek in seinem Auffatz "Die Slowenen".1

Längs der natürlichen Straßen der Drau, Save und Mur drangen die Slowenen talaufwärts in die Alpenländer, besetzten Arain, Kärnten, Steiermark und das Küstengebiet an der Adria. Sie drangen bis auf das Toblacher zeld nach Tirol hinein; längs der Mur kamen sie über Obersteiermark in das heutige Obers und Niederösterreich. Das Pustertal, Tirol, das salzburgische Lungau und das Tal der Enns hatten slowenische Anssiedlung; die Donau trennte sie von den Tschechen. Im Südwesten taten ihrem weiteren Vordringen die friaulischen Zerzöge Einhalt, sie besetzten aber trotzem den ganzen nördlichen Gebirgsteil bis zum Tagliamento (wo sie noch heutzutage leben); im südlichen Teil der Surlanei erinnern uns nur noch Ortschaften wie Beogrado, Passiano, Schiavenesco, Turiacco

(Turjak-Auersberg) an einstige flowenische Unsiedlungen.

"Freilich konnten sich die Slowenen in den meisten dieser weit vorgescho= benen Posten nicht lange behaupten, denn sie hatten diese Bebiete eben gu wenig kompakt und zusammenhanglos mit dem Kernstock des Volkes besiedelt; in verhältnismäßig turzer Zeit gingen sie unter der noch aus der Völkerwanderungszeit teilweise zurückgebliebenen germanischen Bevölkerung und den herandrängenden Bajuwaren auf, deren natürlicher Stärke noch der Staat und die Kirche mit ihrer höheren Kultur zustatten kamen. Immerhin gab es aber auch im 13. Jahrhundert weit nach Morden vorgeschobene flowenische Unsiedlungen, 3. B. Kindsberg im Mürztale (Ulrich v. Lichtenstein). Zeute zeugen noch zahlreiche Ortsnamen mitten im deut= schen Sprachgebiet von der einstigen flowenischen Besiedlung dieser Stücke (so 3. B. Windisch=Matrei, Admont=Vodmat, Udmat, Aussee=Osoje, Gra3= Gradec, Fernitz usw.) — außerdem legen die vielen flowenischen sprachlichen Elemente im karntnischen und steiermärkischen Sprachgebrauch, sowie manche Sitten und Gebräuche Zeugnis ab vom mächtigen flowenischen Einfluß auf die neuen deutschen Kolonisten."

Nun darf man aber nicht annehmen, daß die Slowenen etwa rein dinarischen Blutes gewesen seien. Die Südslawen des frühen Mittelalters werz den von zeitgenössischen Geschichtsschreibern als rotblond beschrieben. Wie schon ihre indogermanische Sprache anzeigt, müssen sie eine starte norz dische Zerrenschicht gehabt haben, wie das ja für das heute vorwiegend dinarische albanische Volkstum mit seiner indogermanischen Sprache ebenso gilt. Die Slowenen des 6. Jahrhunderts, die in die Ostalpen eindrangen, deren politische Macht aber von den bayerischen Zerzögen bald wieder ges brochen wurde, mögen noch ziemlich viel nordisches Blut gehabt haben.

<sup>1</sup> Milčinowić und Arek, Aroaten und Slowenen, 1916.

"Tatsächlich war die Bevölkerung der österreichischen Alpenländer bis ins frühe Mittelalter hinein vorwiegend dolichozephal [langköpfig]." Die Unzterschicht des slowenischen Volkstums aber muß wohl der dinarischen und in geringerem Grad der ostischen Rasse angehört haben. Die nordische Schicht schwand dahin, und wohl gerade sie oder nur sie zog sich als Zerzrenschicht vor der Macht deutscher Zerzöge aus den besetzten Alpengebieten wieder zurück; die dinarische und ostische Schicht blieben bestehen und wechzselten das Volkstum. Dem einmal gewiesenen Kinwanderungsweg solgend, mögen seit dem 6. Jahrhundert immer wieder und immer mehr Menschen aus dem Gebiet stärksten Vorwiegens der dinarischen Rasse in die Alpen und somit ins deutsche Volkstum eingedrungen sein, wenn auch dieses Kinzdringen kein Kindringen slowenischen Volkstums mehr war. Sie mehrten so das seit vorgeschichtlichen Zeiten in diesen Gebieten nachweisbare dinazische Blut. Noch einmal sei darauf hingewiesen, daß slowenisch die Bezzeichnung für ein Volkstum, dinarisch die Bezzeichnung für eine Rasse ist.

Ich glaube aus mancherlei Sonderheiten der raffenkundlichen Rarten folgende geschichtliche Vermutung über das Eindringen dinarischen Blutes, sei es vorgeschichtlicher, sei es flowenischer Serkunft, wagen zu dürfen: Von ihrem Beimgebiet, ihrem verhältnismäßig reinsten Gebiet, von den Dinarischen Allpen, von Montenegro, Albanien, Serbien, Mroatien, Bosnien und Slawonien aus hat sich die dinarische Rasse den großen flußläufen der Drau und Sau entlang nach Wordwesten ausgebreitet. Sie drang ins Murtal hinauf, erreichte das Quellgebiet der Mur; sie drang aber vor allem das Drauund Sautal hinauf. Das Drautal mag sie bis zum Quellgebiet besiedelt haben und heute noch stark vorwiegend besiedeln. Bis ins Quellgebiet der Drau reichen auch höhere Rörpermaße. Vor einem solchen Einbruch Sinarischer Rasse sind vielleicht die nordischeren Mischlinge des Isel-, Ralser- und Tauern-tals in die Hohe hinauf ausgewichen und haben so in der Abtrennung die Spuren nordischer Beimischung beutlicher bewahrt. Läßt sich so auch die stärkere Beimischung nordischen Blutes im Oftpustertal erklären? Die dinarische Durchdringung der Sau entlang — weniger ein politischer Vorgang als ein Vordringen durch "Geburtensieg" — scheint im Gebiet der Rarawanken zwischen Brainburg an der Sau und Villach an der Drau durch ein helleres Gebiet durchgebrochen zu sein; das Rartenbild führt zu der Annahme einer gewissen Stauung dinarischer Rasse vor Krainburg; dort ist ein sehr dunkles Gebiet nördlich umschlossen von besonders hellen. Dann scheint sich der dinarische Justrom der Sau entlang mit dem Drauzustrom vereint zu haben. Vom Drau-Oberlauf icheint sich die dinarische Einwanderung über den Ratich. bergpaß ins Ennstal gewandt zu haben und weiter über den Brenner ins Inntal. Das Inntal muß er hinabgedrungen sein und sich im Gebiet des Uchensees, nachdem er vielleicht eine gewisse Jahl nordischerer Mischlinge das Billertal hinaufgedrängt hatte, jum Wordhang der Alpen und über Tegernsee und Walchensee zur Sochebene hinabgewandt haben. Weitere Abzweigungen dieses dinarischen Justroms mögen schon vom oberen Inntal aus den Word-hang der bayerischen Alpen und schließlich auch der Allgäueralpen erreicht haben. Auf diese Vermutungen war ich durch Rartenbeobachtung gekommen, ehe ich erfahren hatte, daß dem Weg Drautal—Brenner—Inntal—Achensee baverische Sochebene eine alte Völkerstraße entspreche, und ehe ich die Oft. grenze flawischer Siedlungen im Allpengebiet kennengelernt hatte, auch ebe

<sup>1</sup> Lebzelter, Unsere Kenntnisse von der physischen Beschaffenheit der Völker Österreichs, Itschr. f. österr. Volkskunde, Jahrg. XX, 1914, S. 122; vgl. auch Toldt, Die Schädelformen in den österreichischen Wohngebieten der Altslawen — einst und jezt, Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft Wien, 38. 42, 1912, S. 247.

ich von den Südssawen (Wenden) einbrüchen der frühmittelalterlichen Geschichte ein genaueres Bild hatte. Vun aber, nach Jusammenstellung all dieser Tatssachen, schien meine Vermutung bestärkt und schien auch die Iweiteilung des Weges über Ratschbergpaß und Brenner wahrscheinlich; die vermuteten Jüge dinarischer Linwanderung stimmen auf der Rarte mit Gebieten besonserer Dunkelheit und um den Brenner auch mit solchen größerer Körperhöhe überein.

Die Kinwanderung der Slawen im Osten des heutigen deutschen Sprachzgebiets leitete kaum eine dichtere Besiedlung dieser Gebiete ein. Die Bessiedlung Kuropas durch Rodung von Urwäldern vollzog sich in der Zauptzsache in zwei Schüben, wie Schumacher gezeigt hat: zuerst in der Jungsteinzeit, der Zeit also, wo die nordische Rasse sich anschickte, zum "Mutterschoß der Völker" (vgl. S. 357) zu werden, dann im zz. die Liedlungssläche mit geringen Schwankungen etwa gleich. Gerade das zz. die zu. Jahrhundert brachte aber zugleich die vorrückende Besiedlung des deutschen Ostens durch eine Auslese aus den wahrscheinlich noch deutlich vorwiegend nordischen Stämmen des deutschen Volkes. Sie erst schusen größere Siedlungssläche und bereiteten so eine Bevölkerungszunahme vor, die mit dem zu. Jahrhundert langsam einsetz.

Die heutigen flawischen Volkstümer, die im Often Deutschlands angrenzen, sind mit Ausnahme des Kuftenstreifens der Oftsee durch starten ostbaltischen und da und dort stärkeren dinarisch=ostischen, daneben sudeti= schen und innerasiatischen Beisatz gekennzeichnet. War schon das mittel= alterliche Slawentum minder nordisch als das Deutschtum, so hat sich das deutsche Volkstum in Mord= und Mitteldeutschland vor Vermischung mit den Slawen durch ftrenge Gefetze gehütet. "Die Wenden mußten in Wendenvierteln oder Wendengassen abgeschlossen, lokal, sozial und wirt= schaftlich von den Deutschen getrennt leben und waren vom Bürgerrecht und den Jünften ausgeschlossen."2 Wie gegen die Wenden, so richtete sich das mittelalterliche Volkstum gegen alles fremde Blut, dadurch, daß zur Erlangung von Bürgerrechten, Junftrechten, Cheschließungen usw. deut= sche und freie Geburt und oft bis zu vier Ahnen nachzuweisen war. Solche Gesetze erhielten sich da und dort bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Ja sogar auf die Gattinnen der Junftgenossen wurde die Ahnenprobe ausge= dehnt. "1752 wurde zu Meuendamm (Meumark) ein Tuchmacher aus dem Gewerk ausgestoßen, weil er eine Frau genommen, deren Großmutter aus einem Schäfergeschlecht entsprossen sein sollte. Die Schäfer waren wendische Börige."2 Die stärkere, ostbaltische, ostische, sudetische und innerasiatische Beimischung im flawischen Volkstum, der rassische Abstand, muß gefühlt worden sein; das Deutschtum hat sich des slawischen Blutes lange erwehrt.

"Erst durch die Junftreform von 1731—40, die die Junftordnung in allen deutschen Staaten einheitlich auf staatlicher Grundlage regelte, wurs den solche Geburtsbriefe eingeführt, auf denen die vier Ahnen fehlten. Daß dieses aber auf Widerstand stieß, beweist die Beschwerde der Berliner Gewerke. Auch blieben die alten Grundsätze in der Praxis noch bis in die

<sup>18</sup>chumader, Siedlungsgeschichte der Abeinlande, 1921.

<sup>2</sup> Meinhold, Deutsche Rassepolitik u. d. Erziehung zu nationalem Ehrgefühl.

Mitte des 19. Jahrhunderts unter dem Drucke des alten Zeimatrechtes, des behördlichen Zeiratskonsenses und der mangelnden Freizügigkeit zum guten Teil bestehen, obwohl die alles gleichmachende Idee der französischen Revolution, unterstützt durch die sich einbürgernden Begriffe der Zumanität und Menschenrechte auch im Rassebewußtsein längst nivellierend gewirkt hatten."1 — Ich vermute, daß sich auf dem deutschen Gebiete östlich der mittelalterlichen Slawengrenze noch heute da und dort bei genauerer rassenkundlicher Durchforschung deutlichere Unterschiede zwischen ehemals flawischen Dörfern und solchen Dörfern ergeben wurden, die durch die oft= deutsche Ausbreitung des Mittelalters gegründet worden sind. So soll 3. B. auch das Germanendorf Affalter im Erzgebirge, das durch einen "Streit= wald" (Grenzwald) vom ehemals sorbischen Dorfe Gablenz getrennt ist, zum Unterschied vom Dorfe Gablenz durch eine verhältnismäßig große Un= zahl Hochgewachsener, Blonder und Blauäugiger gekennzeichnet sein. Ahn= liche Verhältnisse sind wahrscheinlich auch heute noch da und dort anzu= treffen.

Wie sich Mords und Mitteldeutschland gegen "slawisches" Blut zu wehsten sucht, so versuchten bis in spätere Zeit hinein Gesetze und Gebräuche aller deutschen Stämme, das Kindringen "Landfremder" in die bürgerliche Gemeinschaft zu verwehren. Erst im 17. Jahrhundert wurde allmählich die Todesstrafe abgeschafft für den geschlechtlichen Verkehr zwischen Iuden und Christen.<sup>2</sup> Die Vermischung der ursprünglich vorwiegend nordischen deutsschen Stämme ist auch zum geringsten Teil von außen her durch Juwanderung oder fremdes Kriegsvolk erfolgt, zumeist sedenfalls durch Gegenauslese des nordischen Blutes in Sehden und Kriegen und durch Aussterben städtisch gewordener überwiegend nordischer Geschlechter bei ganz allmähzlich steigender Kinderzahl mindernordischer und nichtnordischer Volksbes

standteile.

4

Der Jerfall der mittelalterlichen Ständeschichtungen scheint der Beginn stärterer Rassenkreuzung gewesen zu sein. Die Abkömmlinge der Hörigen aus Klostersiedlungen und zrodungen, vermutlich vorwiegend ostische Menschen, serner die vorwiegend ostischen Menschen der südz und mitteldeutschen Wälder und Gebirge, an Jahl ursprünglich wohl verhältnismäßig gering, müssen allmählich in deutsche — das hieß damals wahrscheinlich zumeist noch: vorwiegend nordische — Geschlechter eingedrungen sein, die vorzwiegend ostbaltischen oder ostischen Abkömmlinge von Slawen in deutsche Geschlechter Nordz und Mitteldeutschlands. Aber das Kinsistern ostischen und ostbaltischen Blutes in den Kern der deutschen Bewölkerung vollzog sich anscheinend noch immer sehr langsam, so langsam, wie eben die mittelzalterlichen Schranken selbst sielen. Die Befunde lassen vermuten, daß die heutige Allvermischung erst das Werk der letzten Jahrhunderte ist, vielleicht erst der neuesten Geschichte angehört. Schliz<sup>3</sup> hat in Zeilbronn eine gröz

<sup>1</sup> Siehe Jugnote 2 S. 405.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Dorn, Strafrecht und Sittlichkeit, 1907, S. 17. <sup>3</sup> Schliz, Eine Schulkinderuntersuchung zum Zwecke der Rassenbestimmung; Archiv für Anthropologie, 38. 27, 1901.

ßere Unzahl Schädel des 14. Jahrhunderts untersucht, die aus einer dorztigen Stadtkirche stammen; er sand unter ihnen keinen einzigen Kurzschädel. Die Untersuchung von Schädeln, die aus einem vom Land in die Stadt verlegten "armen Kloster" stammen, ergab keinen einzigen Langschädel. Jiemlich scharf scheinen demnach früher die Grenzen gewesen zu sein: das eine Dorf vorwiegend nordisch, das andere vorwiegend ostisch. Beispiele solcher scharfen unverwischten Abgrenzung — eines ist eben erwähnt worden — sollen sich in Sachsen und Thüringen da und dort heute noch erzhalten haben.



21bb. 417

21bb. 418

Ausschnitt aus dem Grabstein

des Abtes Johann Sipfler im Kloster Raistenhaslach (Obb.) a. d. J. 1417. Vorw. ostisch mit gering. dinar. u. fälisch. Einschl.

des Kanonikus Dr. Schmiechen, † 1418, in der St. Jakobskirche zu Straubing. Vorwiegend ostisch

Seit dem frühen Mittelalter läßt sich eine gewisse Abnahme des nordisschen Einschlags verfolgen; zum Teil allerdings beruht die erwiesene Jusnahme des Längen-Breiten-Inderes wahrscheinlich auch darauf, daß in zusnehmendem Maße auch Angehörige der mittleren und unteren Stände sorgsfältiger bestattet wurden, so daß ihre Gebeine nunmehr häusiger und besser erhalten wurden als früher. Aber die Junde lassen doch deutlich erkennen: "Die starte prozentuale Vertretung der brünetten kurzköpfigen Elemente hat sich erst im Mittelalter und in der Neuzeit herausgebildet." Dillesnius sindet für Bayern während des Mittelalters ein Anwachsen der Kurzköpfigkeit bis zu 50%. Damit können die Tatsachen einer Gegenaus-

<sup>1</sup> Gradmann, Volkstum und Rasse in Süddeutschland, Volk und Rasse, 1926, Seft 3.

<sup>2</sup> Dillenius, Über einige spätmittelalterliche Schäbel aus Rempten, Beiträge zur Anthropologie und Urgeschichte Bayerns, Feft 19, 1913.

lese zusammengestellt werden, die oben (S. 397) nach Riegler angeführt worden sind. Ranke hat in einer seiner Arbeiten<sup>1</sup> folgende Übersicht über die bayerischen Rassenverhältnisse gegeben:

 Völkerwanderung
 42% Langschädel, 14% Kurzschädel

 Lindau (10.—12. Ih.)
 32%
 "

 Sübbayern, Gegenwart
 1%
 "
 83%
 "

Juckerkandl hat für das vorgeschichtliche bis frühmittelalterliche Miedersösterreich einen Zundertsatz von 66,7 für die Langschädel angegeben, hinsgegen 4,6 % Langschädel für die heutige Bevölkerung, für Oberösterreich

gar einen Rückgang von 80% Langschädeln bis auf 2%.2

v. Solder fand in Eglingen (Württemberg) unter 32 Schädeln aus der wahrscheinlich zwischen dem 12. und dem 15. Jahrhundert zu Bestattungen gebrauchten St. Vitaliskapelle noch 22 nordische — er sagt "germanische" — Sormen und nur 2 rein ostische — er sagt "ligurische". Würt= temberg zeigt sich aber auch bis heute noch als das verhältnismäßig nordischste der süddeutschen Länder, dessen nordischer Einschlag wahrscheinlich stär= ter ist als der des heutigen Sachsens oder Oberschlesiens. v. Bölder nimmt an, daß der oftische Einschlag im Zeitabschnitt vom 12. bis 16. Jahrhun= dert in den mittleren und höheren Ständen in Eglingen um etwa 30 % 3u= genommen hat.3 Unter 100 Münchener Schädeln aus dem 16. und 17. Jahr= hundert fand Ranke nach seiner oben genannten Urbeit überhaupt keine Langschädel mehr; München habe erst im 19. Jahrhundert durch Einwanderung von Franken her wieder 6 % Langschädel erhalten — also wie heute durch Juzug von Mordbeutschland her neue nordische Einschläge, die aber als Einschläge in städtischen Samilien immer wieder der Gegenauslese aus= gesetzt sind.

Oben (S. 393) ist vermerkt worden, daß die Auflösung des Standes der Gemeinfreien den rassenselischen übergang vom Germanentum zum Deutschtum bewirkt haben mag. Die ersten Außerungen der ostischen Rasssensele im Deutschtum wird man in die Jeit um 1350 verlegen dürsen. Die Dichtungsgattungen z. B., die damals austamen und von größeren Teilen des deutschen Volkes günstig ausgenommen wurden, sind nach sorm und Inhalt anderen Wesens als die Dichtungen vom frühen Mittelalter bis zur Jeit der ritterlichen Standesdichtung. In dem Behagen an derb unterhaltenden Stoffen, an Schwänken, von denen viele unflätig waren, am Meistergesang, an breitgemütlichen Volksmärchen, in dem gleichzeitigen Verfall der dichterischen Sorm, zeigt sich nicht nur ein "kultureller Rückgang" an, wie er so ost zu fragwürdigen Erklärungen solcher Ers

Allpenbevölkerung, Mitteilungen der Anthrop. Gesellsch. Wien. 1889, S. 125sff.
v. Hölder, Beiträge zur Ethnologie von Württemberg, Archiv f. Anthropologie, Bd. II, 1867, S. 79.

<sup>1</sup> Ranke, Frühmittelalterliche Schäbel aus Lindau, Sitzungsberichte der Anl. Bayr. Akad. 8. Wissensch., Mathem. Phys. Blasse, 28. 27, 1897, S. 50.

2 Juckerkandl, Über die physische Beschaffenheit der innerösterreichischen

Vgl. die von dem Ferausgeber v. d. Leven dem 14.—16. Jahrhundert zugeschriebenen Stücke (115—161) seiner Ausgabe von Grimms Kinder, und Fausmärchen, Jena 1919, mit ihrem "vertraulichen Ton" und ihrer "behäbigen Gemütlichkeit".



Abb. 419. Magd vom Westlettner des Naumburger Doms, 13. Jahrhundert. Ostisch



Abb. 420. Der Reiter des Bamberger Doms, ein deutscher König d. 13. Jahrhunderts. Mordisch



Albb. 421. Wenzel IV. von Böhmen, als deutscher König Wenzel I., 1361—1419.
Oftbaltischenordisch



Albb. 422. Anna von Schweidnitz-Jauer, Gemahlin Kaiser Karls IV., Mutter Wenzels IV. Mordisch-ostbaltisch

Bildwerke vom Veitsdom, Prag

scheinungen herangezogen wird, sondern auch und vielleicht vor allem die Einwirkung einer breitgemütlichen, der geschmacklichen Jucht wie der Einshaltung eines Abstands zwischen den Menschen abholden, dazu biedersformlosen Rassenseele, der Seele der ostischen Rasse — ebenso wie man im sog. Grobianismus des Reformationszeitalters Kinwirkungen der dinarisschen Rassenseele vermuten darf.<sup>1</sup>

Mit dem Auftommen einer Empfindungswelt, die vom Biedergemützlichen bis zum Kleinbürgerlichen reicht, also mit dem Aufkommen von Stimmungen, wie sie sich etwa seit 1350 als eine Seite deutschen Wesens

<sup>1</sup> Vgl. hierzu Günther, Raffe und Stil, 2. Aufl. 1927.

erkennen lassen, ist rassenkundlich die Ausbreitung der ostischen Rasse ans gezeigt. Die rassenkundlichen Funde würden dieser Annahme nicht widersprechen.

Im 14. und 15. Jahrhundert muß der ostische und dinarische Einschlag in Süddeutschland, der oftische und ostbaltische Einschlag in Mittel= und Norddeutschland schon deutlich gewesen sein. Eine Reihe der Apostelköpfe des Bamberger Doms (Beginn des 13. Jahrhunderts) sind gekennzeichnet durch vorwiegend dinarische Züge. Ostische Züge sind dem Bildwerk einer Magd im Naumburger Dom (Mitte des 13. Jahrhunderts) verliehen worden. Ende des 14. Jahrhunderts tauchen am Prager Dom Bildwerke mit ostbaltischen Zügen auf aus der Bauwerkstätte unter dem Meister Deter Parler. Da eine Reihe dieser Köpfe, so auch Kaiser Karl IV. aus dem Sause Luxemburg — dessen Mutter allerdings eine Tochter Wenzels II. von Böhmen war, bei der ein stärkerer nicht=nordischer Einschlag nicht eben ver= wunderlich wäre —, oftbaltische Jüge beigemischt zeigen, ist vielleicht hier= aus mehr auf einen stärkeren ostbaltischen Einschlag bei dem Künstler als bei den Dargestellten zu schließen — fast jeder Künstler teilt den von ihm Dargestellten etwas von seiner rassischen Eigenart mit. Immerhin könnte man bei einer Unna von Schweidnitz-Jauer (Niederschlesien) auch einen ihrem ostdeutschen Geschlechte eigenen ostbaltischen Einschlag erklärlich fin= den (vgl. Abb. 421, 422).

Um 1480 beschreibt der Nürnberger Dichter Hans Holz, um 1494 der Elssässer Sebastian Brant in seinem "Narrenschiff" ein Mittel zur Blondsfärbung der Haare: Die Herrschaft eines nordischen Schönheitsvorbildes ist damit ebenso angezeigt wie das Schwinden heller Haarfarben innerhalb der Bevölkerung. Der Niedersachse Peter Lauremberg nennt in seiner Pasicompse nova vom Jahre 1682 die blonde Haarfarbe die schönste, zus gleich bezeichnet er diesenige Ropfsorm als die schönste, die, von oben gessehen, als Ellipse erscheine, also eine nordische oder vorwiegend nordische Ropfsorm; als schönste Körperhöhe nennt er die von sechs Huße oder vier Ellenlängen. Das nordische Schönheitsbild verblaßt im deutschen Volke erst etwa seit dem 18. Jahrhundert.

Der Italiener Enea Silvio Piccolomini, als Papst Pius II. genannt, der 1432—45 sich viel in Deutschland aufgehalten und im Dienste Kaiser Friedrichs III. gestanden hatte, schildert in seiner Erzählung De Eurialo et Lucretia die damaligen Deutschen — doch sicherlich nur die Oberschicht ins Auge fassend und selbst hier übertreibend — noch als sehr nordische Menschen: "Wo sindet man unter allen Völkern Männer diessen ähnlich? Sieh, wie aufrecht und stattlich sie daherkommen, wie schön ihnen das goldlockige Zaar ums Antlitz wallt! Wie milchweiß ihre Zälse, wie schön sie sich halten, wie stark ihre Brust! Anders ist das Geschlecht dieser Menschen, als unser Land es erzeugt. Es ist der Same der Götter oder ein vom Zimmel herabgesandter Stamm."

Es gibt aber ein rassenkundliches Zeugnis, das geeignet ist, die Schilberung Enea Silvio Piccolominis als eine starke übertreibung zu erweisen, wenn sie die Gesamtheit der Deutschen des 15. Jahrhunderts im Auge hatte, sicherlich auch noch als eine nicht geringe übertreibung, wenn sie die deutsche

Oberschicht im Auge hatte: das sind die Schädel aus der Schlacht von Dornach bei Basel. Im Juli 1499 schlugen 6200 kriegsgeübte Kidgenossen durch plötzlichen Überfall ein ungeübtes und schlecht ausgerüstetes kaiser-liches zeer von 14000 Mann Jußvolk und 2000 Reitern. Von dem kaiser-lichen zeere blieben 3000 Tote auf der Walstatt. Kin Teil der Schädel dies ser Gefallenen ist erhalten und wurde von Schwerz untersucht. Das Krzgednis ist: "Die Untersuchung des Längen-Breiten-Inderes zeigt, daß schon damals ein den alten Alemannen fremder Typus die süddeutschen Gebiete bewohnte, daß schon in jener Zeit die Breitköpfe die Mittel- und Langköpfe übertrasen." Was für eine Auslese stellt aber das Zeer Maximilians um diese Zeit dar? — Außer einigen Verstärkungen aus den Niederlanden bestand es in der Zauptmasse aus Süddeutschen, und zwar aus Landsknechten, welche zumeist den unteren Volksschichten entstammten und damals zus

meist in Österreich angeworben wurden. Etwa zwischen dem Durchschnitt des Befundes der unteren Stände in den Dor= nacher Schädeln und der Schil= derung der oberen Stände bei Diccolomini muß das rassische Bild der deutschen Bevölkerung von 1500 liegen. Sür die Mehr= beit der deutschen Adelsgeschlech= ter oder doch der Geschlechter des höheren Adels wird man bis ins 15. Jahrhundert hinein diesenige rassentundliche Kennzeichnung an= nehmen dürfen, die Remmerich für die deutschen Herrscher des Mittelalters angegeben bat: er nennt "die überwiegende Mehr= zahl der deutschen Herrscher der Raffe nach Germanen"2 - 8. h. vorwiegend nordische Menschen.

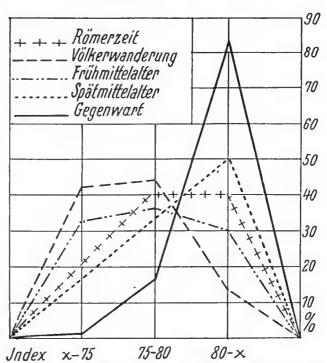

Albb. 423. Verteilung der Längen= Breiten= Indizes des Schädels in verschiedenen Abschnitten der bayerischen Geschichte (nach Pröbst1)

Süddeutschland und die Schweiz mögen im frühen Mittelalter minsdestens so nordisch gewesen sein wie heute Nordeutschland, wahrscheinslich aber noch nordischer. Mittels und Norddeutschland scheinen start vorzwiegend nordisch gewesen zu sein. Jür Andernach am Ahein ist gezeigt worden, daß frühmittelalterliche Schädel der dortigen Bevölkerung einen Inder von 74,6 zeigen, heutige einen von \$1,2.3 Doch stammen die mittelsalterlichen Junde zunächst nur von der Bevölkerungsoberschicht, innerhalb deren heute allerdings eine Gruppe mit dem Durchschnittsinder 74,6 schwers

<sup>1</sup> Schwerz, Die Völkerschaften ber Schweiz, 1915.

<sup>2</sup> Remmerich, Leibliche Merkmale mittelalterlicher Seutscher Herscher, Politisch-Anthropologische Revue, B8. VI, S. 312.

<sup>3</sup> Aruse, Die körperliche Beschaffenheit der Andernacher Bevölkerung zur Zeit der Ravolinger, Bonner Jahrbücher, Seft 105, 1900.

lich zu finden sein wird. In den südbayerischen Reihengräbern der Völker= wanderungszeit kommen auf 100 Schädel 42 Langschädel und 14 Kurzschädel. Dieses Verhältnis bleibt in Bayern ungefähr gleich bis ins 12. Jahr= hundert. Don da ab nimmt die Jahl der Langschädel allmählich ab, die der Kurzschädel allmählich zu. Beute kommt in Südbayern auf 100 Schädel nur noch ein Langschädel und 83 Kurzschädel.2 Da jedoch die Reihen= graber nur die Bebeinreste der Oberschicht, der Freien der frühmittelalter= lichen Germanenstämme enthalten, darf man ihr raffisches Bild nur mit dem raffischen Bilde der heutigen Oberschichten vergleichen. Aber auch dann zeigt sich der Vorgang der Entnordung sehr deutlich. Francé's urteilt über den Rassenwandel der Münchner Bevölkerung: "Jedenfalls aber und daran soll festgehalten werden — war der Münchner der Frühbayern= zeit bis zum Dreißigjährigen Krieg, also der Mitte des 17. Jahrhunderts, ein anderer als der heutige, und die beiden Städte: das München des Mit= telalters und das der Meuzeit, stehen einander mindestens ebenso verschies den gegenüber, wie — etwa eine süddeutsche und eine norddeutsche Stadt." Uhnlich urteilt Schwerz über die Bevölkerung seiner Zeimat, der Schweiz: "Mur in Schweden und Mordwestdeutschland wohnen heute noch Völker, die in physischer Zinsicht ähnliche Merkmale darbieten, wie wir sie bei den Alemannen (der Völkerwanderungszeit) kennen gelernt haben."4

Der schon deutlich gewordene nichtnordische Einschlag in Süddeutsch= land ist anscheinend einem Anatomen des 16. Jahrhunderts aufgefallen: das erste Zeugnis nämlich von einer Rassenmischung, kein Zeugnis der Gräberfunde und Bilder, sondern das eines Augenzeugen, wird wohl das des "Vaters der Anatomie", des Miederländers Andreas Vefal (1514-61) sein, der erwähnt, die Genuesen, Griechen und Türken seien kugelköpfig, die Deutschen (Germani) hätten im allgemeinen ein flaches Hinterhaupt, die Miederländer (Belgi) ein längliches. Das erkläre sich daraus, daß die Deutschen ihre Säuglinge auf den Ruden, die Miederlander auf die Seite leg= ten. (Vgl. hierzu S. 247). Da die Behauptung für die Mordwestdeutschen im allgemeinen noch heute nicht gilt, mag Desal, der übrigens von deut= schen Eltern aus Wesel a. Rh. stammte, zu dieser Auffassung gekommen sein, als er Bochschullehrer in dem dinarisch und ostisch untermischten Basel war.6 Doch ist auch zu bedenken, daß Vesal zum Teil weniger nach un= mittelbarer Beobachtung urteilt, als vielmehr einen Anschluß an Anschauungen des Zippokrates sucht.7 Als Zeugnis für das Aussehen der deut= schen Oberschicht des 16. Jahrhunderts könnte wohl auch ein Bericht

Merkmal (vgl. S. 257).

1911, S. 431 ff.

<sup>1</sup> Sendel, Die Schäbelreste aus dem Reihengräberfeld vom Riegeranger in Giesing. 3tichr. f. Anatomie u. Entwicklungsgeschichte, 28.77, Seft 3/4, 1925. <sup>2</sup> Die Langschälligkeit der nordischen Rasse ist allerdings ein überdeckbares

<sup>3</sup> Francé, München, Die Lebensgesenge einer Stadt. 1920. 4 Schwerz, Die Alemannen in der Schweiz, Itschr. f. Morphologie und Unthropologie, Bd. 14, 1912.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vesalius, De humani corporis fabrica, I, 5, Basel 1555, S. 23. 6 Blind zeigt in seiner S. 389 genannten Arbeit, daß bei den Elfässern des Mittelalters die dinarische Steilheit des Sinterhaupts sehr verbreitet war. 7 Vyl. Holl, Die Araniologie Vesals, Archiv für Geschichte der Medizin, IV,

Moussys herangezogen werden: dieser traf in Paraguay die Nachkommen von belgischen, sächsischen und schwäbischen Selleuten an, die 1535 unter Karl V. nach Südamerika ausgewandert waren; er beschreibt diese Nachskommen als sehr hellhäutig, blauäugig und blond.

Erst der Dreißigjährige Krieg hat Kriegsvolt "aus aller Berren Candern" in größerer Jahl nach Deutschland gebracht. Aber mir scheint, man darf den Dreifigjährigen Krieg doch nicht als eine der Bauptursachen der Entnordung Deutschlands ansehen, denn einerseits waren die Beere aus mittel= und südeuropäischen Staaten damals wahrscheinlich im Durch= schnitt noch viel nordischer als heutige Menschen dieser Gebiete und dazu nicht eigentlich besonders stark an Mannschaftszahl, andrerseits kann man die zeere des Schwedenkönigs geradezu als eine letzte schwächere Welle nordischer Rasse ansehen (vgl. S. 372), zumal mancher schwedische Soldat sich in Deutschland ansiedelte. Endlich bat der Dreißigjährige Krieg die verhältnismäßig nordischsten Gebiete Deutschlands, auch das vorwiegend dinarische Tirol weniger, Bayern, granten und Schwaben am stärksten getroffen. Der Krieg vernichtete zwar vielleicht zwei Drittel der deutschen Bevölkerung, in Böhmen drei Viertel, in Württemberg anscheinend sogar neun Zehntel. Er traf wahrscheinlich die nordische (kriegerische) Schicht stärker, por allem den porber zahlreicheren niederen Landadel. Dabei wären wie in allen Kriegen seit dem Verschwinden der reinen Ritterheere und dem Aufkommen der nicht nur die ritterbürtige Schicht umfassenden Beere des Spätmittelalters und der Meuzeit die eigentlichen Kriegsverluste nordischer Geschlechter durch Kindererzeugung der vom Kriege Verschonten leicht wieder auszugleichen gewesen. Aber die wirtschaftlich=gesellschaftlichen Solgen der Kriege muffen wohl schon seit dem 14. Jahrhundert für viele Geschlechter der nordischeren Schichten des deutschen Volkes den Verlust des Landgutes bewirkt haben; damit aber war jedesmal das Aussterben dieser Beschlechter eingeleitet.

Dennoch waren die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse im 17. Jahrhundert und bis in den Beginn des 19. Jahrhunderts hinein so, daß auch bei Aussterben vieler einzelner Geschlechter die an nordischem Blute durchschnittlich reicheren mittleren und oberen Volksschichten als Banzes wahrscheinlich immer wieder eine höhere Kinderzahl erreichen konn= ten. Die nach dem Dreißigjährigen Kriege durch Beschluß des Mürnberger Reichstags von 1650 freigegebene Mehrehe kam ja durch ihre größere wirt= schaftliche Belastung auch nur den wirtschaftlich stärkeren Schichten der Bevölkerung zu.2 Wenn also auch die nordischere Schicht als die unternehmendere, kriegerische, mehr zur Auswanderung geneigte, zugleich als diesenige, deren Vermehrung durch politisch-wirtschaftliche Krisen jeweils stärker gefährdet wurde, auch immer wieder die größeren Verluste hatte so sind von den etwa 20000 deutschen ritterlichen Geschlechtern des 12./13. Jahrhunderts, also Geschlechtern, in welchen, wie "Abel und Raffe" (1927) darlegen sollte, überdurchschnittlich viel nordisches Blut treiste, nach Kekulé v. Stradonitz heute noch etwa soo vorhanden —, so darf man doch

¹ Vgl. Bulletin de la Société d'Anthropologie de Paris, 1860, S. 204. ² Vgl. Scherr, Deutsche Kultur und Sittengeschichte, II. Aufl., S. 322.

annehmen, daß das langsame Wachstum der deutschen Bevölkerung vom 14. bis zum 17. Jahrhundert, vielleicht auch noch das etwas schnellere im 18. Jahrhundert hauptsächlich durch Vermehrung nordischerer Geschlechter vor sich ging, während die beschleunigte und gegenüber früher riesige Bevölkerungszunahme des 19. Jahrhunderts sich anscheinend am meisten durch

Vermehrung der minder=nordischen Samilien vollzog.

Als Urfachen der gehemmten Vermehrung und schließlich der Abnahme des nordischen Einschlags nennt Beddoe bei Betrachtung der nordischen Alemannen auf schweizerischem Gebiet die Verlufte durch gehden und Kriege, die Abneigung der nordischeren Oberschicht, ihre weiblichen Glieder Eben mit Vertretern der Unterschicht eingehen zu lassen, und endlich die Abwanderung in fremden Kriegsdienst, das Reislaufen, überhaupt das Aufsuchen von Abenteuern in der Fremde. 1 Auf die stärkere Vertretung der nordischen Rasse innerhalb der mittelalterlichen Zeere ist vielleicht zurückzuführen, daß ein Massengrab bei Thumenau im Elsaß, in dem in der Zeit zwischen Mitte und Ende des 14. Jahrhunderts eine Unzahl Krieger bestattet wurden, sich fast nur nordische oder stark vorwiegend nordische Schädelformen fanden; unter 27 Schädeln war nur einer nicht=nordisch. Es scheint sich bei dieser Bestattung um eine Kriegsschar, bestebend aus gran-30sen, Deutschen, Miederländern und Bretagnern, zu handeln, meist Mord= westeuropäern, die anscheinend nach Beendigung der kriegerischen Ereig= nisse, an denen sie beteiligt gewesen waren, ein triegerisches Abenteuerleben führten. 2 Im 16. Jahrhundert wurde Frankreich "der Kirchhof des deutschen Abels" genannt: so groß war die Jahl der deutschen Adligen, die in den äußeren und inneren Kriegen Frankreichs unter den tapferen Reitertruppen dienten, die unter dem Mamen "les restres" — vom deutschen Worte "Reiter" abgeleitet — bekannt wurden.

Die kriegerischen Meigungen der nordischen Rasse allein erklären aber bei weitem nicht die ganze Gegenauslese, die sie betroffen hat, denn die abwandernden Glieder eines überwiegend nordischen Geschlechts waren in der Regel nur die nachgeborenen Söhne, während der älteste Sohn den Hof oder das Landgut übernahm und eine kinderreiche Ehe führen konnte. Jumeist wird so das Aussterben eines solchen Geschlechts erst mit dem Verlust des Zoses oder Landguts, mit dem Städtischwerden, oder mit der Ehe= losigkeit eines oder mehrerer seiner ländlichen Glieder begonnen haben.

für das Ende des 16. Jahrhunderts gilt in Deutschland noch: "Blond war die Lieblingsfarbe aller Stände." Seit dem Beginn des 18. Jahrhunderts tritt daneben die Schätzung dunklen, ja schwarzen Zaares auf.3 Solch ein Wandel der Schönheitsanschauungen zeigt einen vorgeschritz tenen Rassenwandel an.

Im Zeitalter des Dreißigjährigen Krieges ist dem Professor der Zeilkunde an der Universität Zelmstedt (Braunschweig) Zermann Con= ring (1606—81) die Verschiedenheit der ihm zeitgenössischen Deutschen von

3 falke, Die deutsche Trachten- und Modenwelt, 38. II, 1858, S. 135, 246.

<sup>1</sup> Beddoe, The Races of Britain, 1885, S. 81.
2 Blind, Das Massengrab von Thumenau, Issche. für Morphologie und Anthropologie, 38. 18, 1914, S. 608 ff.

den Germanen des Tacitus aufgefallen. Er schrieb in seiner 1645 zum erstenmal erschienenen Schrift "De habitus corporum Germanicorum antiqui ac novi causis" die Verschiedenheit der Deutschen seiner Zeit von den Germanen muffe damit zusammenhängen, daß sich die Germanen mit anderen Völkern vermischt und daß sie ihre Lebensweise verändert hätten. Die Deutschen hätten sich rassisch verschlechtert, und es sei Zeit, an Mittel zu ihrer Verbesserung zu denken. Twar gebe es in Deutsch= land noch mehr hochgewachsene, blonde, blauäugige und hellhäutige Menschen als in Frankreich, Spanien und Italien, aber doch auch schon Ge= biete, in welchen kleiner Wuchs, dunkle Zaare und braune Augen vorherrschten. Das minder nordische Aussehen vieler Deutscher gegenüber den meisten damaligen Schweden hat gegen Ende des 17. Jahrhunderts Olaf Rudbeck, der Anatom und Botaniker der Universität Uppfala, in seinem Werke "Atland eller Manhem" (1679—98) betont. Da man in Schweden Franzosen und Italiener kaum kenne, halte man dort Männer mit dunklem Bart: und Kopfhaar meistens für Deutsche. Diese Baarfarben seien aber in Deutschland vorherrschend. — Ist auch letztere Behauptung für Mord: deutschland selbst heute noch nicht zutreffend, so zeigen Conrings und Rudbecks Außerungen, daß die vorgeschrittene Entnordung der deutschen Stämme im 17. Jahrhundert einzelnen schon deutlich bewußt geworden ist. Jugleich zeigen solche Berichte, daß Italien, Spanien und Krankreich in der Entnordung auch damals schon viel weiter vorgeschritten waren als die Gebiete deutscher Sprache.

Auch dem Geschichtsschreiber Zartknoch, der in seinem Werke "Das Alte Preußen", 1684, die Nachrichten über die leiblichen Merkmale der (vorzwiegend nordischen) alten Preußen gesammelt hatte, ist die Wandlung des Menschenbildes in Nordeutschland "in Gegenbetracht der alten Zeizten" aufgefallen: man könne nicht mehr alle oder nur die meisten "Preuzßen" hochgewachsen, blond, blauäugig und hellhäutig nennen: "Wird man gleich Leute sinden, an denen eins oder das andere davon zu sinden, so wird es doch große Mühe setzen, einen Menschen zu zeigen, dem alles oder das meiste dieser Eigenschaften zugeschrieben werden könnte." — Die "Naturzkündiger", wie Zartknoch (S. 89) sagt, sollten die Ursache dieses Rassenzundels ergründen.

Man wird annehmen dürfen, daß bis vielleicht ins 17. Jahrhundert hinein die Fortpflanzung der oberen Stände erheblich mehr begünstigt war als die der unteren. Reste der altindogermanischen Mehrehe (Vielweiberei) hatten sich zwar in christlicher Jeit nur noch bei einzelnen Geschlechtern ershalten, so bei Merowingen und Urnulfingen. Doch galt es im Mittelalter nicht für anstößig, wenn ein Mann eine oder mehrere Nebenfrauen hatte. Nebenfrauen hatte schon die germanische Frühzeit gekannt, wie auch die Altertümlichkeit des Wortes "Kebse" beweist. Der Unterhalt von Nebenfrauen war aber im Germanentum wie noch mehr im mittelalterlichen Deutschtum begreislicherweise nur wohlhabenderen Männern möglich. Nur Wohls

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. die Abschnitte "Bastard", "Beischläferin", "Jamilie" und "Polygamie" im Reallepikon der germanischen Altertumskunde und im Reallepikon der indogermanischen Altertumskunde.

habende konnten einen Saushalt "mit Kind und Regel" führen — "Kegel" ist die mittelalterliche Bezeichnung für ein außereheliches Kind. Die überlieferte Klage, nur Urme begnügten sich mit einer grau, deutet solche Derhältnisse übertreibend an. Seit dem 14. und 15. Jahrhundert finden sich Verbote solcher Mebenehen (Konkubinate). Das Volksempfinden wandte sich seit dem 15. Jahrhundert gegen die Unterhaltung von Mebenfrauen; seit dem 16. Jahrhundert betrachten die Gesetze die Doppelehe als ein Verbrechen. Einen gewissen Vorsprung in der Sortpflanzung bewahrten die an nordi= schem Blute durchschnittlich reicheren Stände doch durch ihre wirtschaftliche Lage, die ihnen erlaubte, für eine größere Unzahl ehelicher und auch außer= ehelicher Kinder zu sorgen. War die Kindersterblichkeit bis in die neuere Zeit hinein im Verhältnis zu der unserer Tage sehr groß, so war sie in den unteren an nordischem Blute durchschnittlich ärmeren Volksschichten wahr: scheinlich viel größer als in den oberen. Die Jahl der Unverheirateten war auch bis ins 19. Jahrhundert hinein in den unteren Ständen anscheinend viel größer als in den oberen, worüber im nächsten Abschnitt Angaben er= folgen sollen.

Noch in der zweiten Sälfte des 17. Jahrhunderts scheint da und dort das Bewußtsein lebendig gewesen zu sein, wie wertvoll für ein Volkstum das reinerhaltene Blut sei. Im Jahre 1664 erschienen Erläuterungen zur "Germania" des Tacitus, in denen der Verfasser, Kirchmejer, darslegt, Tacitus habe uns mit seinem Werk die "höchst nützliche Lehre einzgeschärft, daß man das Blut nicht leichtsinnig mit Angehörigen fremden Stammes vermischen dürse". "Sicher ändert und verdirbt man dadurch mit

dem Körper auch den Beift."

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts versucht wieder Jimmermann<sup>2</sup> den Rassenwandel auf deutschem Boden zu erklären. Die Deutschen seien entzartete Machkommen der Germanen; veränderte Lebensweise und milderes

Klima hätten zu einem Raffenwandel beigetragen.

Die Anzeichen weisen aber doch darauf hin, daß die allmähliche Entsnordung ihre Beschleunigung erst mit dem Andruch der neueren Jeit, vor allem aber seit dem Ende des 18. Jahrhunderts, erfahren hat. Man sucht im allgemeinen bei Betrachtung eines rassischen Bevölkerungswandels Gründe viel zu oft in Kriegen, Einwanderungen usw.; so übersieht man, daß zu Bevölkerungswandlungen die Auslese am meisten beiträgt, man überssieht allzu oft die Frage der Geburtenzahl der einzelnen rassischen Schichten.

Jur gründlichen Allvermischung scheint erst die Zeit nach der Französisschen Revolution, in Deutschland erst die Zeit nach Fardenbergs Aufschebung der Junftordnungen geführt zu haben, dann besonders das 19. Jahrschundert mit seiner Freizügigkeit und seiner gänzlichen Beseitigung aller Einschränkungen der Vorschriften für die Eheschließung und Samiliens

2 Jimmermann, Geographische Geschichte des Menschen und der all.

gemein verbreiteten vierfüßigen Tiere, Leipzig 1778.

<sup>1</sup> Vyl. Auseck, Geschichte der öffentlichen Sittlickeit in Deutschland, 1897, S. 171; Müller-Lyer, formen der Ehe, der familie und der Verwandtschaft, 1911, S. 49/50. Luthers Auffassung geht aus seinen S. 396 genannten Schriften hervor.



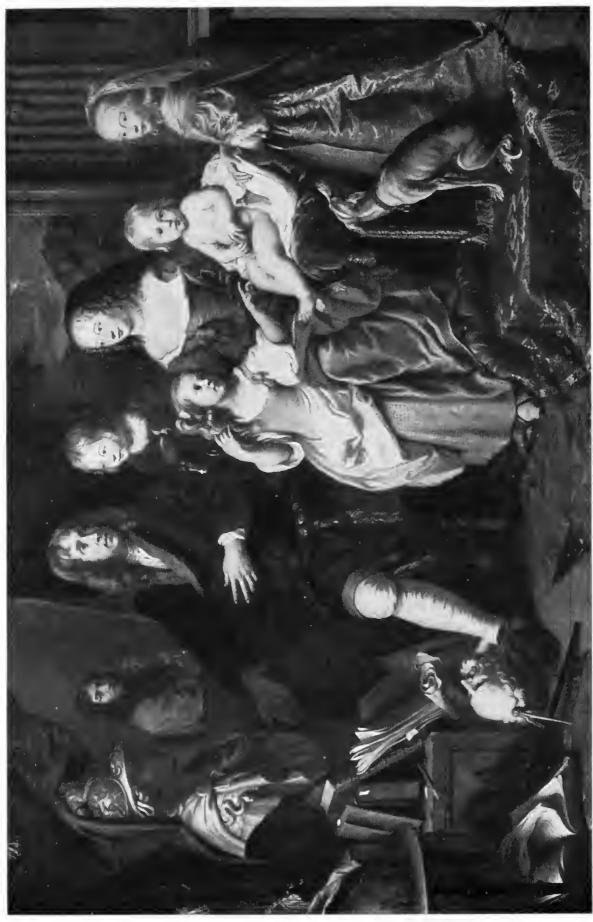

gründung. Erst seit dem 19. Jahrhundert mag auch die beschleunigte Entnordung aller deutschen Stämme und schließlich auch der oberen Volkssschichten um sich gegriffen haben. v. Hölder sand bei Untersuchung der Schädel des Schelzsriedhofs in Eßlingen (Württemberg), der von 1614 bis 1846 für Veerdigungen von Angehörigen der mittleren und unteren Volksschichten gebraucht wurde, noch mehr als ein Drittel der Schädel norzisch oder sehr vorwiegend nordisch und nur wenig Schädel ohne nordische Veimischung. Zeute wird die Eßlinger Vevölkerung der gleichen Schickzten diese Rassenzusammensetzung nicht mehr zeigen; auch die obere Vevölkerungsschicht dieser Stadt würde nicht mehr einen so starken nordischen Einschlag ausweisen. Schliz sand bei einer Schulkinderuntersuchung — 1430 Kinder des Oberamts Zeilbronn — um die Jahrhundertwende dort noch 8,85% langköpfige blonde Zelläugige — eine Jahl, die übrigens auch wieder Württemberg als das noch verhältnismäßig nordischste Gebiet Südzdeutschlands erscheinen läßt.<sup>2</sup>

Im bayerischen Westfranken, unter 100 Schädeln aus Ebrach, die aus dem 18. Jahrhundert stammten, fand Ranke noch 25% mit einem Längen-Breiten-Inder unter 75 und 47% mit einem Inder von 80 und darüber. Kine Entnordung seit dem Mittelalter bis auf unsere Jeit hat sich auch innerhalb der Gebiete stärkeren und stärksten Vorwiegens der nors dischen Rasse vollzogen. Der mittlere Längen-Breiten-Inder von braunsschweigischen Schädeln aus vorgeschichtlicher Jeit bis ins 18. Jahrhundert beträgt 78,2; bei Braunschweigern des 19. Jahrhunderts betrug er 80,6.4 Die gleiche Entnordung im holländischen Friesland: "Seit dem Mittelalter ist der braune Menschenschlag immer zahlreicher geworden, und die Jeit ist nicht so fern, wo das friesische Volk nur noch dem Tamen nach bestehen wird." Die Anzeichen weisen darauf hin, daß aber ganz Holland früher

viel nordischer war als heute.6

Wilhelm v. Zumboldt, der sehr genaue Beobachter, berichtet in dem Tagebuch seiner Reise nach Spanien 1799/1800 von einer Französin in Bordeaur, sie habe eine "eigentlich deutsche Gesichtsbildung..., aber schwarzes Zaar und Augen", empfand also damals noch dunkle Zaare und Augen, mindestens innerhalb der höheren Volksschichten, denen auch diese

1 v. Jölder, Jusammensegung der in Württemberg vorkommenden Schädelformen, 1876, S. 14.

Schliz, Eine Schulkinderuntersuchung zum Zwecke der Rassenbestimmung, Archiv s. Anthropologie, Bd. 27, 1902, S. 206. Unter diesen 8,85% Langköpsigen waren nur 2,76% Schmalgesichtige; man muß aber bestenken, daß das kindliche Gesicht im allgemeinen niedriger ist als das der Erwachsenen. Dennoch ist der Jundertsatz nordischer Kinder wegen eines möglichen fälischen Einschlags und wegen anzunehmender nordisch-ostischer Kreuzungsformen sicherlich etwas geringer anzuseren als die gefundenen 8,85%.

<sup>3</sup> Aanke, frühmittelalterliche Schäbel aus Lindau, Sinungsberichte d. Anl. Bayr. Akad. d. Wissensch., Mathem. Phys. Alasse, 28, 1897, S. 55.

4 Vyl. Berkhan, Alte braunschweigische Schäbel, festschrift "Beiträge zur Anthropologie Braunschweigs" 1898, S. 107 ff.

<sup>5</sup> Rvessen, Frisia's Future, Genetica IX, 1927, S. 117 ff.

<sup>6</sup> Vgl. Reche, Der gegenwärtige Stand unserer Kenntnisse von der Rassenkunde der Friesen, Volk und Rasse, 1929, Seft 3 und 4, S. 130 ff., 193 ff.

Französin angehörte, als "undeutsch". Von einem um 2—3 cm höheren Duchs der jungen Menschen aus höheren Ständen gegenüber denen aus den unteren Ständen berichtet Schon im Jahre 1833. Den durchschnittlich stärkeren Einschlag nordischer Rasse in aufstrebenden Samilien und solchen, die im Vergleich zu ihrer Umgebung überdurchschnittlich tüchtig erschies nen, bat 1858 noch Urndt betont: "Der echte germanische Typus, blond und blauäugig, haftet in Deutschland noch an den besseren Samilien aller Stände."2 Eine Stelle in der Schrift eines Friesen A. J. Clement "Uber den Ursprung der Theudisten" vom Jahre 1836 erwähnt die Kleinge= wachsenen und Dunklen in Südwestdeutschland und erinnert daran, daß bier die Römer "gewaltig hausten". So fiel also einzelnen eine rassische Verschiedenheit der Stände im deutschen Volke, anderen die stärkere Dunkel= beit der westlichen und südlichen Machbarn der Deutschen auf, zugleich aber auch die Verbreitung nichtnordischer Merkmale unter den Deutschen selbst. Mur wollte man diese nichtnordischen Merkmale immer auf Völkermischun= gen zurückführen und erkannte nicht die Zauptursache des Rassenwandels, die verschieden große Kinderzahl der einzelnen Rassen.

Un eine Abnahme der Blondheit durch Klima, Mahrung und Vermischung wollte Diefenbach glauben, 3 und Miebuhr vermutete in der Abnahme der Blondheit ebenfalls äußere Einflüsse.4 Auch Wachsmuth beschäftigte sich wieder mit der Frage der Entnordung, wenn er in seiner "Geschichte der deutschen Mationalität" (1860) — in Erinnerung an die oben erwähnte Stelle aus De Eurialo et Lucretia? — bemerkt, zu Kaiser Sigismunds Zeiten habe hoher Wuchs noch als ein Kennzeichen der Deutschen, und zwar nicht nur ihres minder vermischten "Zerrenstandes" gegolten. Durch Vermischung sei von den unteren Volksschichten her das Blut dunkler klein= wüchsiger Rassen vorgedrungen, in Süddeutschland habe auch das Klima eingewirkt. Da wo die Deutschen seit alters her abgeschlossen ohne Vermischung lebten, wie im Böhmerwald, in der Jips (Glowakei), in Siebenbürgen, habe sich das blonde Zaar besser gehalten als in Gegenden des Mutterlandes.

So zeigt sich, daß einzelne immer wieder die leibliche Entnordung innerhalb Deutschlands bedachten; die seelische Entnordung ist anscheinend erst nach der Gegenauslese des Weltkriegs beachtet worden. Zeute jedoch fühlt

2 Vgl. Schuly, Deutscher Volksschlag in Vergangenheit und Gegenwart,

<sup>1</sup> Schon, Allgemeine Geschichte und Statistik, 1833, S. 145.

München, 1899, S. 33.

3 L. Diefenbach, Origines Europaeae, 1861. Er stellt fest: "Seutzutage hat die Blondheit der Germanen an Qualität und Quantität sehr abgenommen, und alle Schattierungen von Lichtbraun bis Schwarz kommen vor, besonders unter den Süddeutschen, viel mehr aber noch unter den Rachkommen der Gallier [d. h. den Franzosen]. Webenso hat die Rörperlänge beider Völker abgenommen."

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Niebuhr, Aomische Geschichte, 1853. — Er berichtet: "Bunsen verssicherte mir, daß er sich oft vergeblich nach den nußbraunen oder goldenen Locken und den hellblauen Augen der Deutschen umgesehen habe und nie das Gemälde, welches die Allten von seinen Landsleuten lieferten, bewährt fand, bis er nach Skandinavien kam; hier fand er sich von den Germanen

sich schon ein Dichter durch die Erscheinungen leiblich=seelischer Entnordung bedrückt. In seinem "Nornenbuch" (1925, S. 18) schrieb Ernst Bertram:

O unserer Kinder Zaar: o weiland Weizen, Du leichtgewelltes Korn ob blauster flut, Was mußt du dunkeln unter welcher Schuld? Wer durfte wandeln dich zur Aschensaat? Wie losch so heiliges Gold? Ist dies noch Vot?

Uch unserer Rinder Augen: Morgenbläue Und zimmelsspiegel, welch ein Regen trieb Den braunen Lehm in die so klare feuchte? Wer schuf die adlig langsam hohe Schau Jum raschen Rattenblick? Ist das schon Tod?

+

Die wachsende Verbreitung der Großbetriebe, der Großwerke und Massenunternehmungen im 19. Jahrhundert scheint vor allem eine außerordentslich starke Junahme der ostischen und ostbaltischen Rasse bewirkt zu haben. Die Städte, die an sich schon den Bestand der Nordrasse schädigen, wuchsen zu Großstädten an, in denen der langsame Rassentod der nordischen Rasse vor sich geht. Es ist sehr bezeichnend, daß die frühmittelalterlichen Raiser die freien deutschen Bauern geradezu zwingen mußten, in die Stadt zu ziehen. Immer ist die Nordrasse am besten gediehen als eine Rasse des freien Landbesitzes. Der Umstand, daß gerade vorwiegend nordische Menschen von den (die nordische Rasse besonders schnell ausmerzenden) Städten immer wieder angezogen worden sind, seitdem diese Mittelpunkte der Bildung geworden waren, kann dies nicht widerlegen, sondern im Gegenteil bestätten.

Die auch durch Gedankengänge der Französischen Revolution angeregten sog. "Stein-Zardenbergschen Reformen" hatten zwar in den Jahren nach 1807 die Austhebung der Gutsherrschaft gebracht, zugleich aber auch die Freiverkäuslichkeit der Bauernhöse. Diese wurden dadurch zu Gegenständen einer zunehmenden Bodenspekulation. Die Austhebung des Anerbenrechts machte den bäuerlichen Besitz teilbar, dadurch aber in vielen Fällen nach vollzogener Erbschaftbauseinandersetzung unhaltbar. Die Großgüter such ten sich nach Austhebung des Anerbenrechts gegen die drohende Jerschlagung durch Gründung von Sideikommissen und Majoraten zu wehren, ein Mittel, das ihnen die Gesetzgebung von 1919 genommen hat. Die nachgeborenen Söhne der Bauern wurden durch die Reformen von 1807 freizügig, wo sie bisher gezwungen waren, unter dem ältesten Sohn und Hoserben als Landarbeiter auf der Bauernstelle zu bleiben. "In Ostelbien brachzen die Stein-Hardenbergschen Reformen keine Bauernbefreiung, sondern eine Bauernentwurzelung. Sie befreiten zwar den Bauern von den Seudal-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ein besseres Gebeihen der nordischen Rasse auf dem Lande behauptet nach seinen Untersuchungen Bowen, Race-Type and Social Environment in South and West Wales, Journal of the Anthropological Institute, 38. 58, 1928, S. 390.

lasten, lieserten ihn aber um so rücksichtsloser den Geldmächten aus.... Bald begann im Deutschen Reiche ... jene kaltschnäuzige Entwurzelung und Vernichtung uralter bodenskändiger Bauerngeschlechter, die eine ferne Zeit wohl als den schwärzesten Punkt unserer deutschen Geschichte betrachsten wird."

Die nachgeborenen Söhne wanderten in zunehmendem Maße in die anwachsenden Städte ab, gelockt durch die steigenden Löhne des sich ausbreitenden Großgewerbes (Industrie). Den städtischen Löhnen konnte der Grund= besitz, wenn er sich selbst aufrecht erhalten wollte, je länger, desto weniger Cohne in ähnlicher Bobe entgegensetzen. Die Solge war weitere "Land= flucht" der einheimischen Bevölkerung und die Beranziehung der billiger arbeitenden flawischen Wanderarbeiter, welche wahrscheinlich den an ofti= schem, oftbaltischem und sudetischem Blut reichsten Schichten ihrer Zeimat= länder entstammten. Die Juwanderung solcher Wanderarbeiter, die in manchen gällen im Lande verblieben und die deutsche Staatsangehörigkeit erwarben, brachte den vorwiegend nordischen Landschaften Deutschlands Raffeneinschläge zu, die dort als raffenfremd empfunden wurden; das geht 3. 3. hervor aus der Rede eines Abgeordneten in der braunschweigischen Landesversammlung: "Sehen Sie sich doch die stupiden flawischen Besichter in unseren Dörfern an; deren kommen immer mehr!"2 Die Zeit hatte für solche Warnungen aber tein Verständnis. Man freute sich ja auch über die "Eindeutschung" von Menschen flawischer Zerkunft, ob es sich um Do= len im deutschen Osten oder um Tschechen in Wien handelte, ohne die Erb= anlagen der betreffenden Slawenabkömmlinge zu prüfen. Erst das Mord= amerika unserer Tage versucht, sich die "schmutzig-weiße" Einwanderung aus Ofteuropa fernzuhalten, die man von der erwünschten "weißen" Ein= wanderung aus Mordwesteuropa und der gänzlich verbotenen "farbigen" Einwanderung unterscheidet.

Die durch die Freizügigkeit ermöglichten Binnenwanderungen seit Beginn des 18. Jahrhunderts, die "Landflucht", gefördert durch die Unziehung der wachsenden Städte mit großgewerblichen Betrieben, haben die Raffenkarte des deutschen Sprachgebiets in der Weise verändert, daß seit etwa 1880 Süddeutschland durch norddeutsche Juwanderer einen gewissen nordischen und ostbaltischen Einschlag, Norddeutschland durch süddeutsche Zuwanderer gewisse nichtnordische Einschläge erhielt, daß besonders die groß= gewerblichen Gebiete des Westens, vor allem an Rhein und Ruhr, die diesen Gebieten vorher nahezu fremden Einschläge ostbaltischer und sude= tischer Rasse erhielten durch Juwanderung von Ostdeutschland ber. Solche Derhältnisse würden schließlich dazu beitragen, die früheren Jüge der rafsenhaften Besiedlung immer mehr auszuwischen und schließlich in Mitteleuropa statt der früheren mehr oder minder gegeneinander abgestuften und abgegrenzten landschaftlichen Rassengemische ein gewisses im Durch= schnitt mehr oder minder einheitliches mitteleuropäisches und schließlich europäisches Rassengemisch anzubahnen, ein Gemisch, in welchem die Ras-

<sup>1</sup> Darré, Das Bauerntum als Lebensquell der Pordischen Rasse, 1929, S. 70.

<sup>2</sup> Vgl. Undree, Braunschweigische Volkskunde, 1901, S. 42.

senunterschiede nicht mehr wie früher auch von Landschaft zu Landschaft, sondern nur noch von Geschlecht zu Geschlecht und von Einzelmenschen zu

Einzelmenschen erkennbar wären.

Die rassisch und erbgesundheitlich so bedenkliche Bevölkerungsverschiesbung durch Binnenwanderungen hätte wenigstens im zweiten Viertel des 19. Jahrhunderts durch eine "Bodenreform" (wie man später sagte) aufgehalzten werden sollen. Aber der liberale Staat hat die seit der zweiten Sälfte des 18. Jahrhunderts vom absoluten Staat begonnene falsche Bodenpolizit nicht aufgehoben, sondern eher an Schädlichkeit gesteigert. Da die Großzgüter bei den ihnen auferlegten kasten sich nur bei ansehnlichem Umfang noch rentierten, begann die für Rasse und Erbgesundheit des Volksganzen so bedenkliche Vergrößerung der Güter, die um so leichter möglich war, als entsprechend den erwähnten Verhältnissen genug Bauerngüter unhaltz bar geworden waren und nun dem Großgrundbesitzer zum Kauf angeboten wurden. Schließlich machte die sich ausbreitende Industrialisierung Deutschzlands den Bestand einer gewissen Jahl von Großgütern geradezu notwenz dig für eine Massenerzeugung von Nahrungsmitteln, wie sie die Kleingüter nie hätten leisten können.

Solche Verhältnisse haben zur Entnordung des deutschen Volkes beson= ders dadurch beigetragen, daß sie die verhältnismäßig nordischsten Bebiete Deutschlands am meisten trafen. Im deutschen Osten sind im Laufe des 19. Jahrhunderts nicht weniger als 100000 Bauernstellen verlorengegan= gen. In eben den verhältnismäßig nordischsten deutschen Gebieten ergab sich die stärkste Landflucht, ergab sich schließlich eine nicht mehr angemessene Jahl, sondern eine übergahl von Großgütern, und dorthin strömten die im= mer zahlreicher werdenden flawischen Wanderarbeiter ein, die, wie er= wähnt, nicht selten seßhaft wurden. Do entstand die Landarbeiterfrage des deutschen Mordostens, die, als Rassenfrage gesehen, an Bedenklichkeit nichts verliert. In den Städten ging und geht währenddessen das im folgenden Abschnitt weiter zu betrachtende Aussterben der nordischeren Erbstämme bei gleichzeitiger Mehrung der oftischeren vor sich, eine Ausmerze der Mord= raffe, die auf dem Lande viel beffer zu erhalten gewesen ware. Eine dichtere dörfliche Besiedlung Norddeutschlands hätte dem deutschen Volke einen star= ten Kern gesunder vorwiegend nordischer Geschlechter bewahrt.

Im Jahre 1900 stammten 27,5% der Einwohner Berlins aus den östlichen Landesteilen Preußens; Ostpreußen verlor 1910—1914 durch Abwanberung 76252 Menschen, Berlin gewann zu gleicher Zeit durch Juwanderung
247405 Menschen, Aheinland und Westfalen 121290 Menschen (nach Grotjahn, zygiene der menschlichen fortpflanzung, 1926, S. 280). Diese Binnenwanderungen bedeuten zugleich die Durchdringung des deutschen Westens und
Vordwestens mit früher dort sehr seltenen Einschlägen ostbaltischer und sudetischer Nasse — eine tiefgehende rassische Durchfremdung, wie sie Westphal
in seinem Aussan, Zeimat oder Rasse?" (Die Sonne, Jahrgang 7, Seft 4,
1930, S. 145 ff.) sehr anschaulich geschildert hat.

## 23. Die gegenwärtige Lage des deutschen Volkstums vom Standpunkt der Rassenkunde aus betrachtet

Die Darstellung hat sich mit dem 20. Abschnitt der Gegenwart ge-nähert, die sich rassenkundlich als ein Zeitalter der Allvermischung darstellt. War früher die Vermischung der europäischen Rassen nur sehr langsam vor sich gegangen, hatten früher anscheinend noch ziemlich scharfe Grenzen bestanden zwischen Gebieten vorwiegend nordischer und solchen vorwiegend oftischer Rasse (vgl. S. 389, 406, 407), so kam etwa mit dem 19. Jahrhundert ein Zeitalter sich schnell steigernder Vermischung herauf. Die Städte, diese eigentlichen Orte der Vielvermischung, wuchsen an; die greizügigkeit erlaubte stärkere Umwandlungen der Besiedelungsverhältnisse; die Landflucht führte Bewohner aus rassisch minder vermischten Gegenden in die Allvermischung der Städte hinein. Vor dem Weltkriege waren nur noch 32 % der deutschen Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig, während es 1900 noch 46 %, 1875 noch 61 %, anfangs des 19. Jahrhunderts noch etwa 80 % waren. Jur Zeit der im 20. Abschnitt betrachteten Virchowschen Schulkinderuntersuchung von 1874 bis 1877 zeigte sich die geringere Vermischung des Landes gegenüber den Städten noch dadurch an, daß sowohl die "Blonden" wie die "Braunen" auf dem Cande häufiger waren, während die Stadt mehr Mischformen (Braunhaarig=blauäugige, Blond=braunäugige, Dunkelhäutig=blonde usw.) aufwies. Zeute wird dieser Unterschied zwischen Stadt und Land schon viel mehr verwischt sein. Die Allvermischung hat zunehmend auf das Land übergegriffen.

Eine starke Abnahme des nordischen Blutes muß allem Anschein nach Deutschland erfahren haben durch die Auswanderung nach überseeischen Ländern, besonders nach Nordamerika. Die Auswanderunden waren aber allem Anschein nach meistens nordischere Menschen — wenigstens in der Zeit, als Auswanderung noch ein größeres Wagnis war; der ostische Mensch ist der minder rührige, minder anspruchsvolle, der nordische der wanderlustige und wagemutige. Der schwedische Dichter Siwertz hat einmal in halbetlarer Erkenntnis rassischer Jusammenhänge geschrieben: "Geboren werden, leben und sterben am selben Ort!, schreibt ein französischer Dichter. Aber das ist ein Wunschbild für alte kluge lateinische Rassen, nicht für uns Nordländer. Wir müssen fort, um nach Zause zu kommen. Wir müssen unser Zerz mit Unruhe sättigen, um den goldenen Frieden am eigenen Zerde atmen zu können." Die seelischen Eigenschaften der Nordrasse lassen ges

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auch unter den auswandernden Frauen muß die nordische Rasse in den Teiten, als Auswanderung noch ein größeres Wagnis war, viel stärker vertreten gewesen sein. Als Ludwig XIV. Ende des IT. Jahrhunderts die Rheinpfalz hatte verwüsten lassen, wanderten Pfälzer nach Irland aus, wo sie in der Grafschaft Limmerik von Davis und Thurnham ("Crania Britannica") noch 1865 als "die blauäugigen Pfälzer" erwähnt werden. Auch sie scheinen eine nordischere Auslese gewesen zu sein, denn auch ihr seelisches Wesen läßt auf stark vertretene nordische Jüge schließen und weicht ziemlich stark ab von dem lebhaften

rade den nordischeren Teil der Bevölkerungen am ehesten auf Auswanderung sinnen. Gerade dieser Teil besaß nicht die fügsame Geduld, sich den Juständen anzupassen, welche die verkehrte Bodenpolitik des 19. Jahrhunsderts geschaffen und das 20. Jahrhundert bisher nicht grundsätzlich gesändert hat. Auch bedarf der nordische Mensch leiblich und seelisch einer geswissen Weiträumigkeit; die Bevölkerungszunahme in Deutschland seit 1871 hat eine Umwelt verursacht, in welcher sich ostische Menschen mit ihrer Teigung zu behaglichem Beisammenwohnen der Menschen noch durchaus wohl sühlen konnten, die aber für viele nordische Menschen bei dem norzdischen Sinn für Abstand seelisch geradezu aufreibend wurde; um so mehr mußte die Weiträumigkeit, ja Einsamkeit überseeischer Länder eben diese Menschen zur Auswanderung locken.

Das Deutsche Reich hat während des 19. Jahrhunderts etwa 6 Mil= lionen Auswanderer nach Amerika abgegeben, in den achtziger Jahren jährlich etwa 200000 Menschen. Darunter war offenbar eine Minderheit von Menschen mit minderwertigen Erbanlagen, eine überwiegende Mehr= heit aber von Menschen mit höherwertigen Erbanlagen und zugleich mit einem überdurchschnittlich starten Einschlag nordischer Rasse. Seig hat die Auswanderung aus verschiedenen europäischen Staaten untersucht und ist so zu dem Ergebnis gekommen, daß die deutsche Auswanderung durch die durchschnittliche Veranlagung der Auswanderer eine erheblich stärkere Schädigung des Mutterlandes bedeute als 3. 3. die italienische Auswanderung.2 Teng findet es nicht unwahrscheinlich, daß auf die dadurch bedingte Gegenauslese zum Teil der eigentümliche Mangel an "Zwilkurage", den schon Bismarck bei den Deutschen beklagte, zurückzuführen ist. Auch die Passivität und Friedfertigkeit der modernen Skandinavier, welche gegenüber früheren Jahrhunderten in die Augen springt, "dürfte wenigstens zum Teil auf die starte Auswanderung zurückzuführen sein, welche in den letz= ten Jahrhunderten aus Standinavien stattgefunden hat".3 Lapouge, Les Sélections sociales 1896 (S. 367/368), hat Angaben zusammengestellt, welche den gegenüber der Zeimatbevölkerung durchschnittlich stärkeren nordischen Einschlag der Auswanderer verschiedener europäischer Länder er= weisen. Closson hat in Mordamerika bei Messungen an Einwanderern jeweils einen durchschnittlich niedrigeren Kopfinder gefunden, als dem jeweiligen Zeimatgebiet des Einwanderers nach europäischen Messungen durchschnittlich zukam. Er berichtet zugleich von der durchschnittlich größe= ren Körperhöhe der Einwanderer und schließt: "In beiden, den inneren und den äußeren Wanderungen, gibt es eine Auslese der tatkräftigen, unter-

und ziemlich lauten Wesen der heutigen Pfälzer. Davis und Thurnham erwähnen die Reinlichkeit und Ordnung dieser pfälzischen Einwanderer, ihre Rernigkeit (substance), das gelassene zurückhaltende Auftreten, das sie immer noch kennzeichne.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dem entsprechend werden entweder der Geburtenrückgang oder eine deutsche Ausbreitung bäuerlicher Siedlungen nach Osteuropa oder beides die Umweltbedingungen für die nordischeren Deutschen verbessern.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vyl. Feig, Aus der Wanderungsstatistif wichtiger Ein- und Auswandererstaaten, Allgemeines Statistisches Archiv, Bd. 15, 1925, S. 307 ff.

<sup>3</sup> Lenz in Baur-fischer-Lenz, Bd. II, 1923.

nehmungslustigsten, dem Typus Homo Europaeus [Nordische Rasse] am nächsten stehenden Leute." Die durchschnittliche Körperhöhe von 7000 Solzdaten deutscher Zerkunft im nordamerikanischen Zeere des Weltkriegs beztrug 172 cm, also beträchtlich mehr als die aus Karte IX, S. 271, ersichtlichen Körperhöhen der einheimischen deutschen Soldaten. Ist hierbei zu bedenken, daß das Durchschnittsalter der genannten 7000 Soldaten wahrzscheinlich höher war als das der noch nicht voll erwachsenen Soldaten der Friedenszeit, so ist ein Unterschied von durchschnittlich mehr als 3 cm doch nur durch Ausleseverhältnisse, durch eine stärkere Vertretung höherwüchsiger Rassen, zu erklären. Bei der Eignung nordischer Menschen zu Truppenssührern kann es nicht verwundern, daß gerade Nachkommen einer nordischeren Auswandererauslese sich unter den Offizieren der Einwanderungsländer besonders zahlreich sinden. 40% der 1918 gegen Deutschland kämpsenden nordamerikanischen Offiziere, nach Abbildungen meist vorwiegend nordische Menschen, waren Nachkommen ausgewanderter Deutscher.

Jur Entnordung der Schweiz hat sicherlich das schon von Beddoe (vgl. S. 414) in solchem Jusammenhang erwähnte sog. Reislaufen schweizerisscher junger Männer seit dem 15. Jahrhundert wesentlich beigetragen. Der kriegerische Sinn vorwiegend nordischer und dinarischer Schweizer mußehen diese dazu getrieben haben, in fremden Kriegsdienst zu treten. Auch Jwinglis Warnungen halfen nichts gegen das Reislaufen. Nach Wyler hat die Schweiz zwischen 1474 und 1792 mindestens eine Million rüstiger Männer als Landsknechte und Soldaten an fremde Völker verloren. Nach Grotzahn sind im Jahre 1925 "150000 gesunde rüstige Deutsche im Sortzpflanzungsalter ausgewandert" — "ein Uderlaß an Volkskraft, der vom eugenischen Standpunkt geradezu als surchtbar zu bezeichnen ist".4

Aber die Auswanderung ist nur eine Teilerscheinung des Entnordungs vorgangs. Die Entscheidung in allen Fragen des Rassenwandels der Völker drückt sich zumeist in der Geburtenzisser der einzelnen Volksbesstandteile aus. Alle Anzeichen aber deuten auch hierin auf eine beschleunigte Entnordung. In Württemberg (Zeilbronn) hat Schliz beobachtet, daß zwischen 1876 und 1898 eine Abnahme der Blonden stattgefunden hat. Die Abnahme scheint in Deutschland nicht so rasch vor sich zu gehen, wie sie in Frankreich vor sich gegangen ist und weiter vor sich geht. Aber wenn der von Lapouge erwähnte übergang des volkstümlichen Geschmacks von den wertvollen mittelalterlichen Volksschauspielen zum Tingeltangel, zum "Filmdrama" und zu ähnlichen Erscheinungen wirklich den Rassenwandel

6 Vgl. Rassenkunde Europas, 3. Aufl., 1929, S. 274.

<sup>1</sup> Closson, Die Auswanderung von Europa im Lichte der Sozialanthropologie, Vaturwissenschaftl. Wochenschrift Bd. 14, Heft I9, 1899, S. 219; vgl. auch Topinard, Anthropologie générale, 1885, S. 429 und 452.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Davenport und Love, Army Anthropology, vol. XV, Statistics, Washington 1921.

<sup>3</sup> Wyler, Das Übervölkerungsproblem der Schweiz, 1923.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Grotjahn, Sygiene der menschlichen Fortpflanzung, 1926, S. 283. <sup>5</sup> Schliz, Eine Schulkinderuntersuchung zum Iwecke der Rassenbestimmung, Arch. f. Anthr. 28. 27, 1901.

im Geschmacks wandel anzeigt - er zeigt aber daneben auch eine innerhalb aller europäischen Rassen vor sich gegangene und weiter vor sich gehende Entartung, d. h. Zäufung minderwertiger Erbanlagen an —, so gilt das von Lapouge Gesagte für Deutschland ja nicht minder als für Frankreich. Daß der gleiche Wandel für England ebenso gilt, nur daß dort weniger die Oftrasse als die Westrasse die nordische Rasse abzulösen begonnen hat, ist von englischen Sorschern festgestellt worden.

Schon vor dem Weltkrieg war die Entnordung, welche früher manchem Deutschen bewußt geworden war, auch einzelnen Ausländern aufgefallen, wobei die Zäufigkeit nicht-nordischer Züge des Leibes und der Seele solche Ausländer leicht zu der Verallgemeinerung verführen konnte, als ob alle Deutschen heute so unnordisch seien: der Amerikaner Price Collier schrieb in seinem Buche "Deutschland und die Deutschen" (Uberf. durch v. Araatz, 1914): "Indem ich sie beobachte, sinne ich darüber nach, ob die Tatsache, daß sie keine Zinterköpfe haben ... und auch keine Kinne ... wohl in irgend= einem physiologischen oder psychologischen Jusammenhange mit ihrer Vorliebe und verständnisinnigen Beurteilung der nebelhaften Zweige der Kunst steht."1 — Der schwedische Dichter Fröding berichtete 1890 in einer schwes dischen Zeitung über einen Besuch Dresdens und erwähnte dabei die "frohlichen breiten fächsischen Gesichter" und die "heiteren runden Kohlköpfe" der Dresdener Bevölkerung, sowie deren untersetzte rundliche Gestalten. Ihm fiel also an der sächsischen Bevölkerung vor allem der Schlag auf, der in feiner Zeimat viel seltener ist. 2

Die nicht=nordischen Rassen Europas haben die höhere Geburtenzahl für sich, die Mordrasse die niedrigere Geburtenzahl gegen sich. Daß die Geburtenzahl im ganzen von Südeuropa gegen Nordeuropa hin abnahm, ist schon Unfang des 19. Jahrhunderts aufgefallen.3 Wie rasch sich bei solchen Wandlungen der Geburtlichkeit die Bevölkerungsverhältnisse verschieben, soll folgende Betrachtung zeigen:

"Es verhalte sich die durchschnittliche Kinderzahl zweier Rassen A und B wie 3:4, dann ändert sich das ursprünglich als gleich angenommene Mengenverhältnis von 1:1 schon nach einer einzigen Geschlechtsfolge in 3:4 oder in Prozenten ausgedrückt in 43%: 57%, nach zwei Geschlechterfolgen

3 Vgl. Benoiston de Châteauneuf in den Annales des Sciences naturelles, Dezember 1826, und Schon, Allgemeine Geschichte und Statistik, 1833, S. 142/143.

<sup>1</sup> Daß man in der Vorliebe für "nebelhafte" Kunst etwas Unnordisches, vor allem eine Binwirkung ber oftbaltischen Raffenseele seben kann, wollte ich in "Rasse und Stil" (1926) zeigen. Vgl. auch Fußnote 2, S. 237.

<sup>2</sup> Ausländische Berichte und Bilder lassen erkennen, daß dem Deutschtum

abgeneigte Beurteiler unserer Jeit dazu neigen, die leiblichen Jüge der oftischen Rasse als die "kennzeichnend deutschen" Jüge überhaupt auszugeben. Lord d'Abernon 3. B. erwähnt in seinen "Memoiren" (1929) "die kuppelartigen Röpfe, die viel kleiner sind, als sie aussehen, die untersetzten runden "siehen" die "kleinen "Memoiren" (1929) "die kuppelartigen Röpfe, die viel kleiner sind, als sie aussehen, die untersetzten runden "siehen" die "kleinen "Gie "kleinen "Konton Leiber, die übermäßige Entwicklung der Leibesgegend, die man beim Pferde Ramm nennt", als Merkmale "der" Deutschen. Das kann bei der rassischen Jusammenserzung des deutschen Volkes kaum für diejenige Gruppe von Deutschen gelten, mit der dieser englische Gesandte amtlich zumeist umzugeben batte.

in 9:16 oder 36%:64%, nach drei Geschlechterfolgen oder knapp 100 Jahren in 30%:70%, und nach Ablauf von 300 Jahren wird unter sonst gleichen Verhältnissen die Rasse A von der Hälfte eines Bestandes auf den äußerlich kaum noch bemerkbaren Anteil von 7% herabgemindert sein."

Aber die Unterschiede dieses Beispiels bleiben hinter der Wirklichkeit insofern noch zurück, als die Bevölkerungsschichten, die eine größere Kinderzahl haben, im allgemeinen zugleich diesenigen sind, die infolge früheren Zeiratsalters eine schnellere Geschlechterfolge haben. Ein — auf den ersten Blick oft unbedeutend erscheinendes — Jurückbleiben eines ursprünglich zahlreich verstretenen Bevölkerungsteils in Kinderzahl und Geschlechterwechsel kann diessen Teil also rasch hinwegschwinden lassen. Es bedarf zu einem Rassenswandel innerhalb einer Bevölkerung gar keiner Kinwanderungen. Rassens

wandel ist möglich bei größter "Bodenständigkeit" eines Volkes.

Wie kam es zu der niedrigeren Geburtenzahl innerhalb der Mordrasse? — Offensichtlich ift, daß die höheren Stände im Durchschnitt verhältnismäßig mehr nordisches Blut haben als die unteren.2 Sestgestellt ist aber, daß gerade die höheren Stände und unter ihnen gerade die begabtesten Schichten seit der 2. Sälfte des 19. Jahrhunderts die geringste Vermehrung aufweisen. Alle Unzeichen weisen darauf bin, daß heute in den abendländischen Bölkern ge= rade die tüchtigsten Samilien, die Samilien mit den besten Erbanlagen, schnell aussterben: Je höher die Bildung und gesellschaftliche Stellung, und je höher die geistige Begabung, desto geringer ist durchschnittlich die Jahl der Machkommen, so daß also bei weiterem Verfolgen der bisheri: gen Ausleserichtung ein ziemlich rascher Rudgang der Bega= bung unseres Volkes die unausbleibliche Solge ift. Der (zur sozial= demokratischen Partei gehörige, also nicht zur Begünstigung des Unsehens der oberen Stände neigende) Sozialhygieniker Grotjahn3 hat geurteilt: "Ohnehin muß ja der jetzt bestehende Justand, daß die Erganzung der obe= ren Kreise weniger durch eigene Vermehrung, sondern durch Aufsteigen ein= zelner aus den unteren Schichten vor sich geht, im Laufe der Zeit mit Sicher= heit zu vollständiger Auspowerung (Verarmung) der Mation an Tüchtigen, Begabten und Willensstarten führen." Sur die Betrachtung dieses Abschnitts ist es nun von entscheidender Bedeutung, daß die aussterbenden Samilien und die Samilien, die weniger als vier Kinder haben — als "Er= haltungsminimum" einer Menschengruppe wird die Jahl von vier Kindern auf eine Ehe angegeben — gerade die nordischen oder nordischeren Samilien sind. Ist einmal solch ein verhängnisvolles Fortpflanzungsverhältnis in einem nordraffisch=bedingten Volk eingetreten, so hat dieses Volk den Weg zu seinem Miedergang eingeschlagen. Das muß, wenn kein

<sup>1</sup> Siemens, Vererbungslehre, Nassenhygiene und Bevölkerungspolitik, 4. Aufl. 1930.

Dieser San gilt jedoch — wenigstens seit dem Ende des 19. Jahrhunsberts — anscheinend nur noch für die Durchschnitte durch größere Gebiete Mitteleuropas; es gibt wahrscheinlich schon Gebiete mehr oder minder geringen Umfangs, die so weit entnordet sind, daß sich die Ständeschichten darin kaum noch durch die Stärke bezw. Geringfügigkeit ihres nordischen Einschlags voneinander unterscheiden.

3 Grotjahn, Geburtenrückgang und Geburtenregelung. 1921.

Wandel geschieht, zum "Untergang des Abendlandes" führen, auf den zu= erst aufmerksam gemacht zu haben das große Verdienst des Grafen Go: bineau ift. Die Vergleichung der Geburtenziffer der einzelnen Völkerspricht eine deutliche Sprache. Die Geburtenziffer nimmt "in Europa von Often nach Westen und von Suden nach Morden ab, also umgekehrt wie der Un= teil der nordischen Rasse an der Bevölkerung. Die vordenkliche Sinnesart der nordischen Menschen veranlaßt diese zu weitgehender Beschränkung der Rinderzahl".1

Aber nicht nur in der Wagrechten der europäischen Länder zeigt sich dieses Juruckbleiben der nordischen Raffe in der Kinderzahl, sondern, wie betrachtet, auch in der Senkrechten der Ständeschichtung (vgl. S. 198 ff.). "Das beständige Zineinströmen der nordischen Elemente in die wohlhabenden und gebildeten Klassen vermindert deren Kinderzahl unter den notwendigen Er= satz. Aus der Bevölkerung des Landes und der niederen Stände kann noch eine ziemliche Zeit hindurch nordisches Blut nachströmen, aber allmählich muß es sich ja, da ja auch die Kriege vornehmlich nordische Elemente vernichten, erschöpfen und versiegen. Das betroffene Volk sinkt langsam von seiner Bobe."2 So zeigt sich heute gerade eine Gegenbewegung ge= gen die südlich und öftlich gerichteten nordischen Völkerwellen der Vorgeschichte und Geschichte: damals ein Abströmen nordischen Blutes von Mordwesteuropa aus in minder nordische und nicht=nordische Gebiete; heute ein Abströmen minder=nordischen und nicht=nordischen Blutes nach Mordwesteuropa.3

Es wäre dringend zu wünschen, daß einmal die Ursachen des — durch die Anderung in der Geburtlichkeit der einzelnen Raffen verursachten — Raffenwandels innerhalb der nordrafsisch=bedingten Völker im einzelnen untersucht würden. Die Unfänge und Blütezeiten dieser Völker und so auch des deutschen Volkes kennzeichnen sich durch eine Sortpflanzungsrichtung, die der Vermehrung der nordischen Rasse günstig ist; die Spätzeiten durch eine solche, die der Vermehrung der nicht=nordischen Volksbestandteile gun= stig ist. Mordwestdeutsche Schädel von der Zeit der Reihengräber bis ins 14. Jahrhundert haben einen durchschnittlichen Inder von 75,9.4 Der Durch= schnittsinder der heutigen nordwestdeutschen Bevölkerung mag (auf den Schädel umgerechnet) zwischen 79 und 81 sein. Was Stoddard im 1. Ab=

<sup>1</sup> Lenz in Baur-fischer-Lenz, Grundriß II, 1923. — G. Backman schäpt die Geburtenzahl der nordischeren Bevölkerungen Europas etwa halb so hoch wie die der vorwiegend ostischen und dinarischen Gebiete und etwa 4/5 so boch wie die der vorwiegend westischen. Den europäiska rasfragan ur

antropologiska och sociala synspunkter, Ymer, Zeft 4, 1915.

<sup>2</sup> Ploen, "Sozialanthropologie" im Band "Anthropologie", Kultur der Gegenwart, Teil III, Abt. V, 1923.

<sup>3</sup> Dem entspricht die Beobachtung, die mir ein aus der Lünedurger Zeide Stammender mitgeteilt hat, daß nämlich in seinem Zeimatort die neu hinzugezogenen Einwohner fast immer aus süblicheren Gegenden stammen und meistens auch dunkler und kleiner seien als die Einheimischen. Der Bevölkerungsstrom drängt so aus den Gebieten höherer in die Gebiete niedrigerer Geburtenziffer.

<sup>4</sup> Vgl. Gildemeister, Ein Beitrag zur Renntnis nordwestdeutscher Schäbelformen, Archiv für Anthropologie, B8. 11, 1878.

schnitt von "The Revolt against Civilization" über die Wandlungen der Auslese von der Frühzeit bis zur Spätzeit eines Volkes als allgemeine Regel darstellt, müßte einmal mit Zinsicht auf die verschiedenen Rassen bis in Einzelheiten für den Verlauf der deutschen Geschichte unterzsucht werden.

Wann hat sich in Deutschland der Übergang vollzogen von der höheren Geburtlichkeit der vorwiegend nordischen zur höheren Geburtlichkeit der vorwiegend ostischen Volksteile? — Das läßt sich nach dem heutigen Stande der Forschung nicht sagen. Unzunehmen ist, daß sich ein ziemlich jäher Wandel im Fortgang der Entnordung vollzogen hat durch den Überzgang der handwerklichen Zeit in die Zeit der Großbetriebe, welcher Überzgang in Deutschland ins 19. Jahrhundert fällt und sich sehr schnell und entzschieden vollzogen hat.

Das handwerkliche Zeitalter war ja gekennzeichnet durch einen bestimm= ten Wettbewerb der einzelnen werktätigen Menschen, einen Wettbewerb, der geradezu dahin führen mußte, dem urteilsfähigen und auch im Kleinen schöpferischen Menschen Samiliengrundung und hohe Kinderzahl zu ermög= lichen. Gerade der zwar hastlose, aber tätige und vorausschauend besonnene Mensch, der Mensch der Stäte, war dersenige, dessen Aufkommen und Sort= pflanzung die Zeiten begünstigten. Es scheint, als ob das Blut der oftischen und oftbaltischen Rasse, der minder=schöpferischen Rassen, damals gerade= zu oft ausgemerzt worden sei, als ob ostische und ostbaltische Menschen durch den Einzelwettbewerb vielfach verhindert worden seien, eine Samilie zu gründen. In Auswirkung deutschrechtlicher Unschauungen wurde, so= lange die Junftordnungen bestanden, d. h. für Preußen bis zu deren Aufhebung durch Bardenberg, im großen ganzen nur demjenigen ein Recht auf Ebe zugesprochen, der durch seine Tätigkeit erwiesen hatte, daß er im= stande sein würde, eine Samilie aufrechtzuerhalten. Bis in den Unfang des 19. Jahrhunderts hinein war die Jahl der Ledigen gegenüber der der Verbeirateten verhältnismäßig größer als heute. Auf dem Lande, das damals noch die Zauptmasse der Bevölkerung stellte, gab es bis ins 19. Jahrhun= dert hinein viele ledige Knechte und Mägde. Seit dem Mittelalter und bis in die Gegenwart hinein waren die Eheschließungen dem Einspruch von Grundherren, Stadt oder Staat unterworfen. Verschiedene Gesetze versagten demjenigen die Eheerlaubnis, der zum Unterhalt einer Samilie nach Veranlagung und wirtschaftlicher Lage nicht hinreichend tauglich erschien. Ein württembergisches Gesetz von 1712 nennt die Sähigkeit, eine Samilie zu erhalten, als Bedingung für die Eheerlaubnis. Moch 1825 erließ Ofter= reich ein ähnliches Gesetz, bei dem gesicherte Erwerbsfähigkeit als Bedingung angeführt wurde. Ein württembergisches Gesetz von 1833 verbietet noch die Trauung, wenn der Ebewillige wegen rückfälligen Diebstable, Betrugs, Bettels oder Landstreicherei bestraft oder als Trinker bekannt war. Bei Offizieren und gewissen Beamtengattungen haben sich ja Vorschriften über Ehebeschränkung bis in die Gegenwart hinein gehalten. In Bayern bedurfte die Verehelichung eines Mannes noch bis 1868 bestimmter Voraus=

Deutsche Übersetzung von Seise: Der Aulturumsturz. Die Drohung des Untermenschen, 1925.

setzungen, darunter der Bedingung, daß der Shewillige in den letzten drei Jahren keine öffentliche Armenunterstützung bezogen hatte. Der Staat verssuchte, sich so gegen eine ungehemmte Fortpflanzung von Menschen mit in vielen Fällen minderwertigen Erbanlagen zu wehren. Wo aber minder tüchtige Menschen eine Familie gegründet hatten, fand wahrscheinlich insfolge der in solchen Familien früher üblichen Säuglingssterblichkeit eine Ausmerze statt, die den Bestand solcher Familien wieder verminderte.

Um wenigsten werden vorwiegend nordische Menschen an der Samilien= gründung verhindert worden sein, da wahrscheinlich — vor der mit dem großgewerblichen Zeitalter beginnenden Zerreibung des unteren und späs ter des ganzen Mittelstandes und vor Auswirkung der falschen Boden= politik der an Volkszahl zunehmenden Völker — in den untersten Volks: schichten die nordische Rasse verhältnismäßig weniger vertreten war und dann zumeist durch unterdurchschnittlich tüchtige Vertreter. Den Ein= schränkungen der Sbeerlaubnis lagen gleichsam Vorstellungen einer Leistungsprüfung der Zhewilligen zugrunde. Wie heute durch verschiedene Berufseignungsprüfungen und ähnliche Prüfungsverfahren sich Auslesen von Menschen mit überdurchschnittlich starkem nordischem Einschlag bil= den, so muffen damals die Ehegesetze auslesend gewirkt haben; nur daß da= mals die ausgelesenen Tüchtigeren auch die Kinderreichen wurden, während sie heute die Kinderarmen werden. Es ist klar, daß diese der altdeutschen Sittlichkeit entsprechenden Gesetze die Sortpflanzung gerade der an nordis scher Rasse durchschnittlich ärmeren Volksschichten gehemmt haben, dazu die Fortpflanzung von Menschen mit minderwertigen Erbanlagen. Als diese Besetze nach und nach aufgehoben wurden, war eine Samiliengrundung auch für solche Menschen möglich, die jenseits der Leistungsgrenze und außerhalb des Wesensbildes standen, diesseits und innerhalb deren man sich in Deutschland einen "rechtschaffenen" Menschen dachte.

Vor der Gefahr der ungehemmten Sortpflanzung aller Erwachsenen, gleichviel welcher Stufe des Kinkommens oder der Wohlhabenheit, die nach Aufheben der Kheschranken drohte, zugleich vor Gewerbefreiheit und Freiverkäuflichkeit und Teilbarkeit der Grundstücke, hat schon im Jahre 1828 eine Schrift von Weinhold gewarnt: "Über das menschliche Klend, welches durch Mißbrauch der Jeugung herbeigeführt wird." Weinhold verzmutete: "Der Mißbrauch der ehelichen und außerehelichen Befriedigung des Geschlechtstriebs, die ungezügelte Gewerbefreiheit, die zu große [zu weit getriebene] Parzellierung der Grundstücke usw." werde eine "Bettlerklasse" (S. 33) erzeugen und künftighin zum Aufruhr "der unteren Volksklassen gegen sede bestehende gesellschaftliche Ordnung" (S. 44/45) führen, ebenso zur Arbeitslosigkeit (S. 71).

Rasch änderten sich im Laufe des 19. Jahrhunderts unter Einwirkung der von Weinhold schon befürchteten Neuerungen die Ausleseverhältnisse

<sup>1</sup> Vgl. hierzu den Bericht H. W. Aiehls in der "Vaturgeschichte des Volkes", Bd. I, 1856, S. 229 über einen mittel- und arbeitslosen Mann mit neun Kindern, dem man früher die Feiratserlaubnis verweigert hätte; jest verbiete eine falsch angewandte "Fumanität" solch eine Verweigerung der Feiratserlaubnis und stifte so das größte Elend.

so, daß eben die an nordischem Blute durchschnittlich reicheren Schichten diejenigen wurden, für die Spätehen, Kinderarmut und eine verhältniszmäßig große Jahl Sheloser bezeichnend wurden. So darf man vermuten, daß die ostische und die ostbaltische Rasse als die (nach älteren deutschen Unschauungen) minder tüchtigen zunächst nur in den Jufluchtsgebieten oder den Stellungen innerhalb der kinderärmsten Schichten, welche sie seit der germanischen Völkerwanderung innehatten, gediehen seien, und sich von dort aus, da und dort langsam einsickernd und in nordischere Geschlechter eindringend, die gegen das 19. Jahrhundert hin nur allmählich weiter verzbreitet haben.

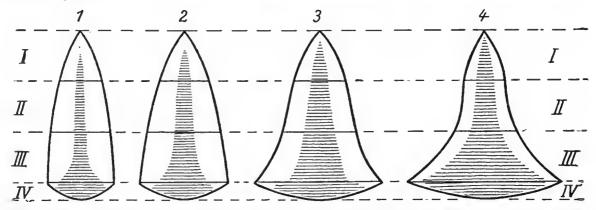

Albb. 425. Versuch, eine Vermutung über Junahme und Entartung einer Bevölkerung darzustellen, die industrialisiert wird und sich nicht durch erbgesunds heitliche Maßnahmen schützt

1-4. Aufeinanderfolgende Zeitabschnitte.

III, Arbeiter.

1. Sührende Schicht.

IV. Tiefste Gesellschaftsschicht ohne eigent=

II. Mittelftand und Bauerntum.

liche Berufe.

Die Strichelung stellt die minderwertigen Erbanlagen dar

Die Ausleserichtung innerhalb des Volkstums mußte sich wandeln, so= bald das sog. Industriezeitalter auch für Deutschland begonnen hatte. Das großgewerbliche Zeitalter konnte den einzeltümlichen Menschen nicht mehr brauchen, es brauchte Massenmenschen, und diese konnten urteilslos und gänzlich unschöpferisch sein, sie fanden jetzt sich steigernde Cobne. Man kann wohl sagen, daß das Zeitalter der Großbetriebe den Massenmenschen geradezu züchten mußte. Es begannen "die Versündigungen der Industrie gegen Rasse und Volksgesundheit", wie sie Lundborg 1 eindringlich dar= gestellt hat. Und eben der oftische Mensch scheint für das Leben in Städten und im Großgewerbe besser geeignet zu sein. Er "besitzt Geduld und Aus= dauer, selbst wenn die Verhältnisse widrig und drückend sind". "Er ist nicht so sehr auf ausgedehnte Erholung angewiesen, sondern legt Geld beiseite für seine Samilie und für sein Alter."2 In manchen städtischen Berufen und im Großgewerbe fanden nun auch urteilsloseste Menschen Unstellung und die Möglichkeit zur Samiliengrundung. Mit dem Industriezeitalter scheinen die hoben Geburtenziffern der vorwiegend oftischen Menschen ein= gesetzt zu haben. Es steht ja fest - und Werbezeichnungen, Withlätter

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lundborg, Rassenbiologische Übersichten und Perspektiven. 1921. <sup>2</sup> G. Regius, The so-called North-European Race of Mankind, Journal of the Anthr. Inst., 38.39, 1909.

usw. zeigen, wie diese Tatsache fest im "Unterbewußtsein" der rassenkundzlich ganz unkundigen Maler und Zeichner wurzelt —, daß schon in den volkstümlichen Vorstellungen die "Proletarier" (vom lat. proles = Nachzkommenschaft) und durchaus nicht nur diese, sondern auch die Menschen der Masse und des urteilslosen Spießbürgertums aller Stände, immer nichtznordische Menschen sind (vgl. S. 231).

Das großgewerbliche Zeitalter hat anscheinend vor allem die nordischeren Volksbestandteile geschädigt. "Die nordische Rasse kann sich nicht eigentlich anpassen an die Anforderungen, welche der Industrialismus an sie stellt. Sie braucht ein freieres, minder eingezwängtes Leben, sie hat nicht die Aussdauer, die zu einer einförmigen Arbeitsweise nötig ist, nicht die Geduld, Tag für Tag an die Maschine gekettet zu sein, jahraus, jahrein, und selbst wie eine Maschine zu arbeiten."

Als das sich entwickelnde Großgewerbe Zandarbeiter suchte, ging es hierbei "der Linie des geringsten ökonomischen und sozialbiologischen Wi= derstandes" nach, wie A. V. Müller sich ausdrückt. 2 Es begann — nach der treffenden Darstellung von R. V. Müller, der die Rassen= und Erb= gesundheitsfrage als erster in besonders verdienstvoller Weise mit der Bandarbeiterfrage verbunden hat - "bei jenen Elementen, welche die geringste soziale Jähigkeit, den schwächsten sozialen Auftrieb in ihrem Erbanlagenkompler aufwiesen". So erfaste das Großgewerbe innerhalb der europäi= schen Rassen allem Unschein nach am meisten die ostische und ostbaltische Rasse, am wenigsten die nordische und die fälische. So waren es "im typischen Kern Träger der minderwertigen sozialbiologischen Eigenschaf: ten, Lumpenproletariat' von geringster Zähigkeit und Lebensenergie, geringstem sozialem Auftrieb, völliger Schlaffheit des sozialen Ehrgeizes und mangelnder Sozialität" (A. V. Müller) — so beschaffene Menschen waren es zunächst, denen das Großgewerbe nun durch allmählich steigende Töhne Samiliengrundung und höhere Kinderzahlen ermöglichte. Eben diese Bevölkerungsteile haben aber an dem allgemein abendländischen Geburtenrückgang, wie er sich von Frankreich aus seit dem letzten Viertel des 19. Jahrhunderts verbreitet hat, bis beute am wenigsten teilgenommen.3

Im Laufe des 19. Jahrhunderts sanken an Jahl zunehmende, ehemals unabhängige Teile des Mittelstandes durch die Entwicklung des Großzgewerbes zum Zandarbeiterstand ab, diesem Stande dadurch erbgesundzheitlich sehr wertvolle Erbstämme zuführend. Bauernsöhne, Zandwerkerzsöhne "gingen als Dienende, als Lohnarbeiter in die gehaßte Sabrik". Es war das Ende des handwerklichen Jeitalters. Aber "in ihnen lebt noch der alte Bauernz und Webertrotz, unterbewußt vielleicht, aber mit unwerminzderter Stärke. Sie sind andere Wesen ihrer Erbanlage nach als die ihnen äußerlich gleichenden [? d. Vers.] Kameraden, deren Eltern bereits auf der

<sup>1</sup> Siehe Fußnote 2 S. 431.

<sup>2</sup> R. V. Müller, Arbeiterbewegung und Bevölkerungsfrage, 1927.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Erst seit den legten Jahren scheint es so, als ob die Geburtenbeschränkung sich gleichmäßiger über alle Schichten auszubreiten begonnen habe. Die Geschwisterzahl der meist aus den untersten Ständen stammenden Silfsschulkinder — der Rinder, die also nicht fähig sind, dem Unterricht an einer Volksschule zu folgen — ist aber immer noch überdurchschnittlich groß.

Landstraße lagen". Sie bewahren durch alle Umweltverschlechterung hinz durch "sehr wertvolle Erbanlagen, eine prächtige, tapfere soziale Auftriebszfähigkeit, die sich auch auf ihre Kinder und Urenkel vererben wird". — So K. V. Müller; man möchte und muß aber hinzufügen: falls eben diese Teile der Handarbeiterschaft noch Urenkel gehabt haben oder haben werden. Eben das Bedürfnis nach gesellschaftlichem Aussteig liesert ja diese Erbzstämme der (fast alle aussteigsfähigen und zverlangenden Familien aller Schichten treffenden) Geburtenverhütung aus. Die Jeugnisse für den Handzarbeiterstand liesert R. V. Müller ja selbst.

Bebel, der Erwägungen raffenkundlicher Urt sehr ferne stand, hatte un= bewußt einen Rassenunterschied zwischen Unternehmern und Arbeitern beachtet, als er, diese Erscheinung einer Einwirkung der verschiedenen Um= welten zuschreibend, sich in seinem Buche "Die grau und der Sozialismus" (9. Aufl., 1891, S. 183) so ausdrückte: "In unseren Industriebezirken bil= den Arbeiter und Unternehmer schon äußerlich einen solchen Gegensatz, als gehörten sie verschiedenen Menschenrassen an." — Ich vermute übrigens, daß er heute den Gegensatz nicht mehr so auffällig finden würde; denn seit Bebels Zeit hat die Unternehmerschicht durch Kinderarmut offenbar ziem= lich viel von dem sie ehemals kennzeichnenden stärkeren Einschlag nordischer Raffe verloren und — in Deutschland anscheinend besonders in der Gründerzeit — ziemlich viel Zuwachs aus überwiegend nicht-nordischen Kamilien erhalten, während zu gleicher Zeit durch irgendwelche Vorgänge der Binnenwanderung und der Auslese sich in gewissen Zandarbeitergruppen, wie man immer gelegentlich wieder beobachten kann, eine Säufung nordi= scher Erbanlagen vollzogen hat.1

Die wertvollen gesellschaftlich abgesunkenen Erbstämme, die Erbstämme zugleich, denen nordisches Freiheitsempfinden eigen ist, sind zu der Kraft geworden, welche zum "Alassenkampf" trieb. K. V. Müller zeigt, daß "die proletarische Bewegung" rasch an Jahl, langsamer an menschlichem Wert ("Qualität") gewann; das ist eine Folge der ungleichen Vermehrung der durch ihre Erbanlagen untersten Schichten gegenüber den abgesunkenen, trotz ihrer Erbanlagen untersten Schichten. Mit den absinkenden Schichten gewann die Handscheiterschicht immer wieder auch erbgesundebeitlich wertvollste Menschen nordischer Rasse. Sielen auch solche nordischeren Familien immer wieder der Geburtenwerhütung anheim, ihre Jahl war groß genug, "den Massen Leben zu verleihen und sie durch ihre Bewegung sortzureißen" (Lapouge, vgl. S. 198). Hat sich in der geistigen Sührung der politischen Arbeiterbewegungen auch vielfach die vorderasiatische Rasse (in Europa durch das jüdische Volk vertreten) betätigt, so hat die nordische Rasse der Handarbeiterschaft aus ihren eigenen Reihen doch die besten Untersführer gestellt. Das zeigen die Beobachtungen R.V.Müllers, welche S. 201/202

Dielleicht ist diese Erscheinung — wenn es sich nicht um eine Täuschung durch unmaßgebliche Eindrücke handelt — der Beginn einer rassischen Umschichtung, die Inge, England, 1926, für England vermerkt: Inge sindet in der englischen Sandarbeiterschicht mehr von den nordischen Erbanlagen der englischen Oberschicht als im englischen Mittelstand, für den er eine Junahme ostischer Jüge bezeichnend sindet.

S. S. R. Guntber, Dtich. Raffentunde

mitgeteilt worden sind. Freiheitsdrang und Sührereigenschaften vorwiegend nordischer Menschen innerhalb der Sandarbeiterschaft waren eine Vorbedingung für das Aufkommen politischer Arbeiterbewegungen. Wohl er= zeugen die unteren Stände "noch nicht einmal die genügende Unzahl Menschen für den eigenen Bedarf",1 wohl konnte Sombart — übertreibend? behaupten, "daß aus den Kreisen des geistigen Proletariats und des deklas= sierten und sich deklassierenden Bürgertums der sozialen Bewegung so gut wie alle geistige Kraft zugeführt wird"2 — aber es ist klar, daß die poli= tischen Arbeiterbewegungen mit Arbeitermassen aus vorwiegend oftischen und ostbaltischen Menschen nicht die Macht erreicht hätten, welche sie in weniger als einem Jahrhundert errungen haben. Man wird auch sagen dürfen, daß das innerstaatliche Leben eines Volkes mit nordischem Einschlag einem politischen Umsturg um so mehr ausgesetzt ist, je größer im Derhältnis die Jahl der vorwiegend nordischen Menschen in den untersten Volksschichten ist. "Es ist sicherlich tein Jufall, daß die Länder, deren Urbeiterbewegung am erfolgreichsten . . . ist, einerseits vorwiegend von der nordischen Raffe besiedelt, andererseits am stärksten am Geburtenrückgang beteiligt sind" (A. D. Müller). Je nordischer die Zandarbeiterschaft eines Landes ist, desto entschlossener und hartnäckiger wird sie den "Alassen= kampf" aufnehmen. Gesellschaftlicher Aufstieg vorwiegend nordischer Menschen der unteren Volksschichten einerseits und Geburtenverhütung vor: wiegend nordischer Samilien der Sandarbeiterschaft andererseits müßten demnach — bei starter Durchdringung der staatlich führenden Schicht mit nordischer Rasse — die Umsturzmöglichkeiten innerhalb eines Staates wesentlich verringern.

Aber nicht nur, und wahrscheinlich nicht hauptsächlich, durch die Vermehrung des Sandarbeiterstandes erfolgte im 19. Jahrhundert eine verhältnis= mäßig stärkere Vermehrung der oftischen und oftbaltischen Raffe, sondern auch durch die mit dem Unwachsen der Städte verbundenen Möglichkeiten zur beschleunigten Ausbildung verschiedener Kleingewerbe und eines Kleinhändlerstandes. In solchen Berufen mußte vor allem der ostische Mensch gedeihen. Bei dem Mangel an Untersuchungen läßt sich das nicht statistisch nachweisen. Aber Zeichner von Auftritten aus dem Leben der Städte geben kleine Gewerbetreibende, etwa von dem Schlag, der zugleich Sausmeister ist, oder kleinere Bäckermeister, Gastwirte und vor allem Kleinhändler oder kleine "Geschäftsleute", Vermittler, Agenten usw. zumeist mit den Jügen der ostischen Rasse wieder. In solchen Berufen sind zwar die anderen Rasfen auch vertreten, aber nicht in der Säufigkeit, daß sie Juge für die betrachtete Menschengruppe abgeben, die als bezeichnend empfunden werden könnten. Das Aufkommen dieser früher mehr als heute kinderreichen kleinen "Geschäftsleute" während der zweiten Zälfte des 19. Jahrhunderts muß Bottfried Reller erlebt haben, als er den Wandel im Verhalten seiner "Leute aus Seldwyla" in der Vorrede zum zweiten Bande dieses Werkes halb scherzend, halb bitter — denn er selbst empfand eben nicht ostisch darftellte und dabei unbewußt eine Schilderung dieser städtischen und klein=

<sup>1</sup> Miceforo, Anthropologie der nicht-besitzenden Alassen, 1910.
2 Sombart, Der proletarische Sozialismus, 1924.

bürgerlichen Auslese oftischer Rasse gab (vgl. S. 231). Rellers Schilderung des kleinen Geschäftsmannes ergibt das ostische Gegenstück zum nordischen Kaufmann, der in den Sansaunternehmungen und im englischen Kaufmannsstand früherer Jeiten besonders deutlich erscheint, und zum vordersasiatischen Kaufmann, der im jüdischen und armenischen Volke besonders häusig vertreten ist. Beim nordischen und vorderasiatischen Kaufmann zwei verschiedene Ausprägungen der Unternehmung im Großen, beim ostischen Geschäftsmann die betriebsame Erwerbsamkeit im Kleinen.

Mit dem Anwachsen der Städte im 19. Jahrhundert boten sich aber viele Gelegenheiten zur Erwerbsamkeit im Kleinen und damit für die ostische Rasse viel mehr Möglichkeiten zu Familiengründung und erhöhter Kinderzahl als in den Jahrhunderten vorher. Auch Kern? nimmt eine "wenig besengte Entfaltung" der ostischen Rasse in der Stadt an: "In der Stadt fühlen sie sich zu Fause wie die Sperlinge." Man kann ja auch beobachten, daß unter den in Gartenvorstädten wohnenden Familien aller Volksschichzten die ostische Rasse viel weniger vertreten ist als unter denen, die im Stadtinnern wohnen, wo eben einzeltümlich veranlagte Menschen nur wohznen bleiben, wenn Beruf oder wirtschaftliche Verhältnisse sie dazu zwingen.

Die zunehmende Vermehrung der oftischen Rasse auf dem Lande möchte Darré auch der Kinführung der Kartoffel zuschreiben, da diese zunächst die "ausgesprochene Frucht der Kleinbauern und Kleinsiedler" war.3 Der Iwergbesitz mit Kartoffelandau sei wahrscheinlich zur Unterlage der Krenährung und Sortpslanzung der vorher in der Sortpslanzung gehemmten vorwiegend oftischen Samilien geworden. Darré vermutet, daß die zu ostischen und vorwiegend ostischen Jügen am ehesten passende ursprünglich ländliche Bezeichnung "Kartoffelgesicht" als ein Jeugnis für den under wußten Rassengegensatz zwischen den damals noch vorwiegend nordischen angescheneren Bauerngeschlechtern und den sich nunmehr ausbreitenden, die Kartoffel anpflanzenden Kleinbauern aufzusassen sei. Jum Rassenwandel in Nordostdeutschland hat wahrscheinlich die Jucht sandfähiger Kartoffeln beigetragen, welche als billige Krnährungsunterlage die Mehrung ostebaltischer Geschlechter begünstigten. Mit der stärkeren Vermehrung der ostischen und der ostbaltischen Rasse auf dem Lande muß es im 19. Jahrz

Diese enthält u. a. folgende Jüge: "Jeder Seldwyler ist ein geborener Agent... Wo irgendeine Unternehmung sich auftut, sind einige von ihnen bei der Jand, slattern wie die Sperlinge um die Sache herum und helsen sie ausbreiten. Gelingt es einem, für sich selbst einen Gewinn zu erhaschen, so steuert er stracks damit seitwärts wie die Rarpsen mit dem Regenwurm und taucht vergnügt an einem anderen Lockorte wieder auf... Von der Politik sind sie beinahe ganz abgekommen, da sie glauben, sie führe immer zum Ariegswesen; als angehende Bestslüstige fürchten und hassen sie eisrigsten Kannegießer, dahingelangt, sich ängstlich vor jedem Urteil in politischen Dingen zu hüten, um ja kein Geschäft, bewust oder unbewust, auf ein solches zu stügen, da sie das blinde Vertrauen auf den Jusall für solider halten." — Wenn man sich vorstellt, wie ein Zeichner diese Seldwyler darstellen würde, ergibt sich, daß er ihnen in der Zauptsache die Jüge der ostischen Rasse verliebe.

<sup>2</sup> Rern, Stammbaum und Artbild der Deutschen, München 1927. 3 Darré, Das Zauerntum als Lebensquell der Pordischen Rasse, München 1929, S. 256.

hundert nun auch dort zu den "Verdrängungskreuzungen" gekommen sein, die S. 263 erwähnt worden sind: zu den Todesfällen vorwiegend nordischer

grauen bei Geburt breitköpfiger Rinder.

Der Rassenwandel wird deutlich, wenn man Bilder von Menschen und Menschengruppen aus dem Beginn, ja noch aus der Mitte des 19. Jahrhuns derts vergleicht mit entsprechenden Bildern aus gegenwärtiger Jeit. Da fällt auf, wie unter Bildern von Lehrtörpern, Studentenvereinigungen, Vereinen, politischen Versammlungen, Jamilientagungen usw. noch vor 50—70 Jahs ren mehr nordische oder vorwiegend nordische Menschen zu sinden was ren, als heute unter entsprechenden Menschengruppen zu sinden sind. Bilders sammlungen aus dem Beginn oder der Mitte des 19. Jahrhunderts übers raschen immer wieder durch das durchschnittlich viel nordischere Aussehen der damaligen Menschen. Auffällig ist auch das nordische Aussehen vieler



Ubb. 420. Sebastian Münster aus Ingelbeim, 1489 bis 1552, Hochschullebrer in Seidelberg und Basel, (1544). Nordisch



Abb. 427. Sans Baldung Grien, 1480-1545, Selbstbildnis. Mordisch

auf Grabdenkmälern dargestellter Menschen. Selbst wenn man ermißt, daß unter den Dargestellten die höheren Stände mit ihrem größeren Unteil nordischen Blutes überwiegen, fällt es auf, daß in den gleichen gesellschaftzlichen Schichten heute nicht mehr so viel nordisches Blut zu finden ist. Von großem Einfluß auf den Bevölkerungswandel war im 19. Jahrhundert die (besonders seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bemerkliche) Mehrung des Wohlstands der Bevölkerung, an der entsprechend den seelischen Eigenschaften der nordischen Rasse besonders die nordischeren Teile der Bevölkerung teilnahmen. Aber "schon eine kleine Vermehrung des Reichtums genügt, um die Geburtenzisser zum Sinken zu bringen".

Gerade nordischere aufsteigende Samilien führten — öfters nach Verstauf ihrer Landgüter — ihre Kinder den Berufen zu, welche wie die der Offiziere und höheren Beamten nach allgemein geltenden Anschauungen ein "standesgemäßes Auftreten" erforderten, eben das "Auftreten", das für viele Samilien nur möglich wurde bei Beschräntung der Kinderzahl. Ges

<sup>1</sup> Riceforo, Anthropologie der nicht-besitzenden Klassen, 1910.



Abb. 428. Mittelfranken. W. Löbe, Theologe. Rordisch oder vorwiegend nordisch (1808—1872)



Abb. 429. Königsberg. J. Rant. 1724—1804. Vorw. nordisch. H: blond, A: blau. (Zeichn.: v. Schnorr.) (Vgl. Abb. S. 249)





Abb. 430 a, b. Pommern. Rafpar David Friedrich, Maler. 1774—1840. Mordisch (Mach David d'Angers) A: blan. (Zeichnung: Vogel v. Vogelstein)



Abb. 431. Dresden. Vogel v. Vogelstein, Zeichner. 1786-1868. Mordisch mit fälischem Einschlag?



Abb. 432. Braunschweig. I. S. Campe, Padagoge. (Robinson!) 1746—1818. Vorwiegend nordisch. (Lidspatten zu eng)



Ubb. 433. Jever (Oldenburg). S. Ch. Schloffer, Geschichtswissenschafter. 1776—1861. Mordisch



Abb. 435. Altona. G. Semper, Baumeister. 1803 bis 1879. Mordisch. (Zeichn.: Vogel v. Vogelstein)



Abb. 437. Stuttgart. Begel, Philosoph. 1770 bis 1831. Mordisch mit dinarischem Einschlag



Abb. 434. Oldenburg. J. S. Gerbart, Philosoph. 1776—1841. Mordisch



Ubb. 436. Duffeldorf. Beinr. v. Sybel, Geschichtes wiffenschafter. 1817—1898. Vorwiegend nordisch



Abb. 438. Medlenburg. Moltte. 1800—1891. Mordifch. (Gemalde: Lenbach)



Ubb. 439. Edernforde (Schleswig). Timm, Schlossermeister. Mordisch mit fälischem Einschlag. (Gemälde: 3. f. Baasch)



Abb. 441. Zwidau. R. Schumann, Confeger. 1810-1856. Mordifchsoftisch



Abb. 443. Danzig. 21. Schopenhauer. 1788-1860. Mordisch mit fälischem (u. oftbalt.!) Einschlag



Abb. 440. Staufen bei Freiburg i. Br. I. Menger, Rupferstecher. Mordisch — vielleicht mit geringem dinarischem Einschlag. A: blau. Saar und Vart: goldblond. (Farbige Zeichnung: Lair)



Abb. 442. Böhmen. Radetfty. 1766—1858. Nordisch — mit fäl, und dinarischem (Unterlippe) Einschlag ?



Abb. 444. Sachsen. Richard Wagner. 1813-1883. thordischedinarifch. A: bell, H: bell





Abb. 445a,b. Goethe. Maste nach dem Lebenden, 1815 in Weimar von Schadow abgenommen. Goethe war (nach Rauch) im Alter 1,74 m hoch; H: braun, A: mischfarben mit blauem Rand. Nordisch-dinarisch



Abb. 446. Samburg. Frang Serd. Eiffe, Großtaufm. u. Senator, 1789-1856. Vorwiegend nordifch



Abb. 447. Berlin. v. d. Marwig, preußifcher General. 1777-1837. Mordifch





Abb. 448 a, b. Totenmaste Friedrich Sebbels. (Hochgewachsen, blond, blauäugig.) Mordisch (Weitere Bilder großer Deutscher in der "Rassenkunde Europas")

rade solche Geschlechter müssen im 19. Jahrhundert in großer Jahl auszgestorben sein. Die unverantwortlich niedrige Besoldung, welche der in Erbgesundheitsz und Rassenfragen kurzsichtige, ja blinde Staat einer in leiblicher und seelischer Zinsicht so ausgewählten Bevölkerungsgruppe wie den Offizieren zukommen ließ, verhängte über diese ausgelesene, an norzbischem Blut reiche Bevölkerungsgruppe Spätehe, Shelosigkeit, erbgesundzheitlich und rassisch sehr bedenkliche Geldheiraten, Beschränkung der Kinderzahl und die mit der Spätehe verbundene erheblich größere Gefährdung durch Geschlechtskrankheiten. Der Offiziersstand umfaßte in Deutschland vor dem Weltkriege etwa 40000 Männer. Die rassische und erbgesundzheitliche Lage Deutschlands wäre anders, wenn Offiziersstand und höhere Beamtenschaft nicht kinderarm gewesen wären. Aber auch in den mittleren

und unteren Berufen, in denen sich allem Anschein nach überdurchschnittlich viel norsdisches Blut gesammelt hat und sammelt, so bei Volksschullehrern, Unteroffizieren, Polizeimannschaften, auch bei der seefahrenden Bevölkerung, haben Spätche und Geburtenbeschränkung im 19. Jahrhundert um sich gegriffen, wie sa diese Gruppen—man denke nur an die an nordischem Blut so reiche Auslese der früheren Reichswehr—auch heute noch zu den kinderarmen gehören.

So haben verschiedenerlei Ursachen: Drang nach geistigen Gütern, Geltungs: bedürfnis, sich ansdrückend in dem die Kinsderzahl herabdrückenden "standesgemäßen Auftreten", Wahl angesehener, aber mit verhältnismäßig niedrigem Erwerb versbundener Beruse, Spätehen, Shelosigkeit von Priestern, Gelehrten, Künstlern usw.— solche Ursachen haben gerade in den



Albb. 449. Aurich. Rudolf v. Ihezring, Rechtsgelehrter, 1\$18—1\$92. Nordisch — mit geringem fälizschem Einschlag?

nordischeren Schichten die Geburtenziffer bei wachsendem Wohlstand rasch erniedrigt. Man begegnet ja auch immer wieder vorwiegend nordischen Menschen, besonders nordischen Mädchen, die ihre ganze Kraft für soziale Tätigkeiten und Krankenpflege einsetzen — Tätigkeiten, die meist den nichte nordischen Bewölkerungsteil besonders begünstigen — und dabei ehes und kinderlos bleiben. Die Stenergesetzgebung aller europäischen Staaten mit noch stärkerem nordischem Einschlag trifft gerade die Volksteile mit dem vers hältnismäßig stärksten nordischen Einschlag am heftigsten. Um Geburtenrücksgang sind innerhalb aller Stände am meisten die aufstiegfähigen und sverslangenden Samilien, damit im allgemeinen die an nordischerem Blut reicheren Samilien, innerhalb des Volksganzen am meisten die nordischeren Schichsten, beteiligt. Das nordische Blut wird, wie Grant sich einmal ausdrückt,

<sup>1</sup> Im Geburtenrückgang steht heute England an der Spize, dann folgen Schweden, (frankreich), Belgien, Deutschland, Solland, Schweiz, Österreich. Das vorwiegend dinarische Serbien steht am besten da. Frankreich erholt sich

mit Silfe der Gesetzgebung weggesteuert. Gerade die infolge tüchtigerer Erbanlagen im Aussteig befindlichen Samilien des Mittelstandes werden zur Einschränkung der Kinderzahl am meisten gezwungen. Vordenklichkeit, Drang nach geistigen Gütern, Freude am Wettbewerd der Leistungen — solche nordischen Wesenszüge führen zur Geburtenverhütung, während die "Soffnung auf Staatshilse" (vgl. S. 229) den ostischen und ostbaltischen Menschen höhere Kinderzahlen ermöglicht. Umfragen haben ergeben, daß auch im Sandarbeiterstande die aussteigfähigsten Samilien schnell aussterzben. "Eine Umfrage unter freigewerkschaftlichen organisierten Arbeitern Thüringens und Sachsens ergab ein geradezu erschütterndes Vild."

Der Raffenwandel innerhalb des deutschen Volkstums mußte sich im 19. Jahrhundert ebenso stark im Wandel des Schönheitsbildes bemerkbar machen. Man kann vielleicht sagen, daß die jüngst vergangene Zeit oder schon die Zeit etwa seit der Mitte des 19. Jahrhunderts in der Geschichte des deutschen Volkes den Augenblick darstelle, wo sich auch im Schönheitsbild der Raffenwandel langsam vollzieht: die Abwendung vom Bilde des nor= dischen Menschen. Daß eine gewisse Abnahme der Geltung des nordischen Schönheitsbildes sich auch in den oberen Volksschichten schon seit dem Ende des 16. Jahrhunderts verfolgen läßt, habe ich in "Adel und Raffe" zu zeigen versucht. War auch schon frühzeitig — wann und von wo aus= gehend? — im Volkslied das "schwarzbraune Mägdlein" besungen worden — in England entspricht dem "the nutbrown maid" — also da und dort einmal ein nicht-nordisches Schönheitsbild aufgestellt worden, so zeigen doch ältere volkstümliche Unschauungen, Erzählungen, Sagen, Märchen und Abbildungen deutlich die Vorherrschaft des nordischen Schönheits= bildes, das ja bei öffentlichen Unlässen wie Wandgemälden aus der Beschichte, Denkmälern, Münzen, Geldscheinen aller europäischen Länder, auch heute noch immer wieder durchbricht. 2 Es scheint, als ob in der Runst das nordische Schönheitsbild (das bei der Darstellung bestimmter Einzelmenschen sich begreiflicherweise nicht immer durchsetzen kann) etwa bis zum Ende der romantischen Richtungen der deutschen Runft gegolten hätte.

Der Impressionismus brachte dann den Beginn dessenigen Wandels, in welchem sich die Nachkriegszeit befand. Jetzt wurden zum erstenmal häßliche Menschen, d. h. nach bisheriger Anschauung zumeist: unnordische und mischlingshafte Menschen, "interessant" und darstellenswert befunden. Ja, man kann bei Betrachtung der Kunst des 19. Jahrhunderts und der Gegenzwart geradezu von einer gewissen Umstellung des bildnerischen Geschmacks auf ostische und ostbaltische, ja sogar auf ausgesprochen innerasiatische

aber in letzter Jeit deutlich — vorübergehend ober auf die Dauer? In Schweden haben die mindernordischen Gebiete die höhere Geburtenzahl (vyl. flodström, Till frågan om rasskilnader inom Sveriges befolkning, Ymer, zeft 3, 1915).

<sup>1</sup> R. V. Müller, Arbeiterbewegung und Bevölkerungsfrage, 1927.

2 Auffallend ist ja auch, daß die Eheleute, die Rinder adoptieren wollen, bei den Adoptionsstellen ganz überwiegend nach blonden, blauäugigen Rindern anfragen, so daß unter den betr. Waisenkindern usw. Selle gar nicht genug vertreten sind. Eine Nachfrage nach ostbaltischen Rindern ist das nicht, da ostbaltische Jüge von den meisten Deutschen noch immer als häßlich empfunden werden.

Jüge sprechen. Am wenigsten machte sich dies vielleicht noch in der Bildhauerkunst bemerkbar. Schultzertraumburg hat in seinem Buche "Kumst und Rasse" (München 1927) dargelegt, wie sich die Kunst jener Tage darin gefiel, ihren Menschenbildern möglichst unnordische, dazu krankhafte und fast tierische Jüge zu verleihen. Der Geschmackswandel zeigt sich z. B. auch darin, daß sich unter den Bildern von Schauspielern und Schauspielerinnen aus der Mitte des 19. Jahrhunderts und auch noch der darauffolgenden Jahrzehnte eine so große Anzahl von Bildnissen nordischer oder vorwiegend nordischer Menschen sinden, wie sie die spätere Bühne nicht mehr zeigt. Mir ist sogar aus der Zeit des herrschenden Natusralismus der Sall bekannt, daß eine vorwiegend nordische Schauspielerin einmal Anstellungsschwierigkeiten deshalb begegnete, weil sie, deren Begabung man nicht leugne, nicht häßlich sei. Ju solchen Wandlungen des Geschmacks hat besonders der sog. Naturalismus des ausgehenden 19. Jahrs

hunderts beigetragen.

Mit dem Wandel des Geschmacks geht immer ein Wandel der Auslese einher: beides steht in Wechselwirkung und steigert sich gegenseitig. Es fällt auf, wie viele nordische oder vorwiegend nordische Frauen heute un= verheiratet bleiben, während andrerseits Mädchen oftischer und ostbaltischer Urt heute meist schon sehr früh geheiratet werden. (Das scheint mir beson= ders für Wien bezeichnend zu sein.) Dem mag auch dies zugrunde liegen, daß gerade das Weib oftischer und oftbaltischer Rasse öfters einen gewissen Jugendreiz (beauté du diable) besitzt, einen wohl häufig stark sinnlich wirkenden Reiz, der ihm etwa zwischen dem 17. und 23. Lebensjahr an= baftet, bevor es dann verhältnismäßig früh altert. Menschen mit ausge= sprochen oftischer Geschmacksrichtung scheinen heute nicht selten zu sein. Eine gewisse Umstellung des Geschmacks auf ostische und ostbaltische Züge wurde S. 289 erwähnt. Jur Ausmerzung der nordischen Rasse mag im heutigen Leben weiter beitragen, daß das nordische Weib vielfach ein ge= meffenes, ftrenges und überlegeneres Seelenleben zeigt, daß auch feine leib= liche Schönheit weniger "reigt", da das nordische Weib gerade in den für die Rasse bezeichnenden Sällen vielfach "tühler" zu sein scheint, mindestens schwieriger zu gewinnen. Die Zeitumstände haben es aber vor allem in den größeren Städten mit sich gebracht, daß der Geschmack bei der Gatten= wahl mehr auf das Gefällige und Bequeme oder auf das Murssinnliche gerichtet ist als auf diesenigen Wigenschaften, welche für das nordische Weib bezeichnend scheinen. -

+

Solche Betrachtungen über Geschmackswandel und Zeitgeist mögen das zu überführen, daß in diesem Schlußabschnitt einmal ein weiterer Umblick zu erreichen versucht wird, ein Umblick, der über das Wissenschaftliche hinz aus die Betrachtung der Wechselwirkungen zwischen Rassenwandel und Zeitgeist ergeben soll. Da zeigt sich denn in großen Umrissen sehr deutlich, wie tatsächlich auf allen Gebieten das 19. Jahrhundert ein eigentliches Mischlingszeitalter eröffnet hat. Der Wandel im Kunstgeschmack ist erwähnt worden. Man kann wohl sagen, daß fast auf allen Gebieten die

nach der Romantik eingeschlagenen Geistesrichtungen vom nordischen Wesen hinwegleiten mußten. Ein Teil der seelischen Eigenschaften des nordischen Menschen wird im Laufe des 19. Jahrhunderts vielfach "umpraktisch" für denjenigen, der "vorwärts kommen" will. Sehr bezeichnend ift in dieser Sinsicht ein Schlagwort, das in jenem Zeitgeschlecht der Dreißigersahre des 19. Jahrhunderts auftam, in jenem Geschlecht des "jungen Deutschlands", der Zeine, Börne, Guttow, Büchner usw. Die Literaten damaliger Zeit pflegten von vielen als nicht="geistreich" verachteten Menschen spot= tisch und mitleidig zu fagen: "Kein Talent, doch ein Charakter." — Was durch ein solches Wort als Talent gepriesen wurde und heute noch oft gepriesen wird, ist der sog. geistreiche Mensch, der Mensch, der den welschen esprit als hohen Wert achtet und pflegt, der Mensch zugleich, der als "interessant" gilt und gelten will, als schillernd und beweglich, als "wand= lungsfähig" oder "entwicklungsfähig". Ist dieser Mensch nicht zugleich der eigentliche Mischling oder mindestens doch der unnordische Mensch? — Was in dem mitgeteilten Wort als "Charakter" mißachtet und bemitleidet wird, das ift der einfache, gerade Mensch, der Bauer, der Mensch der Stäte, der klaren Willensrichtung, des festen Urteils und der Wandellosigkeit mit all dem zugleich am ehesten der nordische und der fälische Mensch.

So mag dieses Wort den Augenblick anzeigen, in welchem das Zeitalter sich seelisch vom nordischen Wesen und überhaupt von jeder bestimmten seelischen Richtung abwandte, und zugleich leiblich der Allvermischung ent= gegen ging. Die Welt des 19. Jahrhunderts entstand, eine eigentliche Misch= lingswelt. Immer mehr wandte man sich ab von den klargefügten, einheitlichen Unschauungen der früheren Geschlechter. Der Mensch wurde ent= wurzelt, er geriet in die Welt der Großstadt und hatte den taufenderlei verwirrenden Einflüssen teine bestimmte Artrichtung mehr entgegenzusetzen, und der Beist der Großstädte wurde in gang Mittel: und West: europa herrschend. Dieser Geist löste im Laufe des 19. Jahrhunderts auch die Glaubensbindungen auf, die bis dahin fast das ganze Volk (bis auf einige mehr oder weniger einflußlose "Freigeister") bestimmt hatten. Es ist aber auffällig, wie die Lösung einer Glaubensbindung, falls ihr nicht die Bindung durch eine neue, den seelischen Erbanlagen der betreffenden Menschengruppe entsprechende neue Glaubensform folgt, mit einer Verminderung der Geburtenziffer übereinstimmt. Da sich die Bindung durch den Glauben innerhalb der protestantischen Kirche am meisten lockerte, bildete sich im 19. Jahrhundert auch der bedeutungsvolle und zur Entnordung stark beis tragende Unterschied aus zwischen der niedrigeren Geburtenziffer der Protestanten und der höheren Geburtenziffer der Katholiken, die sehr bald die zahlenmäßige Verteilung der beiden Bekenntnisse entscheidend ändern muß. "In den evangelischen Gebieten Mordwestdeutschlands reicht die Kinder= zahl der selbständigen Landwirte schon beute nicht mehr zur Erhaltung

<sup>1</sup> Was die Großstadt rassisch bedeutet, dazu genügt es, einen San anzuführen, den die "Deutsche Allgemeine Zeitung" (7. März 1924) bringt bei ihrer Mitteilung über einen Ball, den Angehörige der vorwiegend vorderasischschen Kaukasusvölker in Berlin gaben: "Unter den dunkelhaarigen Kaukkasiern befanden sich viele blonde Mädchen, die mit Singebung tanzten."

der Jamilien aus. "1 — "Die Jortpflanzung der Bremer Jamilien der Nachtriegszeit reicht zur Bestanderhaltung nicht mehr aus, sondern ergänzt nur
etwas mehr als die Fälfte des gegenwärtigen Bestandes. "2 Da die verhältnismäßig nordischsten Gebiete Deutschlands im großen und ganzen zugleich die protestantischen sind, da zudem die Protestanten sich verhältnismäßig mehr in den oberen Volksschichten sinden, zeigt sich die Entnordung
so auch in Wechselwirtung mit Wandlungen des Glaubenslebens.

Aber nicht nur in Glaubensdingen, sondern überhaupt auf allen Gebieten ging das 19. Jahrhundert auf eine Lösung der geschichtlichzerwachsenen Bindungen aus, in allen Dingen den Einzelmenschen betonend und schließ= lich auch den fragwürdigsten Menschen ein Gefühl ihrer Besonderheit, ja Einzigartigkeit erweckend.3 Es ist sehr bezeichnend, daß fast alle geistigen Strömungen des 19. Jahrhunderts schließlich den "differenzierten", d. h. den uneinheitlichen, geistreich oder geistreichelnd zwiespältigen Menschen am höchsten werteten. Die sog. seelische Terrissenheit erhielt einen hohen Markt= wert. Es ist bezeichnend für das 19. Jahrhundert, daß es schließlich gerade= 3u "problem"-füchtig wurde. Es gab nichts, was jetzt noch eigentlich fest= stand, alles wurde "Problem". Die Menschen fanden keine aus reiner Ur= tung und aus entschiedenem Artwillen stammende Entscheidung mehr in den Dingen des sittlichen Urteils, des Geschmacks und überhaupt der Weltanschauung. Satten die Frühzeiten nordisch=bedingter Gesittungen mit ihren Zeldendichtungen, mit dem Mahabharata, der Ilias, dem Beowulf, den Isländergeschichten, dem Mibelungenlied, geradezu erzieherisch gewirkt, indem sie als Wunschbild und Vorbild und zumal auch als Vorbild für die Gattenwahl den zelden ihres Stammes vor jedem neuen Geschlecht aufstellten; so schien es jetzt für die Dichtung und Geschichtsschreibung nichts Unziehenderes zu geben, als die Schilderung der "Symptome des Untergangs". Man verfolgte eingehend den allmählichen Untergang eines Geschlechts, die allmähliche Selbstzersetzung eines Menschen, man schil= derte immer wieder den haltlosen Menschen, der sich nie entscheiden kann und oft mit irgendeiner flucht sein Leben endet ("Gabriel Schillings Slucht"). Romane erschienen, deren Titel schon darauf hinwiesen, daß hier ein Mensch "zwischen den Rassen" stehe. Es schien schließlich, als werde aller Untergang, alle Selbstzersetzung eines Unentschiedenen, alles Misch= lingstum, jede Wurzellosigkeit, für die Darstellung unvergleichlich wert= voll, während jede Entschiedenheit, jede klare Geltung, jeder einheitliche, jeder reinrassige Mensch als langweilig, eng, "uninteressant" und einfäl= tig angesehen wurde.

Dazu kam, der weiteren Entwurzelung und Verwirrung dienend, die einseitig=naturwissenschaftliche, dabei aber in lebensgesetzlicher (biologischer) Zinsicht recht flache Betrachtungsweise des 19. Jahrhunderts oder minde=

listen) bei Clauß, Die nordische Seele (1923), S. 128.

<sup>1</sup> Siemens, Vererbungslehre, Rassenhygiene und Bevölkerungspolitik, 4. Aufl. 1930.

<sup>2</sup> Lenz, Bemerkung zur Bevölkerungsbewegung in Bremen, Archiv f. Rassen- und Gesellschaftsbiologie, Bb. 20, Seft 3, 1928, S. 332—334.

3 Vgl. auch die treffende Schilderung des "Einzigartigen" (des Individua.

stens der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und innerhalb dieser natur= wissenschaftlichen Zeitanschauung die auch in unserer Zeit durchaus noch nicht überwundene übertriebene Betonung der Umwelteinflusse, hervorgerufen durch den Glauben an eine Vererbung erworbener Eigenschaften. So sab sich der Mensch schließlich im Geiste der herrschenden materialistischen Unschauungen als stoffbedingt, erklärte sich selbst aus der Jusammen= setzung seiner Mahrung, lernte alles "naturwissenschaftlich" betrachten und vor allem alles "erklären". Diese Umwelt und Lebensweise erzeugte diese Menschen, jene Umwelt und Lebensweise jene Menschen. Rurgköpfe ent= standen im Gebirge, dortselbst auch Lautverschiebungen; Langköpfe ent= standen beim Udern, Kurgköpfe beim Reiten. Das ganze menschliche Leben löste sich auf in eine Reihe von stofflichen Einwirkungen und Auswirkungen. Die sittlichen Werte wurden ihrer Entstehung und Wandlung nach "erklärt", die sittlichen Werte, wie sie für das eine Volk oder die eine Raffe galten, als Vorstufen zu der Entwicklung aus sittlichen Werten eines anderen Volkes oder einer anderen Rasse "erklärt" usw. In Kurze sah der Mensch sich selbst und alle Erscheinungen als "relativ" an; in der Matur= wissenschaft begriff er sich als stoff=bedingt, in den Geisteswissenschaften als geschichtlich=bedingt. Schließlich begriff er seine eigenen und alle anderen "Überzeugungen" als ein Ergebnis aus "Entwicklungen" und als einzige Bewißheit hatte ihm, wenn er seine Anschauungen einmal folgerichtig ausgedacht hatte, eigentlich nur die bleiben konnen, daß die "Entwicklung" ohne irgendein Jutun von selbst von "Sortschritt" zu "Sortschritt" führe, da durch Ausmerzung der Unangepaßten sich alle Lebewesen immer mehr anpassen würden.

Es ist hier nicht so sehr die Frage, ob die beschriebene Sorschungsrich= tung den richtigen oder den falschen Weg geführt hat, jedenfalls hat die für das 19. Jahrhundert so bezeichnende oberflächliche Verbreitung natur= wissenschaftlichen Wissens — bei gleichzeitiger Juruddrängung der philo= sophischen Besinnung und Auflösung der Glaubensbindungen — viel dazu beigetragen, die überlieferten und als Überlieferung nordisch=bedingten Un= schauungen zu beseitigen. Wohl standen der Maturwissenschaft wie den Beisteswissenschaften auch Wege offen zur Betrachtung der Rassenfragen, ja sogar zur Ausbreitung mancher sich aus dieser Betrachtung ergebenden Cehren. Aber die Zeitströmung hatte eine entgegengesetzte Richtung genom= men; mindestens betonte man rassenkundliche Erkenntnisse nicht. Der Zeit= geist war der Betrachtung rassischer Jusammenhänge abhold und hatte den Menschen durch "individualistische" Gedankengänge so vereinzelt und aus jeder Verwurzelung so herausgelöft, daß die Betrachtung der weiten Jusammenhänge der Geschlechterfolge, der Vererbung, der Rassenkreuzung. ebenso unzeitgemäß war wie die Versenkung in die Jusammenhänge des Einzelmenschen mit seinem Volkstum oder die Jusammenhänge von Rasse und Volkstum oder irgendwelche ernstere Betrachtung der menschlichen Gemeinschaftsformen überhaupt. Der Mensch des 19. Jahrhunderts fühlte sich, wenn er überhaupt andere als stoffbedingte Jusammenhänge zugab, schließlich nur noch als Einzelmensch für sich selbst verantwortlich, ja er steigerte sein Einzelmenschentum mit Wörtern wie "Individualismus" oder

"Persönlichkeitskultur" ("Sei du") zu laut=auftretenden Weltanschauungen. Gänzlich verloren war jetzt alles Verantwortungsgefühl des einzelnen gesgenüber dem Geschlecht, aus dem er stammte oder gar der Rasse, der er ansgehören mochte. Die Vetrachtung des Wesens des Volkstums war unzeitsgemäß; man sah höchstens noch den Staat und diesen meist nur als eine Urt Wirtschafts= und Verwaltungsgebiet.

Bleich wichtig waren nun einheimische und fremde Gesittungsgüter, ja das "Erotische" wurde schließlich besonders gepflegt und gewertet. Ein Durcheinander und eine wirre Solge der Stile begann, und man konnte "asiatisch" fühlen und malen, konnte die Baustile aller Völker und Zeiten verwenden. Das Fremdeste wirkte schließlich als der größte Reiz, indeffen das Zeimische als reizlos und langweilig galt. Man wechselte seine Zinneigung zu fremden Gütern rasch. Bei all dem mußten den Menschen gerade die Eigenschaften hindernd im Wege stehen, welche eigentlich nor= disch sind: die Besonnenheit, das ruhige Urteil. Jetzt mußte der nordische Mensch selbst unzeitgemäß werden. Das seinem urteilsuchenden Wesen gerade entgegengesetzte "Zeitalter der Presse" war herrschend geworden. Man bat es oft beobachtet und oft beklagt, daß in der zweiten Bälfte des 19. Jahr= hunderts und in unserer Zeit immer wieder geistig bedeutende Männer dem eigentlichen Leben ihres Volkes fern geblieben seien, diesem ihre Einsichten vorenthalten hätten und sich irgendwie hinter gelehrter oder sonstiger beruflicher Arbeit fast verborgen hätten. Waren das nicht in vielen Sällen Männer nordischen oder fälischen Wesens, die mit der hastenden Ziellosig= keit eines Zeitalters, das nie zu einem klaren Urteil kam, nicht mitleben konnten? Gerade nordische und fälische Menschen mußten sich wohl vielfach vor dem Schwall eines Zeitalters zurückziehen, das schließlich aus einer "Umwertung aller Werte" in die andere stürzte.

Dieses bezeichnende Schlagwort des 19. Jahrhunderts war bei Mietzsche nicht etwa irgendwie auflösend oder rassisch zersetzend gemeint; im Gegenteil: von Mietzsche hätte geradezu eine erbgesundheitliche und nordzassische Wiederbelebung ausgehen können ("Micht nur fort sollst du dich pflanzen, sondern hinauf. Dazu diene dir der Garten der Che"), wenn seine Weltanschauung schon grundsätzlich mehr gewesen wäre als eine Betonung des Einzelmenschentums. Aber die Umwerter singen an, sich zu drängen und zu verdrängen, nachdem einmal ein solches Schlagwort gefallen war, und was "umgewertet" wurde, entwertet wurde, war vielsach das Erzerbte, das Arteigene, war sehr oft die nordische Artung und Anschauung selbst.

Ein Sichte hatte noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts aus nordischem Geist gesagt, Charakter haben und deutsch sein sei gleichbedeutend, und hatte den Sinn der Deutschheit im Streben nach nordisch=germanischem Geist

Jätte sich Wiensche nicht seit dem Bruch mit Richard Wagner von dessen Unschauungen so leidenschaftlich abgekehrt, so wäre er vielleicht einer der einstlußreichsten Erwecker des rassischen Ertücktigungsgedankens geworden. In der Verzerrung der "Blonden Bestie" ist sogar der Vordische Gedanke bei ihm spürbar. Wie er aber um ein neues Jielbild vom Edlen Menschen gerungen hat, zeigt Sildebrandt, Wagner und Viensche. Ihr Rampf gegen das 19. Jahrbundert, 1924.

gesehen. Jetzt war diese Bahn längst verlassen. Es kam ein Menschenbild auf, welches anzeigt, daß ein Mischlingszeitalter hereingebrochen war, und dieses Menschenbild fand und findet weiteste Empsehlung: "Der Dostosjewskische Mensch." Die Betrachtung dessen, der ihn gezeichnet hat, des großen Dostojewskis, tut hier nichts zur Sache. Was in diesem Jusammenshang wichtig ist, das ist die Geltung dessenigen Menschenschlags, welcher der Dostojewskische Mensch genannt worden ist. Er ist entsprechend seiner russischen Zeimat der eigentliche Mischling, in dem ostbaltische, nordische und innerasiatische Urt sich kreuzen, sich widersprechen, sich gegenseitig bestämpsen und wieder verbinden. Der Dostojewskische Mensch ist der "interzessanteste" Haltlose, den die artverwirrten Menschen des gegenwärtigen Teitalters sinden konnten, denn all die Haltlosigkeiten und wirren Weitzschweisigkeiten dieses Menschenschlags haben zugleich den Unschein besonz derer "Tiese" des Empsindens.

Der Dostojewstijsche Mensch, den das Zeitalter so wichtig nahm und nimmt, findet als Mischling immer mehrere Möglichkeiten des Empfindens und Zandelns in sich oder aber: sein oftbaltisches Blut bewirkt plötzliche Stimmungswechsel. Er ist morgens ein anderer als abends, er demütigt sich heute bis in den Staub, sich als Elenden und als Schwächling bezichtigend, und morgen überhebt er sich, indem er Gott und die Welt verlästert; beides gilt beute auch als Kennzeichen des "religiösen Menschen". Als "religiöser Mensch" wird ja in neuzeitlichen Unschauungen oft der be= trachtet, der es betont und durch seine Sandlungen zu bekräftigen sucht, daß zwischen Sittlichkeit und Religion keinerlei Beziehungen walteten. Diese — in philosophischer Betrachtung wichtige — Scheidung dient aber dem "russischen Menschen" vielfach dazu, seine aus Zwiespältigkeit kom= menden Sandlungen, die er felbst nachträglich in einer anderen Stimmung oft nicht mehr begreifen kann, als einen Ausdruck gottgewollter Wirrnis zu deuten. Aus all solcher Wirrnis aber soll ihn schließlich die "Liebe", diese Liebe des "russischen Menschen", befreien und lösen. Was aber hier Liebe und Menschheitsliebe genannt wird, trägt wieder das Kennzeichen artverwischender Allverzeihung und grenzenlosen Allverstehens, Kennzeichen des richtungslosen Mischlingstums und Kennzeichen der Entartung, an sich. Meist ist die "Dostojewskissche Liebe" für einen Menschen, der ent= schieden zu leben trachtet, mit einem solchen Mangel an Abstandsgefühl verbunden, daß sie beleidigend wirken muß. Dieser wirren "Liebe", wie diesem weitschweifigen "Menschentum" haftet durch das ostbaltische Wesen und das Mischlingstum, aus dem sie stammen, immer eine gewisse Unentschiedenheit und Grenzverwischung an, die jeglichen Drang zur Ertüchti= gung eines einzelnen und eines Volkes verkummern lassen muffen. Bermann Seffe hat in seinem Buch "Der Blick ins Chaos" (1920) auf das Berannahen dieses "russischen" Menschentums hingewiesen. Er mußte, da ihm die rassischen Bedingungen solcher Wandlungen nicht bewußt geworden sind, dem sich anzeigenden "Chaos" gegenüber zu einer schwächlichen Verzichtstimmung kommen.

Jur Verwirrung der Geistesrichtungen des neuzeitlichen Lebens trägt auch das in Europa zerstreut wohnende Judentum bei. Eine Reihe von

Juden und Judenmischlingen, letztere "scheinbar von Matur disäquilibrierte Menschen",1 beeinflussen in entscheidender Weise das geistige Leben Europas gerade in unserer Zeit; der judische Schriftsteller Weininger führt aus: "Jüdisch ist der Geist der Modernität, von wo man ihn betrachtet",2 und der judische Schriftsteller Goldstein: "Die deutsche Kultur ist zu einem nicht geringen Teile judische Kultur."3 Abgesehen davon aber, daß heute das Judentum, wie die jüngste Vergangenheit immer deutlicher erwiesen hat, die öffentliche Meinung Europas beherrscht, muß schon das Durchein= anderwohnen eines blutmäßig so bewußten Volkes wie des jüdischen mit den raffisch unaufmerksamen europäischen Völkern fortwährend eine Ab= lenkung der nichtsüdischen Völker von dem ihnen arteigenen Geist zur Solge haben. Verwirrung muß immer neu entstehen, und immer wieder muß sich das Judentum so erweisen, wie es der judische Schriftsteller Buber sieht, nämlich als "ein Reil, den Usien in Europas Gefüge trieb, ein Ding der Gärung und der Auhestörung".4 Beim Durcheinanderwohnen der Michtsuden und der Juden innerhalb Europas und vor allem innerhalb Mittel= und Westeuropas stören sich beide Artungen gegenseitig an der Entfaltung ihres arteigenen Wesens, und es ist klar, daß die Michtjuden den blut= und zielbewußten Juden gegenüber die Mindergeschützten sind, weil sie die minder Blutbewußten sind. So stellen z. B. jüdische Männer Weltauschauungen auf, die dem Judentum arteigen, dem Michtjudentum artfremd sind. Da aber fast jede Unschauung mit dem Unspruch auftritt, allgemeingiltig zu sein, so muß Verwirrung entstehen, wo immer solche Un= schauungen durch Presse und öffentliche Meinung als maßgebend bezeichnet werden. Umgekehrt werden aber auch dem an sich rassenseelisch geschütz= teren Judentum durch seine Jerstreuung über gang Europa europäische, d. h. ihm artfremde Anschauungen eingepflanzt. Die Folge muß wieder Verwirrung sein. Man kann wohl sagen, daß zur Entwurzelung und Art= losigkeit der Gegenwart der äußerst regsame und vom Urtstandpunkt aus vorbildlich umsichtige jüdische Beist viel dazu beigetragen hat und beiträgt, immerfort fremde Wertungen in Europa durchzusetzen. Gerade das Fremde aber empfindet der entwurzelte Mensch der Gegenwart als die stärkste Un= ziehung, die ihm bleibt. Eingehender werden diese Erscheinungen erörtert in dem Abschnitt "Einwirkungen jüdischen Geistes" der "Raffenkunde des jüdischen Volkes" (1930). Der nationalsozialistische Staat hat die Gefahren der Zersetzung durch artfremden Geist erkannt und die Verflechtung des Judentums mit dem Deutschtum gelöft.

Es ist hier weniger die Frage, ob die von den Juden als zeitgemäß bezeich= neten Unschauungen "falsch" oder "richtig" seien; nur das Verhältnis des Zeitalters zu den Dingen des Blutes, der Rasse und der Volkheit soll hier betrachtet werden, und da ergibt sich deutlich, daß die meisten jener Unschau= ungen geradeswegs hinwegleiten von einer Erkenntnis der Rassenfragen.

<sup>1</sup> Sombart, Der proletarische Sozialismus. 1924.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Weininger, Geschlecht und Charafter. 1919. <sup>3</sup> Aunstwart, März 1910. Man wird gegenüber diesem gewiß der wirklichen Lage entsprechenden Satz jedoch einwenden können, ob etwas "Aultur" genannt werden kann, was weder recht deutsch, noch recht jüdisch ist.

<sup>4</sup> Buber, Die judische Bewegung. 1916.

Die Unaufmerksamkeit einer Menschengruppe auf die gragen des Blutes bewirkt aber deren allmähliches Unterliegen. Dem neuzeitlichen Menschen ist durch den Zeitgeist jedes Gefühl genommen worden für das schicksalshafte Hineingeborensein in einen weiten Jusammenhang der werdenden und vergebenden Geschlechter, des ihm eigenen Volkstums und der dieses Volkstum bedingenden Rassenteile. So ist dem neuzeitlichen Menschen auch das Verantwortungsgefühl zersetzt in den Fragen der Gat= tenwahl und all jener Jusammenhänge von Vorfahren und Nachkommen. Eine Verantwortung gegenüber dem Geschlecht oder der Rasse, aus denen ein Mensch stammt, oder gegenüber der Machkommenschaft, die aus einer Ehe stammen wird, erkennt der Zeitgeist nicht an, gegenüber dem schlag= wörtlichen "Recht der Liebe". Die Unschauung besteht, "daß die Ehe eine bloße Privatangelegenheit des einzelnen darstelle, während ihr doch eine grundlegende sozialhygienische Bedeutung für Volk und Staat zukommt".1 Platon hatte klar gesehen: "Sur jede Ebe soll als Wahlspruch einzig diefer gelten, daß jeder gehalten ift, eine dem Staat segensreiche, nicht eine für seine eigene Lustbegier besonders erwünschte She einzugehen."2 So verwirft Platon vor allem die Geldheiraten, denn "die jungen Eheleute, Mann und grau, muffen darauf bedacht fein, dem Staate so schone und treffliche Kinder wie nur möglich darzubieten". Man heiratet aber vor allem in unserer Zeit und oft um des Geldes willen in Samilien hinein, in denen bei einiger Aufmerksamkeit erbliche Krankheitsanlagen bedenklicher Art nachzuweisen wären, und niemand achtet bei der Gattenwahl auf Rasse und Rassenmischung des betreffenden Menschen. Während jeder Bauer auf Rasse und Erbanlagen bei jeder Zaustierart achtet, scheint eine Aufmerksamkeit auf solche Dinge, auf Rasse und Erbanlagen, sobald es sich um den Menschen handelt, irgendwie für "ungart" gehalten zu werden gegenüber der "Liebe", welche die Mehrzahl der Ehen stifte. Gustav grenffen erwähnt einmal eine Ehe, die allem Unschein nach ein leiblich und seelisch nordischer Mann mit einer der Rasse nach ostischen, der erbgesundheitlichen Veranlagung nach minderwertigen Frau geschlossen bat, und knüpft daran Betrachtungen, die auf die Zilflosigkeit der Gegenwart in allen Fragen der Rasse und der Vererbung hinweisen sollen:

Mein Nachbar in meiner Zeimat, der Taglöhner J., war in seiner Jugend ein feiner schmucker Mensch, schmal und schlank von Sigur, sehr edel von Gesicht. Als er zweiundzwanzig war, sollte ein Mädchen von ihm Mutter werden, das eine plumpe Sigur hatte, und von so dumpfem, unsordentlichem Wesen war, daß er sich kaum mit ihr sehen lassen konnte. Jung und unerfahren und von vornehmer Gesinnung, wußte er sich keinen ansderen Rat, und heiratete sie. Von da an war er vierzig Jahre ein Mensch, der einen schweren Block am Bein mitschleppte; er hatte ein langsames, trübes, schwungloses Leben neben ihr. Er sprach nie darüber; er sagte nur einmal, als wir auf seinen Lebensweg zu sprechen kamen mit schwerer, seltzam bewegter Stimme wie ein Bekenntnis: "Ich bün in mien Jugend to

<sup>1</sup> Stigler, Die volksgesundheitliche Bedeutung einer staatlichen Ehevermittlung. Wiener Medizinische Wochenschrift, 38. 1918. 2 Vgl. Günther, Platon als Hüter des Lebens, 1928, S. 24.

Schaden kam', war aber viel zu scheu und zu vornehm, auch nur anzudeuten, wodurch. Ich aber wußte es durch seinen Bruder.

"Damals, als dieser Mann dies Wort sagte, meinte ich noch, sein Sall sei ein einzelner; aber nun sah ich schon viel, meistens Männer, aber auch Frauen, die auf dieselbe Weise ,to Schaden kamen sünd'. Zeute habe ich ein Paar trauen müssen, da wird die Frau zu Schaden kommen; denn sie selbst ist ein breiter, tüchtiger Mensch; ihr Partner aber wird zeitlebens ein Knabe bleiben. Die Kinder lernen sast alle, eine gute von einer minderzwertigen Kuh zu unterscheiden, und reden auf dem ganzen Gebiet der Zaustiere sehr gern und sehr klug von "Rasse". Aber für die Kunde von ihrem eigenen Geschlecht, dem Menschenvolk, dem Menschentier, haben sie keine Augen. Sie sehen und wissen nichts von Samilie und Rasse innerhalb ihres Dorfes oder ihrer Landschaft, und der Staat, das große schwerfälzlige dumme Muttertier, hilft ihnen weder in der Schule noch nachher im Leben zu solcher Kenntnis, die von allen die wichtigste ist."

So urteilt auch der "ehrwürdige Nichter" in Goethes "Zermann und Dorothea" (Siebenter Gesang):

"Denn ich habe wohl oft gesehn, daß man Ainder und Pferde, sowie Schafe, genau bei Tausch und Sandel betrachtet; aber den Menschen, der alles erhält, wenn er tüchtig und gut ist, und der alles zerstreut und zerstört durch falsches Beginnen, diesen nimmt man nur so auf Glück und Jufall ins Saus ein und bereuet zu spät ein übereiltes Entschließen."

+

Der zweite Abschnitt hat darauf hingewiesen, wie die Erbgesundheits= forschung (Rassenhygiene) nicht unmittelbare Beziehungen zur Rassenkunde hat. Aber die Ergebnisse erbgesundheitlicher Sorschung vermitteln so viel Einsichten in das raffisch=bedingte Leben und in den Raffenwandel der Völker, daß auch in diesem Buch immer wieder auf den Sorschungszweig der Erbgefundheitslehre hingewiesen werden muß. Sür Europa beschämend ist die Seststellung, daß in Mordamerita die Erbgefundheitslehre (Eugenics) schon breit ins Volk gedrungen ift. Die erbgesundheitlichen Gesetze (eugenetic laws), die dort erlassen werden, zeigen mindestens den ernsten Willen, die Ergebnisse erbgesundheitlicher Sorschung der Ertüchtigung des ganzen Volkes dienstbar zu machen. Auf Einzelheiten kann bier nicht ein= gegangen werden; das Buch von v. Boffmann "Die Raffenhygiene in den Vereinigten Staaten von Mordamerika" (1913) berichtet über die ameri= kanischen Verhältnisse in sehr aufschlußreicher Weise. Im Gegensatz dazu zeigt sich, wie gering die rassenhygienischen Kenntnisse gerade im beutigen Deutschland vor Beginn der Reichskanzlerschaft Adolf Hitlers waren. Un verantwortungsvollsten Stellen konnte man Menschen antref= fen, die vom Bestehen der gangen hier in grage kommenden gor=

<sup>1</sup> Frenssen, Grübeleien, Berlin 1920.

Ichung gar nichts wußten, während in den Vereinigten Staaten die Beschäftigung mit den Fragen der Erbgesundheitslehre vielsach schon ein Ausdruck der Vaterlandsliebe geworden ist. "Die Rassenhygiene ist heute in den Vereinigten Staaten an nicht weniger als 44 Universitäten und Sochsschulen als Unterrichtssach eingeführt" (Lundborg). Der gesetzgeberische Mut aber, der heute im Deutschen Reiche aus der aus erbgesundheitlicher Einsicht stammenden Verantwortung folgt, ist schon vielsach den anderen europäischen Staatsleitungen zum Vorbild geworden. Wieviel zu tun ist und wie blind der Jeitgeist all diesen Dingen gegenübersteht, ergibt sich oft mit Entsetzen demjenigen, der in die Erbgesundheitsforschung einzdringt.

Sier kann die Erbgefundheitslehre (Raffenhygiene) als solche immer wieser nur gestreift werden, weil diese sich mit den einzelnen Raffen als solchen nicht eigentlich abzugeben hat und sich bisher bei ihnen auch wenig aufgehalten hat. Erst das öfters erwähnte Werk von Baur-Sischer-Lenz betrachtet auch die Fragen des Rassenwandels innerhalb der europäischen Völker und das Wesen der einzelnen Rassen als solcher in der Erkenntnis, die in der Kinleitung so ausgedrückt ist: "Wenn wir nicht wissen, welche verschiedenen Rassenbestandteile ein Volk zusammensetzen, nach welchen Gesetzen die Rassenunterschiede und die zahllosen Unterschiede der Kinzelmensschen vererbt werden und wie Auslesevorgänge auf ein Volk einwirken, tappen wir mit allen Betrachtungen über die Wirkung von sozialen und politischen Kinflüssen auf die Beschaffenheit eines Volkes völlig im Dunzteln. Ohne diese Kenntnis vorgenommene gesetzgeberische Kingriffe auf dem Gebiet der Bevölkerungspolitik und Rassenhygiene wären ebenso zu beswerten wie die gemeingefährliche Quacksalberei eines ungebildeten Laien."

Bisher war die Volksgesundheitslehre mancher forscher und die hygieni= schen Magnahmen einzelner europäischer Staaten nicht mehr als "Massen= zucht" und keineswegs "Rassenzucht" — so hat sich einmal Röse außgedrückt.1 Man trieb vielfach Volksgesundheitspflege nur im Sinne fürsorglicher Pflege alles Kranken und Schwachen. Soweit konnte auch der "Menschheitsgedanke" des Zeitalters auf diese Dinge eingehen. Einer solchen "bygienischen" Bestrebung tam es vor allem darauf an, die staat= liche, die "soziale" Sürsorge über alle Menschen auszudehnen. Sie hat den Menschen zuerst als Einzelmenschen betrachtet, der gepflegt werden soll, dann erst oder überhaupt nicht als Glied eines Volkstums und nie als Träger bestimmter Erbanlagen. Die Frage nach der Erbgefundheit und die nach der Rasse oder Rassenmischung des gepflegten Einzelmenschen wurde dabei nicht gestellt oder geradezu ängstlich gemieden. Da diese Rich= tung der "Sygiene" dem individualistischen Zeitgeist am meisten entsprach, wurde auch die Erbgesundheitslehre, soweit sie ins Bewußtsein der öffent= lichen Meinung eindringen konnte, als eine Abart der sozialen Sürsorge angeschen. So ist es in Europa vielfach und im Wegensatz zu den er= wähnten amerikanischen Bestrebungen dahin gekommen, daß äußerst fürsorglich gepflegt wurden: alle Schwachen, alle Menschen mit schlechten

<sup>1</sup> Archiv für Rassen- und Gesellschaftsbiologie, 38. 2 und 3. 1905/06.

Erbanlagen, die Säufer, die Landstreicher, die Schwachsinnigen, ja die Urbeitsscheuen, die Dirnen und die Verbrecher. Sürsorglich gepflegt wurden gerade die Menschen mit Erbanlagen, die auszumerzen wären, indessen die erbtüchtigen Menschen eben dadurch benachteiligt wurden. In fast allen ge= meinnützigen Unternehmungen (Krankenkassen, Konsumvereinen, Versiche= rungen usw.) bezahlt der erbtüchtigere Teil dauernd für den minder erb= tüchtigen und schädigt dadurch eben das "Allgemeine", d. h. das Gedeihen des Ganzen. Man weiß, daß die Machkommenschaften eines schlecht ver= anlagten Paares dem Staat oft Millionen an Sürsorgegeldern kosten,1 an Sürsorgegeldern, die eben der tüchtige Teil der Bevölkerung dauernd auf= zubringen hat; aber der Zeitgeist ist dem "Menschheitsgedanken" ent= sprechend gang auf das "Mitleid" mit dem einzelnen gerichtet und gar nicht auf die Verantwortung gegenüber dem Bluterbe eines Volkes. Man könnte die Zukunft des Abendlandes zuversichtlicher betrachten, wenn die hohen Summen, die heute von den Staaten, Gemeinden, Kirchen und Sekten und von einzelnen "Mildtätigen" für allerlei "Sür= sorge" ausgegeben werden, einmal zur Aufzucht von überdurchschnittlich tüchtigen Kindern verwandt werden könnten. Im Deutschen Reiche ist durch Einführung der gesetzlichen Unfruchtbarmachung Erblich:Minderwertiger und durch Magnahmen zur Pflege erblich=hochwertiger Kamilien heute (1933) das Zeichen zum Beginn einer Staatlichen Erbgesundheitspflege gegeben worden.

Dem Geist des 19. Jahrhunderts entsprach es, den einzelnen Säufer, den einzelnen "Schwachen" zu sehen, seine Kinder — diese Kinder mit gleich frag- würdigen Erbanlagen — zu bemitleiden, und nun womöglich nach dem Einzelfall ein Jürsorgegesetz zu erlassen, ein Gesetz, das den Ausnahmes fall bedenkt und stets das Allgemeine, das Bluterbe des ganzen Volkes, übersah. Der "Menschheitsgedanke" sieht immer nur den Einzelmenschen, nie die Blutsgemeinschaft, nie das Volkstum und die künstigen Geschlechter. So entartet sein "Mitleid" zur Sörderung einer Jüchtung alles Schwaschen, Kranken und Haltlosen. Von dem zu Goethes Zeit noch in minder bedenklicher Weise verkündeten Gedanken der "Humanität" fürchtete doch Goethe schon, daß "die Welt ein großes Hospital und einer des andern hus

<sup>1</sup> Dafür ein amerikanisches Beispiel, dem sich europäische zur Seite stellen ließen: "Eine amerikanische Kandstreicherin, Ada Juke, hatte in wenig Generationen 2820 Vlachkommen. Davon sind sehr viele Verbrecher aller Art, auch mehrere Mörder. Mehr als die Fälfte der weiblichen Vlachkommen wurden Prostituierte. Die meisten Mittglieder dieses Geschlechtes waren nicht imstande, ihren Lebensunterhalt zu verdienen und kamen in Armenpslege. Jur Zeit, als diese Statistik ausgenommen wurde — vor einigen Jahren erst — lebten noch 600 Schwachsinnige aus diesem Geschlecht in verschiedenen Anstalten. Man hat berechnet, daß den Vereinigten Staaten nur für diese eine Kamilie mehr als  $2^1/2$  Millionen Dollar an unmittelbaren Ausgaben für Gerichtskosten, Verpstegungskosten usw. erwachsen sind. Diese Kosten und all das Elend und Leid, welches dieses Geschlecht sich selbst und anderen gebracht hat, hätte mindestens zum großen Teil vermieden werden können, wenn die Stammutter Ada Juke an der Kortpflanzung verhindert worden wäre" (Baur, Der Untergang der Kulturvölker im Lichte der Biologie, Deutschlands Erneuerung, Maiheft 1922).

maner Krankenwärter sein werde".1 Die Gesetzgebung des 19. Jahrhunderts war in diesen Dingen meist nur Tagesgesetzgebung, war der Versuch, dem Tagesbedürfnis und der Tagesnot der vielen Einzelmenschen "gerecht" zu werden. Die Voraussicht fehlte, der Mut fehlte, die großen unerbittlichen Regeln des Völkerdaseins zu betrachten, die Verantwortung fehlte vor dem Künftigen. So war diese Gesetzgebung eigentlich durch einen gewissen weiblichen Beist gekennzeichnet, durch die Geneigtheit, mitleids= voll jede Ausnahme zu besehen und sich gütig bei ihr aufzuhalten, wo ein männlicher Beift um der Ertüchtigung des Bangen willen gu einer Sörderung des Erbtüchtigen vorschreiten müßte. Sicherlich galt bis ins 19. Jahrhundert hinein der Satz Goethes: "Alle Gesetze sind von Alten und Männern gemacht, Junge und Weiber wollen die Ausnahme, Alte die Regel." Das 19. Jahrhundert aber scheint vielfach "Junge und Weiber" zu einer Gesetzgebung bestellt zu haben, die in mancher Sinsicht stets das "Gute" will und stets das Bose schafft, denn "der zeitgemäße Zauptfehler bei manchen unserer wohlmeinenden Menschheitsfreunde (philanthropists) ist deren unbedingte Abneigung, den Tatsachen ins Auge zu sehen, sobald solche Tatsachen grausam scheinen".2 Das Deutsche Reich gibt für die Sürsorge für Minderwertige jährlich einige hundert Millionen Mark aus, die Vereinigten Staaten etwa eine Milliarde Dollar. "Sur angeborene Minderwertigkeit allein muß der Staat den weitaus größten Teil seiner Irrenhäuser und Besserungsanstalten, seiner Gefängnisse und Juchthäuser und Polizeikasernen unterhalten, und ein ganzes Beer von Arzten, Wärtern, Sürsorgebeamten, Kriminalpolizisten, Richtern und Scharfrichtern besolden."3 Die Kirchen und Setten, besonders die Beils= armee, geben weitere Summen für eine "Sürsorge" aus, welche oft zur Sortpflanzungsbeihilfe wird. Im ganzen Abendlande ist eine "Jüchtung des risitolosen Massenmenschen durch die soziale Sürsorge vor sich gegangen", wie Paulsen es einmal ausgedrückt hat.4

Mietzsche hat den Satz geschrieben: "Was fällt, das soll man auch noch stoßen." Es ist gewiß, daß eine Gesetzgebung aus solchem unerbittlichem Weist zur Ertüchtigung eines Volkes mehr beitruge als eine Gesetgebung, die immer nur der Pflege des Einzelmenschen und gar des Einzelmenschen mit schlechten Erbanlagen dient. Es handelt sich darum, die unerbittlichen Gesetze des Völkerlebens zu erkennen und schließlich unerbittlich nach ihnen handeln zu lernen. Das heißt: die Regel sehen. Eine auf Ertüchtigung gerichtete Gesetzgebung, eine Gesetzgebung aus dem Geiste Platons,5 muß nach den Mitteln suchen, wie die Erbmasse jedes schlecht beanlagten Ein= zelnen, ohne daß dieser irgendwie in seinem Einzelleben geschädigt werde, aus dem Erbgang des Volkstums ausgeschieden werden kann.

Sür eine Reihe von Krankheitsanlagen gilt ja, was ein sozialistischer Sozialhygieniker am Beispiel der Tuberkulose ausführt: "Erst wenn wir

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Goethe, Jubiläumsausgabe 27, I6.
<sup>2</sup> Grant, The Passing of the Great Race, 1922.

<sup>3</sup> R. V. Müller, Arbeiterbewegung und Bevölkerungsfrage, 1927. 4 Vgl. Archiv für Rassen- u. Gesellschaftsbiologie, B8. 21, 1929, S. 393 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vgl. Günther, Platon als Hüter des Lebens, München 1928.

den Lungenkranken die Möglichkeit abschneiden, ihre körperliche Minder= wertigkeit auf dem Wege der Vererbung weiterzugeben, dürfen wir ihnen Maßnahmen ärztlicher, pfleglicher, sozialhygienischer und wirtschaftlicher Urt angedeihen lassen, ohne fürchten zu müssen, damit der Gesamtheit mehr Schaden als Mutzen zuzufügen."1 Eine einsichtige Staatsleitung darf nicht mehr die Sürsorge für Schwache, Kranke und Verbrecherische für diese zu einer Urt Sortpflanzungsbeihilfe werden lassen. Sürsorge und Recht= sprechung werden immer mehr erbgesundheitliche Gesichtspunkte gewinnen muffen.2 Es gilt zu scheiden zwischen dem "Recht zu leben" und dem "Recht, Leben zu geben" (wie sich der norwegische Erbgesundheitsforscher Mjöen einmal ausdrückt). Bedenkt man die Jahlen der ungehemmter Sortpflanzung überlassenen Menschen mit sehr minderwertigen Erbanlagen, so wird man es begrüßen, daß das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses nunmehr die Möglichkeit gibt, gerade auch die entlassungsfähigen Insassen solcher "Sürsorge"=Unstalten unfruchtbar zu machen. Der Gefahr, daß die sozialen Versicherungen der "Krankheitszüchtung" und sittlichen "Ver= lumpung", wie sie Liek überzeugend beschrieben hat, dienen, ist durch geeignete Magnahmen zu begegnen. Grotjahn schrieb daber zutreffend: "Die Mation, der es zuerst gelänge, das gesamte Krankenhaus= und Un= staltswesen in den Dienst der Aussätung der körperlich und geistig Min= derwertigen zu stellen, würde einen von Jahrzehnt zu Jahrzehnt wachsen= den Vorsprung vor allen übrigen Ländern gewinnen."4 Diesem Urteil des Sozialisten Grotjahn schließt sich das einer Sozialistin an, welche schreibt:

<sup>1</sup> Grotjahn, Leitsätze zur sozialen und generativen zygiene. 1922, S. 12.

<sup>2</sup> Die altnermanische Rechtsprechung kann uns mit manchen Grund. gedanken vorbildlich sein. Sie nahm leichter, was im Gifer und 3orn und jahlings verübt war, schwer hingegen alles, was als "Vieidingswerk", d. h. als ein Aussluß niederträchtiger Gesinnung erschien. Der "Vieiding" wurde als Entarteter aufgefaßt, als sicheres Zeichen der Entartung galt der Rückfall. Vom "Veiding" suchte sich dann die Sippe zu reinigen durch die Todesstrafe. "Von der Grundauffassung des Reidingswerks als Entartungszeichen aus eröffnet sich uns das Verständnis des allgemeinen Zwedes, den die öffentlichen Todesstrafen bei den Germanen gehabt haben. Mit Vergeltung haben sie nichts zu schaffen, nichts auch mit Abschreckung, überhaupt nichts mit irgendeinem der Iwecke, die moderne Philosopheme der öffentlichen Strafe unterlegen. Durch die öffentliche Todesstrafe wollte die Gesellschaft so energisch als möglich ausmerzen, was aus ihrer Urt geschlagen war. Die öffentliche Todesstrafe entsprang also dem Trieb zur Reinhaltung der Raffe." "Mit dem Trieb des Volkes zur Reinhaltung der Raffe vereinigt sich die Forderung der Gottheit, daß die von ihr stammende Rasse reingehalten werde" (v. Umira, Die germanischen Todesstrafen. Untersuchungen zur Rechts- und Religionsgeschichte. Abhandl. 8. Bayer. Afas. 8. Wissensch. phil. bist. Alasse, 28. 31, 1922). — Auch bei anderen nordisch-bedingten Völkern wurde der Verbrecher als Entarteter angesehen. Die Fellenen sahen verbrecherische Sandlungen als Ausfluß von Bösartigkeit (κακουργία) an, die Römer den Verbrecher als ein zu beseitigendes monstrum.

<sup>3</sup> Liek, Die Schäben der sozialen Versicherungen und Wege zur Besserung, München 1927.

<sup>4</sup> Grotjahn, Soziale Pathologie 3. Aufl. 1923, S. 463.

"Für das Glück der heutigen Menschheit wäre mehr getan, wenn man sie durch ein Zauberwort von der Entartung befreite, als wenn man ihr eine sozialistische Gesellschaftsordnung geben könnte."

Der allgemein-abendländischen Entartung gegenüber wäre auch gegen die Werbung für einen "Gebärstreit" — um ein garstiges Wort aufzunehmen — gar nichts einzuwenden, ja ein solcher müßte für die Gesamtheit günstige Folgen haben, wenn er in allen Volksschichten eben von den Frauen durchgeführt würde, welche leiblich und seelisch minderwertig sind. Wie weit durch ungehemmte Fortpslanzung der Erblichminderwertigen der erbliche Niedergang unseres Volkes nicht nur in gesundheitlicher Zinsicht, sondern vor allem auch hinsichtlich der Begabung schon fortgeschritten ist, können die Angaben zeigen, welche Lenz in seiner Schrift "über die biologischen Grundlagen der Erziehung" (2. Aufl. 1927) gemacht hat; das geht ferner hervor aus der Tatsache, die Fartnacke mitteilt: "Sast 5% aller aus der Volksschule abgehenden Knaben in den deutschen Städten über 50000 Einwohner gehen aus der Filssschule ab. Sast 40% bleiben in der Volksschule mindestens einmal sitzen."

Das deutsche Volk oder mindestens seine Staatsleitungen und führenden Menschen hätten gleich nach dem Weltkriege es um so nötiger gehabt, auf dem Gebiet der Erbgesundheitspflege klar zu sehen, als der Weltkrieg dem deutschen Volk tiefste Wunden geschlagen hat. Eine Gegenauslese der Tüchtigsten hat in diesem Krieg stattgefunden und zu gleicher Zeit eine vershältnismäßige Vermehrung der Menschen mit schlechten Erbanlagen. "Pastroklus liegt erschlagen, und Thersites kehrt zurück" (Schiller). Ein Wandel zur Verschlechterung der Erbmasse des Volkes hat sich vollzogen und muß noch lange nachwirken. Man darf wohl sagen, daß ein großer Teil derzienigen Männer, die während dieses Krieges wegen irgendeines Sehlers oder irgendeiner Krankheit nicht felddiensttauglich waren, Erbanlagen besaßen und besitzen, deren Ausmerzung durch Kinderlosigkeit der betreffenden Mänzner dem Volkstum nur nützen könnte. Gerade viele Untaugliche aber konnsten während des Krieges Ehen schließen und Kinder zeugen.

+

Die Gegenauslese hat aber die im deutschen Volke vertretenen Rafsen verschieden getroffen, und mit der Betrachtung dieser Verhältnisse kann die Darstellung wieder zur Rassengeschichte des deutschen Volkes zurücklehren, somit die notwendige Betrachtung der (an sich weniger auf Rassen als auf Bevölkerungen gerichteten) Erbgesundheitsforschung verslassend.

Die Betrachtung der Ariegsverluste zeigt nämlich, daß diese nicht nur eine Gegenauslese der (im erbgefundheitlichen Sinne) höherwertigen Erb=

<sup>1</sup> Oda Olberg, Die Entartung in ihrer Aulturbedingtheit, 1926.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fartnacke, Aultur- und lebensgesetzliches Erziehungswesen, Deutschlands Erneuerung, 14. Jahrg., 1930, S. 10 ff.

anlagen bedeuten, sondern auch eine Begenauslese nordischen Erbgutes und zwar ausgelesenen nordischen Erbgutes. Der Weltkrieg bedeutet somit, raffenkundlich gesehen, eine Beschleunigung der Entnordung. Cens führt aus: "Im deutschen Beere haben gegen zehn Millionen Mann im Selde gestanden; davon sind 19% gefallen (einschließlich der Vermißten). Don den Verluften der einzelnen Altersklassen kann man sich ein Bild machen, wenn man die Altersbesetzung der beiden Geschlechter nach den Volkszählungsergebnissen von 1919 vergleicht. In der Altersklasse von 25 bis 30 Jahren bleibt die Jahl der Männer um 26 % hinter der der Frauen gurud, während es vor dem Kriege in diefer Altersklaffe giemlich genau gleich viele Männer und Frauen gegeben hat. Da auch die Sterblichkeit des weiblichen Geschlechts während des Krieges etwas höher war, so muß man schließen, daß von der ganzen Altersklasse einschließlich der Micht= tämpfer über 26 % gefallen sind, von den Frontkampfern dieser Altersklasse also wohl reichlich ein Drittel. In der Altersklasse von 20 bis 25 Jahren blieb 1919 das männliche Geschlecht um 21%, in der Alterklasse von 30 bis 35 Jahren um 18 % hinter dem weiblichen zurück, in allen Alters= klassen von 20 bis 40 Jahren zusammengenommen um 20 %. Von allen Frontkämpfern im Alter von 20 bis 40 Jahren dürfte daher mehr als ein Diertel gefallen sein. Von den aktiven Offizieren sind sogar 39,2 % gefal= len, von den jüngeren mehr als die Sälfte. Abnliche Blutsopfer haben auch die gebildeten bürgerlichen Kreise gebracht. Von den Studenten und Gym= nasiasten, welche hinauszogen, dürfte reichlich die Balfte im Selde geblieben sein, von denen, die schon 1914 ins Seld zogen, viel mehr als die Bälfte. Es ist wohl nicht zuviel gesagt, daß von dem geistig höchststehenden Jehn= tel der jungen Männer Deutschlands die Mehrzahl dahin ift."1

So stellt sich in Kürze das Blutopfer des Weltkriegs für Deutschland dar. Das Blutopfer Deutschösterreichs scheint noch ernster zu sein.<sup>2</sup> Aber — und das ist für die Untersuchung dieses Buches besonders wichtig — in jedem bisherigen europäischen Krieg und so auch im Weltkrieg hat die nordische Rasse auf seiten beider jeweiliger Gegner am meisten gelitten, ja das Schwinden der nordischen Rasse etwa seit dem frühen Mittelalter ist geradezu eine Folge ihrer Kriegstüchtigkeit.<sup>2</sup> Vom nordischen Menschen

<sup>1</sup> Lenz in Baur-fischer-Lenz, Grundriß II. 1923. — Grotjahn, Sygiene der menschlichen fortpslanzung, 1926, S. 284: "fielen doch im Kriege 1914—1918 von allen Mobilisserten etwa der fünfte Teil, von den frontstämpfern mindestens der dritte Teil. Psychopathen, Astheniker, Verbrecher usw. blieben der fortpslanzung erhalten, da diese zurückgeschickt oder gar nicht erst ausgehoben wurden." — Vach Gumbel, Das Stahlbad des Krieges, 1924, machten im deutschen zeere die 19—29jährigen Gefallenen 60% aller Gefallenen aus. Die unmittelbaren Verluste an Gefallenen (ohne Vermiste) betrugen für das Deutsche Reich 1885 000 Mann (1870/71 zählte man 44890 Tote). Der Verlust der europäischen Staaten insgesamt betrug etwa 9 Millionen Gefallene.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Winkler, Die zukünftige Bevölkerungsentwicklung Deutsch-Österreichs und der Anschluß an Deutschland, 1919.

Diese wirksamste Gegenauslese der Tüchtigsten, die gegenseitigen Kämpfe gerade der an nordischem Blut reichsten Völker sind ein Verhängnis der nordischen Rasse, das sich in bezeichnender Weise schon ausgedrückt findet in

führt Ploetz aus: "Von vornherein schon befindet er sich im Zeer infolge seiner größeren Körperlänge in einem größeren Bruchteil als in der Bevölkerung. In den Gardes und Leibtruppen, die aus bekannten Gründen in den meisten Kriegen mehr leiden als ihre Kameraden, ist er noch häufiger vertreten. Im häufigsten ift er unter den Offizieren zu treffen, deren Derluste durch die stärkere Aussetzung durchschnittlich zweis bis dreimal so groß sind als die der Mannschaften. Die häufigen Kriege haben infolge= dessen die Tendenz, die Individuenzahl des nordischen Typs zu vermindern und den Typ felbst zu vergröbern, sei es durch übrigbleiben seiner eigenen niedriger organisierten Individuen, die ja bei der großen Variationsbreite alle Typen aufweisen, sei es durch Vermischung."1 2luf die verhältnis= mäßig größeren Verluste der nordischen Rasse mögen auch die Bildtafeln der "Woche" (1914—18) hinweisen, welche die mit dem Eisernen Kreuz 1. Klasse ausgezeichneten Offiziere und Mannschaften wiedergeben. Das Vorwiegen der nordischen Raffe ist hier besonders deutlich, und dabei sind viele der Ausgezeichneten schon auf der Abbildung als gefallen bezeichnet. Gerade innerhalb solcher Waffengattungen, welche besondere Leistungen von gang sich selbst überlassenen Einzelnen gegen entschlossene Einzelgeg= ner erheischten, wie besonders bei den Sliegern, scheinen fast nur vorwiegend nordische Menschen vertreten gewesen zu sein. "Der Kriegsflieger" war ja auch in der volkstümlichen Vorstellung aller am Krieg beteiligten Völker ein nordischer Mensch. Die verhältnismäßig höheren Verluste der nordischen Rasse im englischen Zeere erwähnt Grant,2 die vorwiegend nordische Auslese der amerikanischen Freiwilligen schildert Osborn in seiner Vorrede zu Grants Buch. Das Vordrängen der nordischen Rasse zum Zeeresdienst war ja im Weltkriege deutlich nur in Mordamerika wahrzunehmen, wo der Zeeresdienst freiwillig war. Das Vorwiegen der nordischen Rasse innerhalb der früheren Reichswehr und bei den Polizeimannschaften ist S. 202 und S. 214 erwähnt worden. Die Eignung vorwiegend nordischer Menschen zum Beereswesen tritt in Soldnerheeren viel deutlicher bervor. Für England hat Beddoe betont: "Bei uns ist der echte (typical) Soldat, vor allem der echte Dragoner, blond und rotbärtig."3

Darré, Das Bauerntum als Lebensquell der Mordischen Rasse, 1929, spricht mehrfach die Unschauung aus, daß Kriege allein durchaus nicht zur Entnordung eines Volkes führen müßten, daß die überwiegend nordischen Geschlechter bei ungehemmter Samiliengrundung und Rinderzeugung ihren

solchen kleineren Rämpfen, wie dem Untergangskampf der an der Bermundung ansässigen Jomswifinge gegen den Jarl Hakon von Vorwegen um das Jahr 986. Jarl Hakon läßt die überlebenden Jomswikinge töten: "Denn sie sind viel zu streitbar und zu gefährliche Gegner, als daß wir vor ihnen je sicher sein können, und es ist über diese Leute nicht zu viel berichtet worden von Tapferkeit und Mannheit" (Medel, Germanisches Seldentum. 1915).

Dloen, Sozialanthropologie (im Band "Anthropologie" Kultur der Gegenwart, Teil III, Abt. V, 1923).

Brant, The Passing of the Great Race, 1923; deutsch: Der Unter-

gang der Großen Rasse, übers. von Polland, 1925. Vgl. auch Günther, Rassenkunde Europas, 3. Aust. 1929, S. 311.
3 Bebboe, The Races of Britain, 1885, S. 148.

Bestand, ja ihre Vermehrung fast immer wieder hätten sichern können; die wirtschaftliche Not der Nachkriegszeiten, die oft zum Verluste des Ershaltungsuntergrundes solcher Jamilien, zum Verluste des Landgutes, führsten und fernerhin zur Geburtenbeschränkung, trüge mehr als Kriege zur Entnordung bei. Die Nachkriegszustände gerade nach dem Weltkriege has ben die Gegenauslese der nordischen Rasse weiter gefördert. Es begann das Sinwegsteuern des nordischen Blutes.

Gerade die höheren Stände, die im Durchschnitt nordischer sind, schränsten unter der Wirkung der verschiedenen Steuern die Kinderzahl noch weister ein. Gerade auch die heutige wirtschaftliche Zerreibung des Mittelsstandes muß die Entnordung rasch steigern. Durch den Mittelstand steigt ja ein nordischer Bevölkerungsteil auswärts, und eben diesem wird die

Möglichkeit einer höheren Kinderzahl weggesteuert (vgl. S. 433).

Sür denjenigen aber, der die entscheidende Stellung der Mordrasse innershalb aller nordisch=bedingten Völker recht erkannt hat, müssen die gewonnesnen Kinsichten zu der Frage hinführen, wie es zu erreichen sei, daß die Mordsrasse wieder die höheren Geburtenzissern ausweise. Für den Deutschen vor allem, dessen Volkstum noch so viel nordisches Blut besitzt, daß eine Aufsnordung (die z. B. in Frankreich kaum noch möglich erscheint) zu verwirkslichen wäre, für den Deutschen vor allem muß diese Frage bei voller Kinssicht in die Jusammenhänge zur wichtigsten Frage überhaupt werden, eben

zur Frage der Aufnordung.1

Schon v. Hölder hat einen Jusammenhang zwischen der Gegenauslese der nordischen Rasse, der Entnordung, und dem Verlust eigentlich "deut= schen" Wesens erkannt, als er schrieb: "Das deutsche Volk, so wie es seit der Völkerwanderung sich gestaltet hat, gleicht einer großartigen Völker= ruine, deren zerfallene Teile mit Baufteinen fremder Urt wieder in wohn= lichen Zustand gebracht worden sind."2 Dieser nicht nur für Deutschland, sondern für das ganze Abendland geltende Satz kann nur demjenigen un= berechtigt erscheinen, der die allmählich bis ins 19. Jahrhundert hinein er= worbenen und seitdem teils bewahrten, teils aufgegebenen, wenn nicht verschlenderten Gesittungsgüter verwechselt mit der den Völkern des Abend= landes erblich eigenen Gesittungsfähigkeit. Demjenigen aber wird v. Bolders Satz unbegreiflich erscheinen, der Gesittung (Kultur) mit der allmäh= lich angehäuften Menge technischer Verfahren (Zivilisation) verwechselt. Bingegen läßt sich der zunächst nur raffenkundlich gemeinte Satz v. Bolders sehr wohl vereinen mit dem ohne rassenkundliche Erkenntnis 1878 ausgesprochenen Satz Lagardes: "Wir haben nie eine deutsche Geschichte gehabt, wenn nicht etwa der regelrecht fortschreitende Verlust deutschen Wesens deutsche Geschichte sein soll."

Man hört in Frankreich Klagen über den von vielen ernsten Franzosen schon für vollzogen angesehenen Verlust "echt französischen" Wesens, in England Klagen über den sich heute schnell vollziehenden Verlust "echt eng-

<sup>1</sup> Dieses Wort stammt von L. F. Clauß.
2 v. Hölder, Jusammenstellung der in Württemberg vorkommenden Schädelformen, 1876.

lischen" Wesens; in Deutschland möchte man ein rasches Schwinden "eigentlich deutschen" Wesens, eine Urt Abenddämmerung eigentlicher "Deutschheit" feststellen. Diese seelischen Verluste des Abendlandes stellen sich rassenkundlich als das Sterben der nordischen Seele dar, die Gegenauslese nordischer Erbstämme, welche in den Völkern romanischer Sprache schon fast vollzogen ist, in den Völkern germanischer Sprache, so also auch in Deutschland, sich immer mehr beschleunigt.

Zeinrich v. Sybel hat einmal geschrieben: "Mir scheint, daß unser Volk keine Ursache hat, eine Selbstprüfung zu scheuen. Der innere Grundstoff und der sittliche Bau unserer Maturen zeigt noch immer dieselben charakteri= stischen Momente ... Wir sind heute noch, was wir gestern waren."1 — Ob v. Sybel heute noch so schreiben würde? Ob er besser gesehen hat als v. Hölder und Lagarde? Un gleicher Stelle schrieb v. Sybel: "Eine Mation, die nicht den lebendigen Jusammenhang mit ihren Ursprüngen bewahrt, ist dem Verdorren nabe, so sicher, wie ein Baum, den man von seinen Wur= zeln getrennt hat." — Der "lebendige Jusammenhang" mit den Ursprüngen, den v. Sybel eine Lebensbedingung für ein Volk nennt, ist aber für die heutige lebensgesetzliche (biologische) Geschichtsbetrachtung nicht so sehr durch irgendwelche Bewahrung und Überlieferung von erwerbbaren und ablegbaren Gesittungsgütern, noch weniger durch Überlieferung technischer Verfahren gegeben, als vielmehr durch Bewahrung des Rassenerbes der "Ursprünge", für das deutsche Volk durch Erhaltung und Mehrung seiner nordischen Erbstämme. Das ist der Inhalt des Gedankens der Aufnordung.

Es ist bezeichnend für die Aufmerksamkeit der Juden auf rassische Fra= gen, daß Walther Rathenau aus Ergebnissen der Vorgeschichts= und Raffenforschung schon in seinen "Reflexionen" (1908) die Aufgabe der "Nordifikation" (Vernordung) abgeleitet hat. Das hat Darré in seinem Auffatz "Walther Rathenau und das Problem des nordischen Menschen"? gezeigt. Aber auch in seinem Buche "Jur Mechanik des Geistes" (1921) hat Rathenau seine Einsicht in die rassische Lage und die aus ihr sich er= gebenden Aufgaben deutlich ausgesprochen. Er sieht die Allvermischung kommen: "Ist es wirklich das Ziel tausendjährigen Auswands, aus aller Sarbigkeit und Eigenart menschlicher Stämme eine graue, morastische Mi= schung zu brauen?" — Er erklärt die Justände der Gegenwart aus zwei Vorgängen, der "Mechanisierung" und der "Entgermanisierung", d. h. der Entnordung, dem Schwinden des nordischen Blutes im ganzen Abend= lande. Die Entnordung erscheint ihm als die Ursache "des Mangels an Richtkraft, Tiefe und Idealismus". Aber er sieht dem gegenüber auch die Zeit gekommen für eine raffische Erneuerung und weist auf diesenigen bin, "deren Augen sehend wurden — sehend nicht allein für den Jusammenhang des geistigen Kompleres an sich, sondern leider zugleich für den Zusammenhang des Geistigen mit körperlicher Außenform". Moch wagten aber die

<sup>1</sup> v. Sybel, Aleine historische Schriften, Bd. I, Die Deutschen bei ihrem Eintritt in die Geschichte, S. 48, 1880. I. J. Lehmanns Verlag, München. Geh. MF. 0.50.

wenigen, die sebend geworden seien, nicht, "ihre bedenklichen Erfahrungen

auszutauschen".1 —

über die Urfachen der schließlich immer deutlicher erkannten "Entgerma= nisierung" der Deutschen, die schließlich aus der seelischen Zaltung großer Teile des deutschen Volkes aller Stände hervorging, hat man sich bis in die Gegenwart hinein mindestens in Laienkreisen sehr unklare oder auch falsche Vorstellungen gemacht. Als Virchow nach der Schulkinderunter= suchung von 1874—1877 sich mit anderen Sorschern über die verhältnis= mäßig große Zäufigkeit dunkler Zaut-, Zaar- und Augenfarben innerhalb der deutschen Bevölkerung verwunderte, fand er noch keine andere Er= klärung als die, "daß starke überreste keltischer und präkeltischer Bewohner zurückgeblieben waren, welche sich der germanischen Einwanderung zu= mischten".2 Mun waren aber die Kelten vorwiegend nordisch und die Knechteschicht der Germanen in der Völkerwanderungszeit nachweisbar nicht zahlreich. Erst seit Darwin und vor allem seit Galton (vgl. S. 18) verbreitete sich eine gewisse Erkenntnis von der Bedeutung der Auslese= vorgänge, der Gattenwahl, des Zeiratsalters und der Geburtenzahlen verschiedener Bevölkerungsteile. Die Entnordung ist ein Vorgang der Auslese bzw. der Gegenauslese. Zierüber weiteres im folgenden Abschnitt!

<sup>2</sup> Virchow, Die Verteilung des blonden und des brünetten Typus in Mitteleuropa, Sigungsberichte der Berliner Akademie der Wissenschaften, Obrs.-mathem. Alasse, 1885.

Istael Auerbach weist im Sept./Oft. Zeft 1927 der "B'nei Brith-Mitteilungen für Gesterreich" nach, daß Rathenau sich gegen Ende seines Lebens von seinen früheren Anschauungen über die Zedeutung der nordischen Rasse und die Votwendigkeit einer Aufnordung ("Vordisstation") abgewandt hat und bewußt jüdisch-völkisch geworden ist. Rathenau habe auch einige seiner früheren Aeußerungen über die rassischen Eigentümlichkeiten des jüdischen Volkes später tief bereut, denn im Grunde sei er immer "urjüdisch" gewesen. Am besten sei es, frühere Aeußerungen Rathenaus "aus Buchhandel und Bibliotheken zurückzuziehen" und im "dunkelsten Reller" zu "verstecken". — Es ist schwierig zu verstehen, warum es so peinlich sein soll, daß Rathenau als Angehöriger des jüdischen Volkes, und mag er noch so "urjüdisch" gewesen sein, bestimmte Einsichten in die rassische Lage des deutschen Volkes gehabt hat, zumal er doch als Staatsmann gar nichts getan hat, was seiner früheren Auffassung von der Votwendigkeit einer Aufnordung des deutschen Volkes entsprochen hätte. Jur Frage einer Veigung Rathenaus zum nordischzer manischen Wesen voll. auch Loewenthal, Jum Rathenau-Problem, Issaticht.

## 24. Die Aufgabe

Indem ein Buch von der Darstellung vergangener und gegenwärtiger Lebensverhältnisse zu dem Versuch übergeht, eine Aufgabe zu umsschreiben, geht es über das Seld der Wissenschaft hinaus zu einer Jielssetung über. Die Frage innerhalb dieses Abschnitts wird sein: Welche rassische und erbgesundheitliche Richtung muß das deutsche Volk nach seiner gegebenen Blutzusammensetzung einschlagen, um den Weg der Ertüchtisgung zu gehen? Entartung (d. h. eine stärkere Mehrung mindertüchtiger Erbanlagen) und Entnordung (d. h. Gegenauslese des nordischen Volksebestandteils) haben sedes Volk indogermanischer Sprache zum "Untergang" geführt — Mehrung der tüchtigen, gesunden Erbanlagen und Mehrung des nordischen Blutes müssen demnach einen neuen Ausstieg bringen. Wähzend die Werte allgemeiner Erbgesundheitslehre (Rassenhygiene) die Wege zu einer Mehrung der tüchtigen Erbanlagen überhaupt angeben, soll dieser Abschnitt versuchen, die Wege zur Mehrung des nordischen Bluterbes zu weisen: zur Aussordung.

Doch könnte sich zuvor noch die Frage erheben, ob denn das deutsche Volkstum gerade nordisch=bedingt sein müsse, ob es denn "wirklich so schlimm" sei, wenn bei weiter fortschreitender Entnordung? ein vorwiegend ostisch oder ostbaltisch besiedeltes Mitteleuropa und Deutschland entstünde. — Dem ist zu entgegnen, daß all die Einsichten, welche Vorgeschichte und Geschichte unseres Volkes und anderer nordisch=bedingter oder nordisch=be= dingt gewesener Völker vermitteln, das Eine übereinstimmend dartun, daß die Entnordung eines jeden folchen Volkstums auch seinen Miedergang bedeutet hat, wenn auch nicht sein Aussterben, so doch seinen Zerfall in verhältnismäßig unschöpferisch weiterlebende, an Bedeutung immer mehr verarmende und zumeist politisch oder wirtschaftlich von Fremdvölkern — meist Fremdvölkern mit besser bewahrter nordischer Oberschicht — beherrschte Bevölkerungen. Es steht ja nicht so, als hätte bei völligem Rassenwandel des deutschen Volkes die dichter und dichter einsickernde ostische und ost= baltische Rasse irgendwelche eigenen Gesittungswerte zu vergeben an Stelle der nordischen Gesittungswerte, die bisher gegolten haben. Die nicht=nordi= schen Rassen werden — mindestens zunächst — nur wegnehmen, wo etwas ist, oder höchstens umgestalten, wo die Mordrasse gestaltet hatte. Sie kön-

<sup>2</sup> Man hat mir vorgeworfen, es musse "sprachlich richtig" "Entnordischung" heißen. Gegen solche "Verbesserungen" hat sich schon Grimms Aufsan "Über das Pedantische in der deutschen Sprache" (1847) gerichtet.

Daraus, daß dieses Buch mehr die Entnordung als die Entartung betrachtet, darf nicht geschlossen werden, die Bedeutung der Entartung für den Viedergang eines Volkes werde von mir unterschäpt. Deshalb muß hier betont werden, daß schließlich auch ein Volk rein nordischen Blutes durch eine stärkere Mehrung mindertüchtiger und krankhafter Erbanlagen seinem Viedergang entgegengehen müßte. Doch haben sich mit der Frage der Entartung ja die Bücher der allgemeinen Erbgesundheitsforschung zu beschäftigen, während in diesem Buch der Blick mehr auf die Erscheinungen der Entordung gerichtet bleiben soll.

nen sich nur betätigen durch Niederreißen oder höchstens durch Umbauen der ihnen artfremden Gesittungsgebilde aus nordischem Geist. Inhalt und Geshalt unserer Gesittung sind oder waren doch mindestens bis ins 19. Jahrshundert nordisch. Die unser geistiges Leben täglich prägende Sprache, desen Kinwirkung wir nicht entgehen können, ist aus nordischem Geist. Selbst ein völlig ostisch und ostbaltisch gewordenes deutsches Volk müßte noch deutsch sprechen, wie die Millionen der dunklen Rassenmischungen Instiens großenteils noch das Indische sprechen, diese Sprache aus nordischem Geist. Kin gänzlich entnordetes deutsches Volk wäre notwendig durch die Prägung der deutschen Sprache nur eines mischlingshaften, irgendwie unechten Geisteslebens fähig. Die Entnordung eines bis dahin nordischsbesdingten Volkes läßt sich kaum anders denken denn als eine Solge von Niederbrüchen. Nach einer etwaigen gänzlichen Kntnordung des deutschen Volkes aber wäre eine eigenstämmige, schöpferische deutsche Gesittung kaum noch möglich.

Wohl könnte und müßte sich ein Sortbestehen und sogar eine Weiter= entfaltung aller technischen und wirtschaftlichen Verfahren und Einrich= tungen ergeben, ein Beistesleben aber läßt sich bei vollzogenem Rassen= wandel nicht mehr vorstellen, da zur vollen Entfaltung eines solchen Beisteslebens, wie es die nordisch=bedingten Völker alle erlebt haben, anschei= nend die Möglichkeit gehört, sich in arteigenem Beift rein auszudrücken. Die ostische und die ostbaltische Rasse aber, die seit früher Vorzeit mehr zur Anpassung an artfremde Werte gezüchtet sind, haben anscheinend die Sähigkeit verloren, Eigenes zu gestalten. Eine folgerichtige, reine und wertezeugende Entfaltung deutschen Lebens ift nur möglich aus dem Blut und Geift der Mordraffe beraus. Eine andere Überliefe= rung geistiger Werte gibt es für ein nordisch-bedingtes Volkstum nicht. Wenn Deutschtum nicht so viel bedeutet wie: Streben zu nordischem Geist, dann bleibt nur eine Verneinung übrig: Abfall vom nordischen Geist. Ein neues Streben aber, etwa ein Streben zu oftischem Geift, ist nicht möglich, da es so etwas wie ostischen Geist nicht gibt oder da ostischer Geist eben durch alle Umzüchtung kaum noch mehr bedeuten kann als: Unvassung an die Sührung artfremden Beistes, Einordnung in Gemeinschaftsgebilde, welche von artfremden Menschen, von nordischen Menschen oder — wie in den abendländischen Großstädten — von vorwiegend vorderasiatischen und vorwiegend nordischen Menschen geschaffen sind. Umwandlung des Artfremden, Miederbrechen des Artfremden und doch nie völlige Kösung vom Artfremden, da die artfremde Sprache den Beist von jung auf täglich prägt — das allein kann das Schickfal oftischer und oftbaltischer Menschen sein, sobald ihnen durch Rassenwandel in einem Volkstum die Sührung zu= gefallen ift.

Sichte hat einmal in seinen "Reden an die deutsche Mation" (1808) auszgeführt, die deutsche Sprache sei eine Ursprache — er meint damit, sie sei von je die Sprache der Deutschen gewesen, eine Sprache, ganz aus dem deutschen Geist entsprungen und rein erhalten durch deutschen Geist. Und aus dem Jortleben dieser Ursprache gab sich ihm auch die Jorderung, die Deutschen müßten wieder ein Urvolk werden. Sichtes Jeit hatte noch

nicht die Einsicht in die Jusammenhänge zwischen Rasse und Sprache, die sich späterer Forschung enthüllt haben, aber seine Forderung läßt sich sehr wohl auch rassentundlich ausdrücken: als eine deutsche Aufgabe bietet sich diese: das deutsche Volkstum umzuschaffen zu einem wieder nordisch werzenden Volk. Die deutsche Sprache, als eine indogermanische Sprache, ist nordischzbestimmt; im deutschen Volk hingegen will sich ein Rassenwandel vollziehen, der mit der leiblichen Entnordung auch die seelische Richtung des deutschen Volkes vom nordischen Geist hinwegleiten muß. Ein sinnz volles Fortbestehen des deutschen Volkes ist aber nur möglich durch ein Finstreben seiner seelischen Kräfte zum nordischen Geist. Aus dem drohenz den "Untergang" kann ein neuer Aufstieg nur werden, wenn das nordische Blut, dem die geschichtliche Größe aller indogermanischen Völker zu danken ist, wieder erstarkt und nordische Menz

ichen wieder zahlreich, kinderreich und führend werden.

Wie aber ist eine Aufnordung heute zu ermöglichen? Durch gesetzgeberische Maßnahmen des Staates? — Solche boten sich wohl bei ernsthaftem Sorschen, Bedenken und Wollen. Die Erbgesundheitsforschung kann auch an der Motwendigkeit der Forderung eines Schutzes für die — gleichsam im Vordertreffen alles staatlichen und geistigen Lebens kämpfende — Mord= raffe kaum mehr vorübergeben, seitdem sie "die unersetzliche Bedeutung der nordischen Rasse" (Len3) erkannt hat. Don wem aber und wie soll eine Aufnordung durchgeführt werden? — Von den abendländischen Staaten, die eben die Staaten raffisch=gemischter Völker sind, wird in absehbarer Zeit die Frage der Aufnordung nicht betrachtet werden können. Daher wird alles auf eine gewisse Selbsthilfe nordischer und nordisch=gerichteter Kreise ankommen. In England soll vor mehreren Jahren ein Abgeordneter die Staatsleitung auf das drohende Aussterben der nordischen Rasse in England hingewiesen und Magnahmen gefordert haben zur Unterstützung reinrassiger nordischer Sippen. Es ist unwahrscheinlich, daß dieser Abgeordnete anders als mit Lächeln und John betrachtet worden ist. Irgend= wie werden sich auch die Befürchtungen Beddoes und Inges! an Eng= land erfüllen, falls die drohende Lage den dortigen führenden Kreisen nicht so bewuft wird, daß schützende Magregeln ergriffen werden. Der Gedanke des Schutzes der nordischen Rasse kann eben — und das ist heute aus= schlaggebend — in Europa kaum "volkstümlich" ausgestattet und verbreitet werden, und ist immer dem ausgesetzt, daß gegen seine giltige Regel einige grell einleuchtende Ausnahmen vorgeführt werden.

In mancher Zinsicht anders liegen die Verhältnisse in den Vereinigten Staaten, da diese ein Einwanderungsland darstellen: Grants Buch vom drohenden Aussterben der nordischen Rasse<sup>2</sup> hat dort führende Männer und

<sup>1</sup> Vgl. Günther, Rassenkunde Europas, 3. Aufl., München 1929, S. 288, 290; ferner Fallaize, Why Britain needs a Race Survey, Discovery, 28. X, Vr. 117, 1929, S. 302 st.

<sup>2</sup> Grant, The Passing of the Great Race or the racial Basis of European History. 4. Auflage. 1923. Eine deutsche Übersetzung dieses Werkes von Polland ist 1925 erschienen unter dem Titel "Der Untergang der Großen Rasse".

Presse für sich gewonnen und hat in der Gesetzgebung zu der Unterscheis dung von erwünschter (nordwesteuropäischer) und unerwünschter (südostseuropäischer) Einwanderung geführt, nachdem die Einwanderung von Asien überhaupt verboten ist. Grant selbst ist schon seit vielen Jahren Vorssitzender der Immigration Restriction League. So wie sein Buch haben Stoddards Bücher rassentundliche und erbgesundheitstundliche Kenntnisse verbreitet; auf Stoddard hat Präsident Zarding 1921 in öffentslicher Rede hingewiesen. Jiegler berichtet, Stoddards "eisernes Gesetz der Ungleichheit" der Menschen ertöne schon "wie die Jansare eines gesellschaftslich von oben her revolutionierten Umerikas, dessen Entstehung nicht mehr



Abb. 450. Madison Grant. Erzbüste von Chester Beach

aufzuhalten ist". Uns den Maßnahmen der zielbewußten Mordamerikaner wird auch für Deutschland viel zu lernen sein.

Die Frage der Aufnordung wird immer schwierig zu lösen sein. Die meisten Menschen, die einen ihnen neuen Gedanken erwägen, suchen ihn in die hergebrachte Jusammenstellung zeitüblicher Gedanken einzuordnen. Zier muß aber mehr gefordert werden: Der Gedanke einer Aufnordung wird sich kaum irgendwo einordnen lassen; er wird von seinem Ausblick her eine gänzlich neue Ordnung, ein gründliches Umslernen, fordern müssen. Die nachsinnenden Menschen im deutschen Volk werden sich die Fragen des Steigens und Sinkens deutscher Macht und deuts

<sup>1</sup> Jiegler, Amerikanismus, Weltwirtschaftliches Archiv, 28. 23, 1926.

Die Vereinigten Staaten sind auch durch die Drohung der "Schwarzen Gefahr" zu zielbewußtem rassischem Streben nach nordischer Rassenreinheit gelangt; vyl. Lothrop Stoddard, "The Rising Tide of Color against White World-Supremacy" (1919) und "The Revolt against Civilization" (1924).

schen Geistes vorlegen, und werden bald erkennen: "Auch das Geschick, das das deutsche Volk gegenwärtig erlebt, hat seine anthropologische Ursache."

Die sogenannte Rassenkundliche Geschichtsbetrachtung wird sich aus Unsfängen zu gesicherten Leistungen entfalten, und wird manchen Wandel des Urteils verursachen. Man will wissen, welche Möglichkeiten der Entsfaltung einem Volkstum gegeben sind, und welche Ausleserichtung die Größe eines Volkstums bedingt. So stößt man auf die Tatsache des Blutes: Das jeweilige Schicksal eines Volkes muß künftighin betrachtet werden als die Auseinandersetzung der jeweiligen Rassensanlagen dieses Volkes mit seiner Umwelt (vgl. Lußnote 1, S. 190).

Muß aber der Gedanke der Aufnordung nicht zu einer Art Rangabstufung der Volksgenossen führen? Wird nicht der nordischere Mensch als der wertvollere, der nicht-nordische Mensch als der wertlose gelten? — Diefer Gedankengang ift nur für ein Zeitalter anstößig, das den Einzel= menschen als böchsten Wert sieht. Klar muß ausgesprochen werden, daß — innerhalb des deutschen Volkstums — die Mehrung nordischen Blutes "erwünscht" sein muß, die Mehrung nicht=nordischen Blutes "minder= erwünscht". Aber solch eine Einsicht, gewonnen aus weitester Betrachtung großer, allgemeiner Verhältnisse, richtet sich nicht gegen den einzelnen nicht= nordischen Menschen; sie richtet sich gegen eine Vermehrung des nicht= nordischen Blutes oder besser: sie möchte das erwünschte nordische Blut vor dem Dahinschwinden schützen und dieses erwünschte Blut so entschieden wie möglich fördern. Die Tatsache der Vererbungslehre, "daß der Wert des Einzelwesens als folden von feinem Wert als Zeuger verschies den ist", 2 diese Tatsache wird grundlegend für jede solche Betrachtung sein. Es gab und gibt manchen, irgendwie körperlich minder gut oder schlecht be= anlagten Einzelmenschen, der dem deutschen Volkstum hohe geistige Werte geschenkt hat, von dem aber der Einsichtige nicht wünschen wird, er möge seinem Volk Machkommen hinterlassen haben oder hinterlassen. Sein Wert als Einzelmensch ist eben verschieden von seinem Wert als Jeuger, welche Tatsache ihn als Einzelmenschen aber nicht irgendwie entwerten kann. Ebenso wird kein verständiger Mensch den einzelnen nicht-nordischen Menschen minder achten, als diesem zukommt, wenn ihm auch — nach Er= kenntnis der rassischen Bedingungen des Völkerlebens — die Fortpflanzung eines solchen Menschen innerhalb eines nordisch=bedingten Volkstums min= der erwünscht sein wird als die Fortpflanzung eines gesunden nordischen Menschen. Mie wird sich die Erkenntnis vom Wert der Mordrasse für das deutsche Volk etwa gegen einen Einzelmenschen wenden; sie wird aber scheiden muffen zwischen erwünschter und minderserwünschter Kinderzeus gung — diese Scheidung erscheint als unerläßlich.

Der nordisch=gesinnte Deutsche wird auf alle erbgesundheitlichen Bestrebungen besonders aufmerksam sein müssen, denn es ist kein Zweisel, daß die Bestrebungen, welche der Ertüchtigung des deutschen Volkes dienen, fast immer zugleich auch die nordische Rasse, bzw. die nordischeren Bestand-

<sup>1</sup> Sischer in Baur-Fischer-Lenz, 28. I, 1923.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siemens, Vererbungslehre, Rassenhygiene und Bevölkerungspolitik, 4. Aufl., München 1930.

teile des deutschen Volkes, schützen, ja fördern müssen. Somit müßte hier unter den Betrachtungen, durch welche Mittel die Nordrasse zu schützen sei, eine ganze Solge allgemeiner erbgesundheitlicher Ertüchtigungsmaßnahmen aufgezählt werden. Eine solche Aufzählung aber würde das vorliegende Buch unnötig belasten. Sür alle solche Jusammenhänge muß immer wiesder auf Baur-Sischer-Lenz, Menschliche Erblichkeitslehre und Nassenschutzen, 1927, für die Fragen der Ertüchtigung besonders auf den zweiten Band dieses Werkes verwiesen werden.

Es versteht sich, daß diesenigen Volksbestandteile, die am meisten nach erbgesundheitlichen Einsichten leben, auch am meisten gefördert werden. Wenn es den nordischen und nordisch=gesinnten Deutschen eine Pflicht gezgen sich und ihr Volkstum wird, ihr Leben unter besonderer Aufmerksamzkeit auf erbgesundheitliche Forderungen, unter besonderer Verantwortung gegenüber der rassisch=bedingten Jukunft ihres Volkes zu gestalten; wenn die nordischen und nordisch=gesinnten Kreise des deutschen Volkes so am meisten auf die Dinge des Blutes achten und — besonders gegenüber dem Alkohol und den Geschlechtskrankheiten — nach solcher Einsicht leben, so werden sie eben schon dadurch auch das nordische Blut im deutschen Volkskörper stärken und mehren.

Eine vertiefte Auffassung vom Wesen der Jamilie tut vor als lem not. Es wäre zu wünschen, daß in weiten Kreisen die Fragen der Absstammung und Gattenwahl ernster betrachtet und erwogen würden. Manche so gewonnene Kinsicht ließe sich in weiten Kreisen des Volkes als eine Art Zausgesetz den Nachkommen übermitteln. Jur Krüchtigung wie zur Wiedervernordung des deutschen Volkes müßte es viel beitragen, wenn auf solche Weise viele einzelne, gegenseitige Verbindung suchende gesunde Familien dadurch eine Art neuen Adels begründeten, daß sie ihren Nachskommen gleichsam eine Überlieserung schüfen, eine neue Sippenwerantworstung und Sippenehre: "Gedenke, daß du ein deutscher Ahnherr bist" (Kuhn). Jielbewußte Arbeit leisten auf diesem Gebiete die Schutzstaffeln (H); ihr Reichssührer erklärt: "das erstrebte Jiel ist die erbgesundheitlich wertvolle Sippe deutscher, nordischsbestimmter Art."

Der nordisch=gesinnte Deutsche wird kein Gebiet des Einzellebens und des Staatslebens betrachten, ohne die Möglichkeiten einer Aufnordung sei= nes Volkes zu erwägen. Achtsam wird er z. B. sein gegenüber den zorderungen zu einer sogenannten Bodenreform, die durch Gesundung der Besiedelungsverhältnisse zum Schutz der Nordrasse beitragen müßte. Er

In den Bestrebungen zur Bodenresorm macht sich jedoch in unseren Tagen ein Geist bemerkdar, den man mit den Worten bezeichnen könnte, die Mephisto (im 2. Teil faust) spricht, um faustische Rühnheit auf ärmliche Bestrebungen abzulenken. Manche bodenresormerischen Pläne müßten zwar "beschränkten Markt, Rohl, Rüben, Zwiebeln" hervorbringen, müßten bewirken, "daß das Volk sich mehrt, nach seiner Art behaglich nährt, sogar sich bildet, sich belehrt" — allein eine von einer Beamtenschaft "sozial" umssorgte und versicherte Rleingütchenzusriedenheit kommt nicht der Ertüchtigung eines Volkes gleich. Wenn 10 tüchtigen Landwirtsfamilien Raum geschaffen wird, bedeutet das für die zu mehrende Volkskraft mehr als hundert "behagliche" Rleinsiedlungen. Der Siedlungsgedanke bedarf einer Er-

wird aufmerksam sein auf alle Bestrebungen, die auf eine gewisse Verstaatslichung des Geldwesens hinarbeiten und sich gegen die fast schrankenlose Gerrschaft des Internationalen Leihkapitals richten; denn zweisellos trägt dieses Kapital immer mehr zur Jüchtung von Massen bei, und gerade zur Jüchtung von Massenmenschen eignen sich die ostische und die ostbaltische Rasse.

Der nordisch=gesinnte Deutsche wird zur Gesundung und Reinigung des staatlichen Lebens Unteil nehmen müssen an der Bestrebung, auch noch die letzten Einwirkungen des (größtenteils aus einer entarteten und entnordeten Spätzeit stammenden) Römischen Rechts aus der deutschen Gesetzgebung auszuscheiden und ein Deutsches Recht zu begründen, das aus nordisch=germanischem Geiste stammt. Eine Gesundung der Wirtschaftsverhält=nisse, so daß sie zugleich der Erbgesundheit und dem Gedeihen der nordischen Rasse dienen, hat Gustav Schulze erwogen in seinem Plan einer Deutschen Volkswirtschaft, den er für Zentschels "Varuna" 1924, 3. Teil, S. 145—183, entworfen hat.

Eine Gesundung der Siedelungsverhältnisse muß besonders in den vorwiegend nordischen Teilen Deutschlands erstrebt werden; dort werden auch die nordisch=gesinnten Menschen am meisten zur Verbreitung rassenstundlicher und erbgesundheitlicher Kenntnisse tun müssen. Wenn die norsdischeren Gebiete Deutschlands, besonders Niedersachsen, statt der heutigen niedrigeren Geburtenzisser einmal eine höhere ausweisen würden, so daß von ihnen eine neue Durchdringung Deutschlands mit nordischem Blute ausginge, so wäre zur Ausnordung des deutschen Volkes schon viel getan.

Damit gerade in den nordischeren Gebieten eine höhere Geburtenzahl ermöglicht werde, werden vor allem auch Anderungen in den Verhältnissen des Erbrechts und Erbgebrauchs nötig sein. Das bäuerliche Erbrecht, wie es vom Bürgerlichen Gesetzbuch bestimmt wird, hat in zunehmendem Maße zur Untergrabung des Bauernstandes beigetragen. Besonders in den vorzwiegend nordischen Teilen Deutschlands müßte das Anerbenrecht ganz durchgeführt werden, müßte also der Jwang zur Austeilung der Acker bei Erbauseinandersetzungen fallen, zugleich die Belastbarkeit der Höse durch Zypotheken möglichst ganz beseitigt werden. Das Erbhosgesetz vom Jahre 1955 bedeutet darum einen verheißungsvollen Ansang. Die Menschenarmut solcher vorwiegend nordischer Gebiete wie Mecklenburg, Pommern und Ostpreußen müßte durch Gründung neuer Bauernstellen an Stelle von Großzgütern und Besetzung solcher Bauernstellen mit erbgesunden vorwiegend norzdischen Menschen durch Siedlungsgenossenschaften eingeleitet werden. Hierschunch würde auch der für einen Industriestaat in gewissem Ausmaße notzdurch würde auch der für einen Industriestaat in gewissem Ausmaße notz

fassung durch faustischen veist: "Vicht sicher zwar, doch tätig-frei zu wohnen!"

<sup>1</sup> Sierfür ist außer dem englischen Rechtswesen auch vorbildlich das Bürgerliche Gesetzbuch der Schweiz, ein Werk Eugen Zubers (1849—1922), dessen Vorbildlichkeit Rümelin und Ruhlenbeck hervorgehoben haben. — Vyl. ferner Wagemann "Vom Rechte, das mit uns geboren ist", ein Buch aus dem Areise des Bundes für deutsches Recht.

wendige — noch bestehenbleibende Großgrundbesitz die Arbeitskräfte gewinnen, die er sich jetzt aus Osteuropa herbeiholt. Sieht erst der Groß= grundbesitz ein, daß er durch eine Unsiedlung erbgesunder vorwiegend nor= discher Bauernsöhne nicht nur die fremdvölkische und rassische Aushöhlung des deutschen Mordostens heute noch aufhalten kann, sondern auch, daß seine Stellung in der ihm angemessenen und ihm von selbst zufallenden Süh= rung einer vorwiegend nordischen Bauernschaft ihn allein auf die Dauer por dem Untergange bewahrt; sieht der Großgrundbesitz ferner ein, daß er mit den im Lande verbleibenden, von ihm herbeigezogenen ofteuropäischen Wanderarbeitern oder deren Machkommen sich entsprechend deren raffen= seelischen Bigenschaften die späteren politischen Seinde selbst aufzieht, so wird er kurzsichtige Widerstände gegen zu gründende erbgesundheitlich und raffisch auswählende Siedlungsgenoffenschaften in seinen Reihen nicht aufkommen lassen. Stoddards Buch "Social Classes in Post-War Europe" (1925) könnte vor allem mit seinen Abschnitten The Peasants und The Upper Classes dem Großgrundbesitz Gedanken wecken, welche zu erbgesundheitlicheraffischen Siedlungen führen müßten. Die während des 19. Jahrhunderts verlorenen 100000 Bauernstellen östlich der Elbe haben den deutschen Often in größte Gefahr gebracht.1 Ihre Wiedererrichtung wird die staatliche Gefahr abwenden, ihre Besetzung durch erbgesunde vorwiegend nordische Bauernsöhne, von denen nach entsprechender Gatten= wahl eine höhere Jahl tüchtiger Kinder zu erwarten ist, wird die Entnor= dung Deutschlands aufhalten.

In der Frage der Einwanderung mußte eine Staatsleitung, welche die Bedeutung der nordischen Rasse erkannt hat, ebenso wie die Staatsleitung der Vereinigten Staaten zwischen erwünschter und unerwünschter Einwanderung unterscheiden (vgl. S. 208, 421, 465).2 Uberall im oftelbischen Bebiet vollzieht sich weiter eine stille Einsickerung oftbaltischen, oftischen, sude= tischen und innerasiatischen Blutes durch die Einwanderung der meist den an solchem Blute reichsten Volksschichten entstammenden "Sachsengänger" osteuropäischer, meist polnischer Berkunft. Die Unsiedlung nicht mehr zu= rückkehrender Sachsengänger trägt dauernd zur weiteren Entnordung und Entdeutschung des deutschen Mordostens bei,3 ebenso die Einwanderung osteuropäischer Bevölkerungsteile wie russischer Slüchtlinge, russischer und polnischer Juden. Gegenwärtig rechnet man in Preußen etwa 130000 pol= nische Wanderarbeiter und mehr als 100000 russische Slüchtlinge. Die flawischen Wanderarbeiter verdienen bei einer Ernte etwa 60-70 Mil= lionen Goldmart. Bei der Bevölkerungsdichte Deutschlands einerseits, sei= ner Wirtschaftslage andererseits, mußte eine erbgesundheitlich= und raffen= kundlich=gerichtete Gesetzgebung eine allmähliche Einschränkung und schließ=

<sup>1</sup> Vgl. Ostsiellung. Ein deutscher Motruf. Zerausgegeben vom Deutschen Schugbund. Berlin 1925.

Die hier zu erwähnenden vorbildlichen "Einwanderungsbestimmungen für die Vereinigten Staaten" liegen in jedem deutschen Reisebürd aus.

3 Vyl. Stolt, Aufgaben und Jiele des ostdeutschen Siedlungswerkes, Archiv für innere Kolonisation, Bd. 18, zeft 1/2, 1926.

lich ein Verbot der Veschäftigung ausländischer Arbeiter durchführen und die Erlaubnis zur Einwanderung auf erblichzgesunde nordische und vorwiegend nordische Menschen nordwesteuropäischer Serkunft beschränken. Die Einzwanderung erblich gesunder vorwiegend nordischer Skandinavier müßte eine solche Gesetzgebung im Falle weiter sinkender deutscher Geburtenzahlen sogar fördern. Entsprechendes gilt für die Wahl nichtdeutscher Ehegatten.

All diese Dinge zu bedenken, wird die Arbeit von Volkswirtschaftern und all der einzelnen Sachleute sein, die das weite Gebiet dieser Erscheinungen erforschen. Einzelvorschläge für die Maßnahmen der Aufnordung muß dies ses Buch den Sachleuten der einzelnen Gebiete überlassen. Seine Aufgabe ist es, auf die rassischen Bedingungen des Völkerlebens hinzuweisen. Sind diese Verhältnisse einmal aufgezeigt und hat ihre Betrachtung dann gar einen neuen Geist der Verantwortung erweckt, so werden sich bald greifs

bare und schließlich grundlegende Magnahmen ergeben.

Der Gedanke einer Stiftung zur Erziehung nordischer und vorwiegend nordischer Kinder aus kinderreichen und wirtschaftlich schwächeren gesunsden zamilien ist gelegentlich schon aufgetaucht und müßte eine Verwirklichung sinden, indem dazu Geldmittel gesammelt würden, mindestens in solcher Söhe, wie sie für die Aufzucht und Unterstützung von Menschen mit Erbanlagen der Krankheit und des Verbrechens immer bereit liegen. In Betracht kämen z. B. auch Adoptionen erblichzgesunder nordischer und vorwiegend nordischer Kinder durch bessergestellte nordischzgesinnte Menschen nach den Grundsätzen, die Rittershaus, Die Annahme an Kindeszstatt (Adoption), München 1929, ausgesprochen hat. Ein sehr bedeutungszvoller Anfang ist erreicht durch die "Kinderland"ssammlung, welche Thea Schwencke und August Kenstler ausgeschrieben haben, eine Sammlung, welche der Errichtung von Zeimen für erbgesunde vorwiegend nordische Kinzber dienen soll, deren Eltern sonst im Wohnungselend und Wirtschaftszkampf der Großstädte auf Kinderzeugung und zauszucht verzichten müßten.

+

Es kann nicht ausbleiben, daß solche Bestrebungen sich allmählich in jesem heute noch nordischsbedingten Volke regen. Die Aufgabe der Aufnorsdung ist auch tatsächlich außerhalb Deutschlands ergriffen worden. Man hat in Skandinavien, in England, und vor allem in Nordamerika, die Besdeutung der Nordrasse für jedes nordischsbedingte Volkstum eingesehen, und sucht nach den Wegen zu einer Aufnordung, in Norwegen und Schweden wenigstens nach Erhaltung der nordischen Rasse. Es ist nicht ausgeschlossen, daß die Jukunft eine gewisse Arbeitsgemeinschaft bringen wird, zu der sich die nordischsgerichteten Bestrebungen der verschiedenen nordischsbedingten Völker zusammensinden. Die gemeinsame Not, das drohende Aussterben der Nordrasse, mag einen gewissen übervölkischen Jusammensschluß nordischsgerichteter Kreise sördern — eine Alliance Aryenne, wie Lapouge sie als Erster vorgeschlagen hat. Da allen Völkern germanischer Sprache das nordische Blut gemeinsam ist, welche Einschläge anderer Rassen sie sonst auch zeigen mögen, und da sich in diesen Völkern immer

noch überlieferungen ihrer "Zerkunft" von hochgewachsenen, blauäugigen Vorfahren finden, überlieferungen, an die sich anknüpfen läßt; da somit dies sen Völkern die nordische Rasse als Jielbild gewiesen werden kann, ist der Gedanke der Aufnordung und der allnordischen Verbundenheit recht eigentlich eine Grundlage der Verständigung für die Völker germanischer Sprache. Da jeder europäische Arieg und jeder europäischenordamerikanische Krieg, wenn nicht unmittelbar durch die Verluste an Gefallenen, so mittelbar durch die zu Spätehen und Kinderarmut zwingenden wirtsschaftlichensolitischen Solgen die Ausmerzung der Nordrasse gefördert hat, ist der Allnordische Gedanke geradezu ein Gedanke des Friedens.

So wird angesichts der äußerst gefährdeten Lage der Mordraffe in allen beute noch nordisch-bedingten Völkern die Erzielung eines gewissen all= nordischen Zusammenhalts notwendig sein. Die Rasse steht einfach vor ihrem Aussterben. Früher konnten sie sich verschenken an gang Europa und an einen Teil Usiens. "Damals bestanden noch riesige Reserven zwar kulturell wenig entwickelter, aber hochbegabter nordischer Menschen im nörd= lichen Europa, die das entsunkene Kulturwerk wieder aufnehmen konnten."1 Seute ift der innerfte Rern der Raffe in feinem Beftand gefähr= det. Einigermaßen rein kommt die Mordrasse nur noch in einem Teil ihrer Urbeimat vor, und in hundert Jahren schon, wenn nicht früher, kann ein Wiederaufleben unmöglich geworden sein. Dann "sitzt herum nur eine minder begabte Menschheit von mangelhafter schöpferischer Araft, die den überkommenen Rest der Kultur zwar bewahren, aber kaum oder nur sehr langsam weiterbilden würde". Da dies die Lage in England wie in Bolland und Slandern, in Deutschland und in der Schweiz wie in Danemark und bei den Schweden in Sinnland, und nach Verlauf einer gewiffen Zeit wohl auch in Schweden und Morwegen ist, werden sich die nordisch=ge= sinnten Kreise dieser Länder untereinander und mit den nordisch=gesinnten Kreisen Mordamerikas irgendwie verständigen muffen, da sie alle für ihr Land eine Aufnordung suchen und daher ihre Gedanken, Sorschungen und Magnahmen austauschen müssen. Sogar die — heute allerdings in weiter Serne liegende — Möglichkeit einer gewissen Verbreitung solcher allnordi= scher Gedanken in den einzelnen Völkern über engere Kreise binaus, sogar eine gewisse Beeinflussung der Willensrichtung innerhalb der einzelnen in Betracht kommenden Völker im Sinne allnordischer Gemeinschaft könnte schließlich gesucht werden und müßte dann dahin führen, die politischen Er= eignisse und Magnahmen auch vom Standpunkt der Aufnordung anzusehen, ja schließlich — doch liegt ein solcher Gedanke heute noch der Sabelei eines Schwärmers näher als nüchterner Betrachtung der Gegenwart die Möglichkeit vorzubereiten, daß 3. B. eine Jusammenstellung der krieg= führenden Mächte, die gerade für die Mordraffe so zerstörend wirken muß, wie der Weltkrieg gewirkt hat, fortan nicht mehr möglich wäre.

Ein Bewußtwerden der Dinge des Blutes ist heute für alle Einsichtigen nicht mehr zu umgehen. Difraeli hat einmal geschrieben: "Jede Rasse

<sup>1</sup> Ploen, "Sozialanthropologie", im Band "Anthropologie", Kultur der Genenwart, Teil III, Abt. V, 1923.

muß untergehen, die ihr Blut sorglos Vermischungen hingibt." Sorglosigz keit in den Dingen des Blutes hat bisher den Untergang jeder nordischen Schicht der indogermanischen Völker bedingt; jetzt hat die Sorglosigkeit den Rassenkern, den Urheimatbezirk der Rasse, schon so gefährdet, daß nur entzschlossener Abwehrwille noch helsen kann. Tur das zu weckende und dann immer mehr zu schärfende Artbewußtsein, nur das sichere Einhalten einer auf das Nordische zielenden Artrichtung, vermag noch zu helsen. Das haben diesenigen Einzelmenschen und Gruppen innerhalb aller deutschen Stämme eingesehen, welche sich zum Nordischen Gedanken bekennen. Der Nordische Gedanke ist — auf die Deutschen angewandt — der Gezdanke der Vorbildlichkeit des erbgesunden, erbtüchtigen Menschen nordischer Rasse und deutscher Prägung für die Auslese im deutschen Volke.

Es ist klar, daß sich gegen den Mordischen Gedanken von den verschiedenssten, man möchte fast sagen, von allen Seiten her eine Reihe von Einswänden erheben lassen, wirkt er doch auf die meisten Menschen zunächst geradezu "revolutionär". Sier soll aber auf die wirklich vorgebrachten und möglichen Einwände nicht eingegangen werden. Ich habe in meinem Buche "Der Mordische Gedanke unter den Deutschen" (2. Aufl. 1927) verssucht, die Gesamtheit der Anzweiselungen und Einwände auf einige Grunds

einwände zurückzuführen und diesen entgegenzutreten.

Kein Einwand gegen die Belehrung in Rassefragen ist aber schließe lich gewichtig genug gegenüber der völligen Entnordung, die dem deutschen Volk droht, gegenüber dem deutschen Niedergang und "Untergang", denn dies ist gewiß: "Ausgemerzt ist heute schon das Germanenblut, die norzdische Rasse, in Italien und Spanien und Portugal. Rückgang, zum Teil Bedeutungslosigkeit ist die Solge! — Frankreich ist das nächste Volk, das daran glauben muß — und dann wir — mit absoluter Sicherheit, wenn's so weitergeht wie bisher und heute!"

Die Gestaltung der Jukunft hängt davon ab, ob im deutschen Volk eine Ausleserichtung entstehe und eingehalten werde, die ganz auf das leibliche und seelische Vild der Nordrasse hinzielt. — Man kann bei Vetrachtung der Gesamtlage des deutschen Volkes vielleicht ganz oberflächlich sagen, daß schon eine entschiedene Umstellung des Geschmacks auf das Vild der Nordrasse den neuen Anfang bedeuten müßte, und der Geschmack kann ja seinen Ausgang davon nehmen, daß auch heute noch wenigstens drei Merkmale nordischer Rasse im Volksbewußtsein ein "echt deutsches" Aussehen schaffen: der hohe Wuchs, die hellen Haare und die blauen Augen.<sup>2</sup>

1

Allein vom Jüchtungsstandpunkt aus ist aber die Frage neuen Aufstiegs nicht zu entscheiden. Es kommt für uns Deutsche, wenn wir nach den Grundlagen neuen Auflebens suchen, vor allem darauf an, daß der deutsche Geist wieder nordischer Geist werde. Eine Weltanschauung tut not,

<sup>1</sup> Kischer, Sozialanthropologie und ihre Bedeutung für den Staat, 1910.
2 Vgl. hierzu die Vorrede zu Fischer-Günther, Deutsche Röpfe norsbischer Rasse, 1927.

Derantwortung weckt in allen Fragen des Blutes. Mur eine Weltzanschauung, die "idealistisch" ist im Sinne Platons, Kants und Sichtes kann dies ernstlich bewirken. Eine Weltanschauung ist erforderlich, welche sich dadurch ausdrückt, daß sie der lebenskundlichen (biologischen), rassenzeitit zuwendet. Zeute, bei der Richtungslosigkeit des Jeitalters, ist es mögzlich, ja fast geradezu die Regel, daß auch der rein nordische Mensch und oft gerade dieser sein eigenes Wesen gänzlich zersetzt durch die Bemühung um fremden Geist. Sast jeder Deutsche, sei er reinrassig nordisch oder nicht, ist überfremdet von den artlosen, vielsach zersetzenden und entstaltenden Unschauungen der Gegenwart. Ob leiblich oder geistig, alle Menschen der Gegenwart sind irgendwie zu Mischlingen geworden und sind täglich verwirrenden Einflüssen ausgesetzt.

Die "individualistischen" sowie die massentümlichen Geistesrichtungen der Zeit ertöten langsam die nordische Seele wie den nordischen Leib. Auf die Rettung der nordischen Seele aber kommt es sicherlich zuallererst an. "Vor einer überschätzung der äußerlichen Rassenmerkmale wie Zaars und Augenfarbe, Körperlänge und Kopfform muß ausdrücklich gewarnt wers den. Die Erbanlagen, welche diese äußeren Merkmale bedingen, machen nur einen verhältnismäßig recht kleinen Teil der gesamten Erbmasse einer Rasse aus. Ein dunkelhaariger Deutscher kann ebensogut nordische Eigensschaften der Seele haben wie ein blonder. An den seelischen Anlagen liegt doch wohl mehr als an den äußeren Merkmalen; und jene sind auch in viel größerer Gesahr als diese. Blonde Zaare und blaue Augen wird es noch nach Jahrtausenden in Europa geben, die nordische Seele aber stirbt."

Jur Nettung der nordischen Seele durch Erfassung nordischen Wesens, vor allem aber auch zur Stärkung des Gemüts, wird dem nordischegerichteten Deutschen alles dienen, was uns an Jeugnissen aus der frühesten (d. h. am stärksten nordischegerichteten) Geschichte der indogermanischen Völker erhalten ist. Eine zeier wird es ihm vor allem sein, die reichen Jeugnisse altgermanischen Lebens in sich zu erfahren. Die isländische Saga, die Edda, das Nibelungenlied, alle uns überlieferten Seldendichtungen germanischer zrühzeit, werden ihm von nordischer Lebensgestaltung zeugen. Er wird wie die früheste Dichtkunst, so die früheste Baukunst der Germanen, ihre Urschau (Mythos), ihre Gesetzgebung<sup>4</sup> und Sitte nach Wesen und Richtung zu erkennen trachten und sich vor allem um eine Einsicht in das Wesen germanischer Frömmigkeit bemühen, wie sie Kummer, Midzgards Untergang, 1927, zu fassen verstanden hat. Nie wird ihm so die Geschichtsbetrachtung zu einem Selbstzweck und Ende, zum "Sistorizis»

4 Val. Jugnote 3 S. 455.

Denker alter und neuerer Geschichte im Sinblick auf die Gestaltung einer nordischer germanischen Welt sind die beiden Bücher von Zouston Stewart Chamberlain: "Immanuel Kant" (1916) und "Goethe" (1921).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lenz in Baur-fischer-Lenz, Bb. II, 1923. <sup>3</sup> Haupt, Die älteste Baukunst der Germanen. 1923. (Vgl. S. 380.)

mus" oder zur Romantik entarten; immer wird sie ihm ein Teil der Bessinnung zur Gestaltung eines neuen Anfangs sein. Die Gestalten altgermasnischen Lebens mögen Vorbilder sein, die zur Ertüchtigung rufen.

Der nordisch=gerichtete Deutsche wird versuchen müssen, den Gedanken nordisch=germanischer Wiedergeburt den nordischen und vorwiegend nordischen Menschen aller Stände zu übermitteln. Es kommt darauf an, durch Zinweis auf das Auslesevorbild des erbtüchtigen Menschen nordischer Rasse in allen Schichten des Volkes den zur Erfassung neuer Gedanken fähigen Menschen sene ertüchtigende Spannung zu wecken, welche die früheren Zeiten verspürt haben.

Alls nächste wesentliche Forderung unserer Zeit und Jukunft ergibt sich dem nordisch=gesinnten Deutschen die durch Betrachtung der Artfragen auf=gegebene und dis zu weltanschaulicher Vertiefung zu stärkende Entscheidung der Gesinnungen für oder gegen die Aufnordung des deutschen Volkes. Ob leiblich oder geistig, fast seder Mensch unserer Zeit ist Mischling geworden und hat sich — nach Erkenntnis der Artfragen und wenn eine Erneuerung erfolgen soll — zu entscheiden. Ein Kennzeichen der kommenden Dinge

wird diese Entscheidung der Gesinnungen sein mussen.

Dem Einsichtigen kann, wenn er dem deutschen oder sonst einem heute noch nordisch=bedingten Volk angehört, die Entscheidung nicht schwer wer= den. Es gilt doch die Entscheidung für das Wertvollste in uns, für das Blut, das der deutschen Urt und Geschichte Sinn und Bedeutung gegeben hat und das allein wieder Sinn und Bedeutung erwirken kann: die Ent= scheidung für das nordische Blut. All die Werte und Güter unseres We= sens und unserer Gesittung, die wir als eigentlich deutsch, als den echtesten Ausdruck des Deutschtums, erkennen und die am meisten zur Sestigung unseres Eigenwertes beitragen, sind erwirkt durch den nordischen Geift, min= destens durch die Spannung, welche entsteht bei einem Vorherrschen nordis schen Geistes über mitherrschenden nichtnordischen Geist. Und ebenso: was den Deutschen aller Stämme gemeinsam ift, ist eben der Einschlag nor= dischen Blutes, so daß die Sinwendung zur nordischen Rasse ein Ausdruck der strebenden Verbundenheit aller Deutschen (und schließlich aller Völker germanischer Sprache) werden kann. Sinn und Bestimmung deutschen Tebens, Sinn und Bestimmung der Deutschheit, muß daber sein: das Streben nach nordischem Ausdruck, die immer klarere und mächtigere Verwirklichung nordischen Wesens im deutschen Volks: tum und durch das deutsche Volkstum. Deutschheit kann - gemäß der Prägung, die nordisches Blut dem deutschen Volkstum einmal gegeben bat - schicksalsmäßig höchsten Wert nur in Einem finden: im Streben zur Mordheit.

<sup>1</sup> Man könnte — besonders auf Grund von Rummers eben genannter Darstellung — zeigen, daß eben die altgermanische Lebensauffassung im Einklang stand mit erbgesundheitlichen Forderungen, und Veckel zeigt in seinem vortrefflichen Büchlein "Die altnordische Literatur" (Aus Vatur und Geisteswelt 782), wie erziehlich die Gestalten altgermanischer Dichtung als Vorbilder sein könnten — gerade für die Gegenwart. Vgl. auch Veckel, Altgermanische Rultur, 1925, und Germanisches Ehes und Liebesleben, Issatz f. deutsche Bildung, 6. Jahrgang, Seft I, 1930, S. I sf.

So leiten schließlich gewichtige Gedanken von der Rassenkunde, einem Gebiet der Naturwissenschaft, hinüber bis in das Gebiet sittlichen Wollens. Rassenkundliche Kinsichten erwecken Fragen der sittlichen Entscheidung. Zier können solche nicht eingehender erörtert werden. Ks genügt, wenn hier zu ernster Besinnung die Tatsache erschienen ist, daß zu Gedeihen und Größe eines seden Volkes das bewußte oder unbewußte Ergreisen und Kinhalten einer bestimmten Ausleserichtung nötig ist. Ks gilt: "Wie das nächste Geschlecht, das von euch ausgehen wird, sein wird, also wird euer Ansbenken ausfallen in der Geschichte."

Ist einmal die heutige Lage des deutschen Volkes diesem selbst bewußt geworden, und ergibt sich aus solcher Erkenntnis ein neuer Artwille der Deutschen, das Streben zur nordischen Art, dann ist eine starke Hoffnung auf die Wiedergeburt Deutschlands möglich. Die Entnordung war eine Erscheinung der Jahrhunderte; auf Jahrhunderte in die Jukunft hinaus mußsich in unserer Zeit der Wille des nordischzgerichteten Deutschen spannen. Dies möge gleichsam die faustische Sendung des deutschen Volkes sein: sich aus dem Willen zu reiner nordischer Rasse neu zu schaffen!

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. aber Günther, Der Wordische Gedanke unter den Deutschen,
2. Aufl., München 1927.
<sup>2</sup> fichte, Reden an die deutsche Wation. 1808.

## Unhang: Rasse und Sprache

Die Verbreitung der indogermanischen Sprachen zeigt den weiten Umfreis an, über den ehemals nordische Völker oder besser: nordische geführte Völker fer mit vorwiegend nordischen Oberschichten verbreitet waren und zum Teil heute noch verbreitet sind. Man kann daher vielleicht sagen: die Höhepunkte nordischer Ausbreitung liegen weit dahinten. Ginen folden Sobepunkt stellt etwa die entwickelte Bronzezeit dar, als das nordisch-geführte Indien blühte, Griechenland und Rom vor ihrer Entfaltung standen und die Kelten ihre Ausdehnung begannen. Einen zweiten Söhepunkt nordischer Ausbreitung stellt das Ende der germanischen Völkerwanderung dar, das 6. Jahrhundert, als Mittels und Westeuropa und Teile Südeuropas germanisch waren. Die neuere Ausbreitung der europäischen Mächte in Amerika, Afrika und Australien durch Besiedelung von Schungebieten und Rolonien wird man infolge der seit dem frühen Mittelalter eingetretenen Mischungen nicht ohne Ginschränkung der Ausbreitung der Mordrasse zuzählen, sondern vor allem seit neuerer Zeit als eine Ausbreitung der europäischen Menschenrassen überhaupt ansehen muffen. Die Besiedelung Nordamerikas allerdings geschah bis in neuere Zeit hauptfächlich durch vorwiegend nordische Menschen, ebenso die Sudafrikas und Australiens. Aber von eigentlich nordrassischer Ausbreitung wird man in diesen fällen nicht mehr reden konnen.

Wie der heutige europäische Bereich germanischer Sprachen, der Bereich ber beutschen, englischen und ber frandinavischen Sprachen, nur noch einen inneren Teilbezirk jener großen germanischen Ausbreitung des frühen Mittelalters darstellt, wie also in einem weiten außeren Umfreis die unter Fremd. völkern lebenden Germanenstämme, da ihre Oberschicht zu gering war, schließ. lich die Sprachen der beherrschten Völker angenommen haben, so ift es febr wahrscheinlich, daß nordisches Blut geherrscht hat auch über den Kreis der indogermanischen Sprachen hinaus. Man weiß, daß die indische Sprache weit über Vorderindien hinausgedrungen war: Ortsbezeichnungen (z. B. Singapur) legen noch heute Zeugnis davon ab. Auch finden sich unter den Singhalesen doch noch hin und wieder Gesichter, die an europäische Züge erinnern. Man hat beobachtet, daß birmanische Schauspielerinnen sich weiß schminken, daß Chinesinnen und Japanerinnen sich weiß und rosenrot schminken: eine solche Störung im Schönheitsbild verrat immer eine einstige Störung im Raffentum eines Volkes. Es ist anzunehmen, daß indische Stämme in Usien weit nach Osten und Süden vorgedrungen sind, wie sie auch Teile Javas beherrscht haben; anzunehmen ist ferner — und die Auffindung der indogermanischen Sprache des tocharischen Volkes weist deutlich darauf hin —, daß auch im mittleren und nördlichen Alsien nordrassische Stämme gewohnt haben.1

Die heutige Sprachforschung muß die tocharische Sprache, die Sprache also jenes nordrassischen Volkes, das im Westen Chinas wohnte, als diejenige uns erhaltene indogermanische Sprache betrachten, die am weitesten nach Osten vorgedrungen ist. Ein Umstand ist dabei besonders auffällig und weist wieder auf den Eroberungsmut der nordischen Völker hin: die tocharische Sprache ist eine Rentum-Sprache. — Man muß aus sprachlichen Gründen die indogermanischen Sprachen in zwei große Gruppen einteilen: eine Rentum-Gruppe, die Gruppe der westlichen indogermanischen Sprachen (tocharisch, griechisch,

<sup>1</sup> Siehe Günther, Rassenkunde Europas, 3. Aust., 1929, S. 176 ff.

lateinisch, keltisch, germanisch) und eine Satem-Gruppe, die Gruppe der östlichen indogermanischen Sprachen (indisch, persisch, armenisch, albanisch, slawisch, litauisch, lettisch). Ju dieser Einteilung hat die Betrachtung der Lautgeserze geführt und zu den Bezeichnungen kentum und satem die Wörter für das Jahlwort hundert: in der östlichen Gruppe steht der se Laut in bestimmten källen da, wo die westliche Gruppe den ke Laut hat, der dann in den germanischen Sprachen durch die sog, erste Lautverschiedung zum helnlaut geworden ist. Der Satemgruppe entspricht eine Urgesittung weniger ackerdautreibender als viehzuchtreibender Stämme, während die Urgesittung der Kentumgruppe eine Vereinigung von Viehzucht und Ackerdau mit Pflugwirtschaft zeigt. Vielleicht reichten die Urindogermanen mit ihren östlichen Stämmen bis in die oste europäischen Steppen der Späteiszeit (vgl. S. 330).

Vun gehört die tocharische Sprache zur Westgruppe und nicht, wie man aus ihrem Gebiet schließen würde, zu der ihr doch örtlich viel näheren Oftgruppe. Das tocharische Volk, vielmehr die nordrassische Schicht der Tocharer, muß also durch Wagemut und durch ein besonderes Schicksal besonders weit von der Urheimat fortgeführt worden sein. Weit außerhalb des westlichen Bezirks der Rentum-Sprachen findet sich vereinzelt die tocharische Sprache, ebenfalls eine Rentum-Sprache. Aus sprachlichen Gründen hat die Sprachwissenschaft schon bie Vermutung ausgesprochen, es müsse sich im Fall ber Tocharer, bzw. beren nordischer Schicht, um einen den Relten nabestehenden ober sogar selbst keltischen Stamm handeln. Bilder blonder und helläugiger Tocharer neben Menschen innerasiatischer Rasse bewahrt das Berliner Museum für Völkerkunde: die funde der deutschen Turfanerpeditionen von 1903 bis 1907. — Ein gleiches Verhältnis, gleichbezeichnend für die durch Eroberungszüge gekennzeichnete Ausbreitung der Mordvölker, bietet das Arimgotische. Weit außerhalb des Breises der germanischen Sprachen, in der Nachbarschaft flawischer und affatischer Sprachen hat sich eine gotische Mundart in der Krim bis ins 17. Jahrhundert erhalten. Ein hollandischer Gefandter bat Ende des 16. Jahrhunderts eine wertvolle Wortliste dieser gotischen Mundart aufgezeichnet, die er zwei Krimgoten in Konstantinopel abgefragt hatte.

Wie das Tocharische und das Krimgotische ausgestorben sind, so mag in weiter Vereinzelung noch manche indogermanische Sprache so verschwunden sein, daß keine Spur von ihr geblieben ist. Groß ist der Reichtum sprachlichen Bestaltens, dessen die nordischen Stämme seit Vorzeiten fähig gewesen sind. Wenn sich die einzelnen nordrassischen Menschen von Menschen anderer Rassen durch stärker ausgeprägte Einzeltümlichkeit unterscheiden, durch einen besonderen Trieb zur seelischen Freiheit und Abständigkeit, so zeichnen sich auch die indogermanischen Sprachen aus durch reiche einzeltümliche Gestaltung. Obspleich sie alle dem Sprachsorscher an ihrer Ligenart sogleich als zusammengehörig und grundsäglich eigene Gruppe auffallen, hat doch jede für sich ihre Sonderart so ausgeprägt, daß schon die Betrachtung dieser Sprachen die Anschung verleiht von einem reich begabten, zu kühner Tätigkeit wie zu kühnem Denken gleichbefähigten Menschenschlag.

Eine eingehende Untersuchung der indogermanischen Sprachen und der ihnen gemeinsamen Eigenart müßte der Forschung, auch wenn gar keine rassenkundlichen, archäologischen und sonstigen Befunde vorlägen, schon an sich allein die Möglichkeit geben, die seelische Eigenart der diesen Sprachen entsprechenden Rasse klar zu bezeichnen. Im I. Abschnitt dieses Buches wurde gezeigt, daß Rasse und Sprache nicht ohne weiteres auseinander bezogen werden dürfen. Die geschichtliche Entwicklung führt einmal dazu, ein nordisches Volkseine Sprache verlieren zu lassen, ein andermal dazu, einem fremdrassigen Volkseine

eine indogermanische Sprache durch eine nordische Oberschicht aufzwingen zu lassen. Rur in den Anfängen der nordrassischen Ausdehnung waren Rasse und Sprache eines nordischen Volkes von gleicher Urt und gerkunft (vgl. S. 328 ff.). Mit der Raffe, mit der raffenhaft-bestimmten Bildung der Sprech. werkzeuge, haftet schließlich, wenn ein Volk seine eigene Sprache aufgegeben hat, nur noch die Sprechweise, die raffenhaft bestimmte Aussprache. Durch die Urt, wie ein Volk, das seine eigene Sprache verloren hat, die angenommene artfremde Sprache ausspricht, kann es immer noch seine Rassenzuneborinkeit verraten. Die gleiche Sprache wird 3. B. im Munde einer breitnesichtinen Bevölkerung anders klingen als im Munde einer schmalgesichtigen. Die breitnesichtige Bevölkerung wird mindestens eine andere Ausspracheneigung haben, Rommt es also irgendwo dahin, daß eine Schicht ihre Sprache aufgibt, so wird sie ihre Rasse doch noch in der Aussprache verraten. Auf solche feinsten Wandlungen der Aussprache muß also die Sprachforschung immer dann achten, wenn irgendwo rassische Schichtungen, Einwanderungen, Eroberungen ober Untergänge rassischer Oberschichten stattgefunden haben. Richt nur bann, wenn eine Bevölkerung ihre Sprache wechselt, fann sich ein Raffenwandel vollzogen haben; ein Raffenwandel kann auch dann erfolgt sein, wenn sich in einer Sprache die Aussprache wandelt. Man muß wohl annehmen, daß die nordrassischen Stämme, solange sie noch in geschlossenem Siedlungsgebiet in ihrer Urheimat saßen und solange sie noch fast rasserein waren, kaum irgend. welche mundartlichen Unterschiede ihrer gemeinsamen indogermanischen Ursprache aufwiesen.

Es scheint auch tatsächlich, als ob die indogermanische Grundsprache sogar noch zur Zeit der ersten Eroberungszüge kaum gespalten gewesen sei. Die indischen und iranischen Wörter für Aupfer stimmen noch mit den entsprechenden lateinischen und germanischen Wörtern so überein, daß man annehmen muß, in der Aupferzeit, dieser Vorstufe der Bronzezeit, habe unter den indogermanischen Stämmen noch ein nachbarlicher Verkehr stattgefunden. Das Wort für Rupfer muß sich also von den fundorten dieses Metalls aus — in Betracht kommen (nach Schuchhardt) Spanien, die Alpenlander, Irland, England und Ungarn — von solch einer Fundstelle aus muß sich mit dem Rupfer selbst auch das Wort dafür über die nordrassischen Stämme von den Urgermanen bis zu den Urindern hin verbreitet haben. So mag erst während des 3. vordristlichen Jahrtausends eine gewisse mundartliche Spaltung innerhalb der Grundsprache eingetreten sein, zuerst wohl die Spaltung in Rentumund Satemsprachen. Much werlegt die Spaltung der indogermanischen Grund. sprache in die beninnende Metallzeit (Aupferzeit), Meillet 2 möchte sie etwas später ansenen, auf das Ende des 3. oder den Anfang des 2. Jahrtausends v. Chr., Arbois de Jubainville 3 auf 2500 v. Chr. Alle Anzeichen sprechen dafür, daß die einzelnen indogermanischen, die seelischen Züge der nordischen Rasse wiedernebenden Sprachen ihre Sondergestaltung erst dann erfuhren, als die einzelnen Stämme schon als Oberschicht bestimmter Völker in ihren Endsigen siedelten. Man muß jede indogermanische Sprache ihrem Geist nach fassen als eine besondere Antwort nordischer Stammesart auf die Fragen, die ein bestimmtes erobertes Gebiet mit einer fremden unterworfenen Bevölkerung gestellt batte.

Erst die Auseinandersegung mit der fremden Umwelt, erst die gesons derte Volkwerdung der nordischen Oberschicht zusammen mit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Soops, Reallerikon der germ. Altertumskunde, unter "Germanen".
<sup>2</sup> Meillet, Aperçu d'une Histoire de la Langue grecque, 1913.

<sup>3</sup> Urbois de Jubainville, Les premiers Habitants de l'Europe, 1894.

der nichtnordischen Unterschicht schaffen die gesonderte indogermanische Einzelsprache. Jest erst entstehen Indisch, Persisch, Griechisch, Italisch usw., jest erst ist auch sprachlich die Verbundenheit mit der

Urbeimat gelöft.

Jede indogermanische Sprache ist ein Ausgleich der angestammten nordischen Urt und des erlebten besonderen Stammesschicksals, ein Ausgleich ferner, ent. standen aus dem nordischen Sprachgeist und der sprachlichen Kinwirkung der nichtnordischen Vorbevölkerung. So wird es auch verständlich, warum die Sprachen, die sich auf ehemals unnordischem Boden verbreitet haben, auch alsbald wieder in sich selbst mundartlich zerspalten werden, warum hingegen die Sprachen, die am Boden der Urheimat haften geblieben sind, mundartlich noch ungespalten, noch eine Binheit sind, solange noch keine stärkere Rassen. mischung eingetreten ift : die hellenischen Stämme wie die italischen treten schon in ihren frühzeiten mit ihren besonderen Mundarten auf. Als die Germanen den Romern gegenübertraten, hatte das Latein des latinischen Stammes schon Mundarten der anderen italischen Stämme nordischer Gerkunft als Staatssprache unterdrückt; die Sprache der Germanen jener Jeit war noch fast einheitlich, die vielen einzelnen Stämme verstanden sich noch. Bei den italischen Stämmen war also nach einer Vielheit von Mundarten die sozusagen fünstliche Einheit einer Staatssprache entstanden, während zu gleicher Zeit, als diese Staatssprache sich weithin ausbreitete, die germanischen Stämme noch die gemeinsame germanische Grundsprache sprachen, noch vor der Ausbildung von Mundarten standen. In gewisser Zinsicht ist auch das Germanische des 4. nachdristlichen Jahrhunderts noch so "altertümlich" wie das homerische Griechisch des 8. oder 9. vorchriftlichen Jahrhunderts. Wie es der indogermanischen Grundsprache erging, so später der germanischen Grundsprache. Sie bleibt von ihrer Ausbildung im I. vorchristlichen Jahrtausend bis ins 4. Jahrhundert n. Chr. allen germanischen Stämmen gemeinsam. Die Zeit der Völkerwanderung schafft dann sehr rasch Spaltungen der Grundsprache und so schließlich die einzelnen germanischen Sprachen. Erst der fremde Boben und die Rassenmischung schaffen Sondergestaltungen und einschneidende Wandlungen, erst die Schicksalsfragen der Eroberungszüge schaffen die Schicksalsantwort der gesonderten Sprache wie die des gesonderten Volkstums (vgl. S. 358 ff.). Ist aber die Sonderung geschehen, so entstehen eben fraft des nordischen Sinnes für Einzeltumlichkeit schnell ein Volkstum und eine Sprache, die selbstherrlich leben und sich zu kräftiger Sonderart ausgestalten. Alle sind überwiegend nordischen Blutes: die alten Inder, Perser, Armenier, Fellenen, Römer, Relten, Slawen und Germanen; all ihre Sprachen sind von gleicher Berkunft, und doch hat in ihnen die Begabung der Rasse ebensoviel eigengiltige Volkstümer und Sprachen geschaffen.

Den Geist des Eroberns, der Tätigkeit und Auhnheit lassen die indogermanischen Sprachen schon in ihrer Gestaltung, in ihrem Bau, erkennen. Ein Beispiel: Naumann hat die Schaffung des Zeitworts als "eine der Haupt-

geistestaten der indogermanischen Völker"1 bezeichnet.

Ju dem Versuch, die Schöpfung des Zeitworts verständlich zu machen, dient am besten ein Vergleich des Wesens sinnisch-ugrischer und altaischer Sprachen, der Sprachen also, von denen jene der ostbaltischen, diese der innerasiatischen Rasse zuzuweisen sind, mit dem Wesen der indogermanischen Sprachen, der Sprachen der Pordrasse. Da zeigt sich, daß es ein Zeitwort in diesen Sprachen eigentlich gar nicht gibt. Die indogermanischen Sprachen drücken sich zeite

<sup>1</sup> Raumann, Aurze historische Syntar der deutschen Sprache, 1915.

wörtlich (verbal) aus: "Ich züchtige (du züchtigst, er züchtigt) den Hund." Der gleiche Gedanke bietet sich in finnisch-ugrischen und in den altaischen Sprachen bauptwörtlich (nominal): "Mein (dein, sein) den-Jund-züchtigen (ist vorhanden)." — Der nordische Mensch fühlt sich als der Tätige, der innerasiatische Mensch stellt eine Tätigkeit kest. "Mein den-Baum-sehen (ist vorhanden)"— das mag die Tatsache ungespannter Wahrnehmung sogar besser bezeichnen als das indogermanische: "Ich sehe den Baum." Rennzeichnend ist eben, daß sogar im Gebiet sast untätigen Wahrnehmens der Mensch der indogermanischen Sprachen sich noch tätig fühlt, während der Mensch der sinnisch-ugrischen und der der altaischen Sprachen selbst für die eigene Tätigkeit sprachlich nur den Ausdruck der Feststellung eines Vorgangs sindet. Bis ins einzelne könnte dieser grundsänliche Unterschied verfolgt werden. Da dieses Zuch nicht Sprache wissenschaft treibt und deren Begriffe nicht vorausserzen dars, muß es bei diesen Undeutungen bleiben. Der große Abstand der Geistesarten ergibt sich aber schon deutlich aus obigen Angaben.

Die Tatkraft der nordischen Rasse erscheint schon in ihren Sprachen: ein Griff des Geistes in die Welterscheinung hinein — hieraus springt die Schöpfung des indogermanischen Zeitworts. Zier heißt es: "Die Männer kommen." In ostbaltischer und in innerasiatischer Geistesart hingegen bald: "Der Männer Kommen (ist vorhanden"), bald "Die Männer (verhalten sich) kommend", bald: "Die Manner (find) im Rommen." Wohl gestalten sich in den finnischugrischen und den altaischen Sprachen aus einem Sauptwortstamm und den angefügten Silben (Sehen-mein, Sehen-dein, Sehen-sein usw.) schließlich zeitwortähnliche Sprachgebilde; aber, was man für Personenendungen (wie treib-e, treib-st, treib-t) nehmen konnte, sind immer deutlich die besitzanzeigenden Anfügesilben. Anfügesilben dienen da, wo in indogermanischen Sprachen ein Zeitwort gebeugt, ein Sauptwort gebeugt und in einzelne fälle (casus) gesetzt wird; Anfügesilben drücken aus, was in indogermanischen Sprachen Vorwörter und Verhältniswörter ausdrücken (in dem Kaus = Kauseinnerbalb; in meinem Zaus = Zaus-mein-innerhalb; der Tisch, der sich in meinem Zaus befindet = Zaus-mein-innerhalb-befindlich(er) Tisch). Daher beißen diese Sprachen fügende (agglutinierende) Sprachen.

Sie sind für eine rassenkundliche Betrachtung auch deshald wichtig, weil man sich den der ostischen Rasse zuzuweisenden Sprachstamm von fügender Art vorstellen darf. Mit einer fügenden Sprache, mit solch einer Sprache des Vorsgangfeststellens, mindestens mit der Reims und Ursorm einer solchen fügenden Sprache, muß wohl die ostische Rasse gegen Westen hin in Europa eingesickert sein. Eine fügende Sprache muß wohl die arteigene Sprache der Ostrasse geswesen sein in dem Zeitabschnitt der Vorgeschichte, da die Ostrassenskamme noch ein selbständiges Dasein führten. Ostischem beschaulichem Wesen entspricht auch der Geist einer fügenden Sprache. Das Einsickern der Rasse in der Vorzeit, ihr minder schöpferisches, minder tätiges Wesen, solche Jüge würden sich mit der Geistesfrische und dem Angriffsgeist der indogermanischen Sprachen nicht verseinen lassen.

Saben aber — so muß eine sich nun einstellende Frage lauten — die unterworfenen Vorbewohner im Bereich der indogermanischen Sprachen nicht durch ihre Geistesrichtung auf die übernommenen und fortan von ihnen gebrauchten Sprachen auch ihr Teil eingewirkt? Jaben die Sprachen der nordrassischen Stämme nicht Linstüsse erfahren durch dinarische, westische oder ostische oder auch irgendwelche asiatischen Geistesarten? — Diese Fragen sind oben schon zum Teil dahin beantwortet worden, daß überhaupt das Entstehen der gründlichen Verschiedenheiten zwischen den indogermanischen Sprachen als

ein Ausgleich der indogermanischen Ursprache mit der landschaftlich und menschlich fremden Umwelt gedeutet wurde. Woch nicht an Rassenmischung muß dabei gedacht werden; schon das Erlebnis der fremden Umwelt in ihren Endsigen

muß sich im Sprachleben der Wordstämme ausgedrückt haben.

Es ließen sich aber sicherlich, wenn die Sprachwissenschaft erft die Sahrten gefunden hat, in jeder indogermanischen Sprache ichon in frühen Zeiten geringe Kinwirkungen fremden Geistes feststellen. So wird man vielleicht die außerordentlich bedeutsamen Verluste und Abwandlungen, die das Eng. lische (vom Standpunkt der germanischen Grundsprache aus) erfahren hat, auf die nicht zu unterschätzende Durchmischung des englischen Volkes mit westischem Blut zurückführen dürfen, wobei man aber nicht übersehen dürfte, daß sich im Englischen germanische Spracheigenheiten erhalten haben, die in ben anderen germanischen Sprachen nicht bewahrt worden sind. — Das Altindische hat schon sprachliche (wenigstens Sagbau-) formen, die an den Geist asiatischer (altaischer) Sprachgestaltung erinnern, und leicht läßt sich das aus ber indischen Umwelt raffenkundlich erklären. Die neuindischen Sprachen haben sich in ihrem Bau weitgehend dem Bau der Drawidasprachen Indiens genähert. Eine Reihe von Einwirkungen des Sprachgeistes nicht-nordischer Schichten auf die indogermanischen Sprachen der nordischen Schichten hat Büssing erwiesen in seiner sehr beachtenswerten Arbeit "Völkerschichten in Iran".2

Bei jeder Wandlung einer Sprache wird die Sprachwissen. schaft kunftighin auch nach den Möglichkeiten raffischer Einwirkungen fragen muffen, denn es ist doch kein Jufall, daß 3. B. das heutige Armenische und das heutige Persische, Sprachen also, die heute von Völkern vorwiegend vorderasiatischer Rasse gesprochen werden, sich vom Altarmenischen und Altpersischen eben in der Richtung entfernt haben, daß sie sich dem Bau der kaukasischen Sprachen nähern, die der vorderasiatischen Rasse eigen sind. Es ist doch kein Jufall, daß das Tocharische sich dem Bau altaischer Sprachen genähert hat, den Sprachen also, die der innerasiatischen Rasse art. eigen sind, welche Rasse sich ja im tocharischen Volk bei Schwinden der nordischen Schicht ausbreiten mußte. Zusing bringt überraschende Belege für solche rassisch-bedingten Umwandlungen, weshalb seine eben genannte Arbeit der Sprachwissenschaft gang neue Wege zeigen kann. Rarstens, Die Germanen, 1928, S. 128, nimmt eine "Einwirkung des finnischen bezw. Estnischen" auf die schwedischen Mundarten östlich der Oftsee an. Die Rassenkunde wird in einem solchen falle sich fragen, ob es sich hier nicht weniger um den Einfluß einer Sprache auf eine benachbarte als vielmehr um die Auswirkung einer Rassenkreuzung auf die Sprache handelt, in diesem Falle um die Auswirkung des Einkreuzens oftbaltischer Rasse — der Rasse, der ursprünglich bie finnisch-unrischen Sprachen zugehören — in die vorher stärker vorwiegend nordischen Gruppen schwedischer Sprache östlich der Ostsee. — Man wird aber auch unter Umständen für das Verharren oder die langsamere Wandlung einer Sprace gegenüber verwandten Spracen raffifche Grunde vermuten durfen, wenn die betreffenden Völker etwa gleiche Umwelt und Gesittung zeigen. Ob nicht 3. 3. die Bewahrung reicherer Beugungs- (Deklinations- und Konjugations-) formen im Deutschen gegenüber den anderen germanischen Sprachen dem verbältnismäßin stärkeren ober minder geringen Einschlag der immer schon als "konservativ" geschilderten fälischen (Cro-magnon-) Rasse zuzuschreiben ist?

1 Vgl. Günther, Rassenkunde Europas, 3. Aust., 1929, S. 189.

Eine Tatsache der Sprachgeschichte könnte ihre Erklärung ebenfalls durch

<sup>2</sup> Mitteilungen der Anthr. Gesellschaft Wien, 3. Folge, 38. 16, 1916.

vassische Verhältnisse erfahren: die Tatsache der sogen. germanischen Lautverschiedung, die auch die erste Lautverschiedung genannt wird. Durch diesen Lautwandel nämlich, der sich etwa um das Jahr 500 v. Chr. allmählich durchgeset haben mag, haben sich die germanischen Sprachen als eine Sondergruppe scharf von den andern indogermanischen Sprachen geschieden. Vach diesem Lautwandel entsprach u. a. jedem indogermanischen p, t, k ein germanisches f, h (gespr. wie engl. th), h; jedem indogermanischen b, d, g ein

germanisches p, t, k.

Man hat sich nun immer gefragt: welches ist der Grund dafür, daß die Germanen diese Lautverschiebung vollzonen haben? - Auf diese Fragen sind seit Jakob Grimm eine Reihe sich widersprechender Untworten gegeben worden; darunter auch wieder folde, welche die germanische Lautverschiebung aus dem Aufenthalt des urgermanischen Volkes in einem Gebirge erklären wollten (so burch 5. Meyer und Collig). Gine befriedigende oder wenigstens allgemeiner angenommene Erklärung hat sich noch nicht geboten. Es ist aber klar, daß das vorgeschichtliche Jusammenstoßen der nordischen mit der fälischen (Cromagnon-) Rasse immer schon als die Ursache der germanischen Lautverschiebung angesehen worden ist. Eben der Stamm indogermanischer Sprache, welcher den stärksten fälischen Einschlag erfahren hat, hätte demnach durch diesen Einschlan eine Wandlung seiner Aussprache in dem oben bezeichneten Sinne erfahren. Die Unnahme erscheint sehr verlockend. Loewent hal hat sie aus vorneschichtlichen und sprachwissenschaftlichen Gründen abgewiesen.2 Sie wird sich wohl immer wieder einstellen, obschon ihr zeitliche Gründe entgegenstehen. Die germanische Lautverschiebungist-auch nach Rarsten3-um das Jahr 500 v. Chr. durchgeführt gewesen. Wun ist aber das Jusammentreffen der nordischen mit der fälischen Rasse auf nordwestdeutschem Boden viel früher anzusenen, wie S. 334 gezeigt worden ist. Man wird kaum annehmen, daß sich das Jusammentreffen und die Mischung der beiden Rassen noch so spät über die zur Zeit der Lautverschiebung ichon weiter verstreuten Germanenstämme sprachlich ausgewirkt habe.

Mir scheint eine rassenkundliche Betrachtung zu ergeben, daß die Frage nach dem Entstehen der Lautverschiebung eher umgekehrt gestellt werden muß, daß vielleicht gerade nach dem Grund des Vicht-Entstehens der Lautverschiebung bei den nichtgermanischen Völkern gefragt werden muß: Welches ist der Grund, warum die Vicht-Germanen die Lautverschiebung nicht vollzogen haben?

Die Antwort wäre dann etwa die: die Nicht-Germanen wurden auf ihren Jügen der Urheimat entzogen und siedelten gerade unter Völkerschaften, deren Rassenart und deren Einwirkung auch jede beginnende Verschiedung auschalten oder rückgängig machen mußten. Die erste Lautverschiedung zeigt sich — wie auch später die zweite — hauptsächlich gekennzeichnet durch ein Entstehen von Reibelauten aus Verschlußlauten, durch ein Sprechen also, das gleichsam mit mehr Lungenkraft geschieht. Da die zweite Lautverschiedung, die im 5. Jahrh. n. Chr. vollzogen gewesen sein muß, und die die deutsche Sprache in Soch- und Viederdeutsch gespalten hat, wieder durch den gleichen Jug gekennzeichnet ist — z.B. aus anlautendem p,t, k wird pf, z, ch —, so zeigt sich, daß am deutschen und überhaupt nordischen Urheimatgebiet, bzw. an dem dort gewahrten Jusammenhang vorwiegend nordischer Menschengruppen die Veigung zu solchen Lautverschiedungen dauernd haftete. Bezeichnend ist, daß bei der zweiten Laut-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Wiklund, Indogermanische Forschungen, Bd. 38, 1917, S. 82—90.
<sup>2</sup> Löwenthal, ΘΑΛΑΤΤΑ, Untersuchungen zur älteren Geschichte der Indogermanen. Wörter und Sachen, Bd. X, 1927.

verschiebung, der sog. hochdeutschen Lautverschiebung, das niedersächssische Gebiet, das Veuerungen abholde, am stärkten fälisch durchmischte Gebiet, noch heute nicht nachgefolgt ist (vgl. S. 374), während sich die Verschiebungsneigung heute auch im Dänischen bemerkbar macht: anlautendes t neigt dort zu ts, wie es im Althochdeutschen zu ts geworden ist. Sätte die fälische Rasse innerhalb der Germanenstämme den Anstoß zur Lautverschiesbung gegeben, so müßte ja auch bei der hochdeutschen Lautverschiebung am ehesten eine Einwirkung fälischer Rasse vermutet werden, und zwar am stärkten auf heutigem süddeutschem Gebiet.

Die Reigung zur Verschiebung in gleicher Richtung, in der Richtung auf eine verstärkte Sauchanwendung, auf eine Behauchung (Uspiration) (wie die Spradwissenschaft sant) läßt sich aber auch in einigen nichtgermanischen Sprachen beobachten, wenn es auch in diesen nicht zu einer entsprechenden vollen Verschiebung gekommen ist. Im Urivanischen zeigen sich vor Mitlautern Verschiebungen von p, t, k zu f, b, ch. Verschiebungen gleicher Richtung zeigen sich in indischen Mundarten, auch in der indischen Sprache der Bineuner. Verschiebungen gleicher Richtung zeigen sich im Beltischen und zeigen sich im Armenischen: "Das Armenische zeigt eine fast ganz gleichgerichtete Lautverschiebung",1 ebenso anscheinend das Tocharische. Im Oskischen und Umbrischen, diesen beiden italischen Mundarten, werden k und p im Innern der Worte vor t zu h und f: Octavius entspricht Uhtavis, recte ents spricht rehte; scriptae entspricht skriftas. Schon die bh, dh, gh der alten Inder weisen auf starke Behauchung, und all diese Zeugnisse lassen es sehr wahrscheinlich erscheinen, daß auch die anderen indogermanischen Sprachen, daß 3. B. auch das Griechische und Lateinische ihre p, t und k stark behaucht ausgesproden haben. Daß es in all diesen nichtgermanischen Sprachen nicht zu einer Auswirkung der Verschiebungsneigungen kam, konnte seinen Grund darin haben, daß den nichtnordischen, anscheinend besonders den vorwiegend westrassischen, Bevölkerungen im Umkreis der indogermanischen Sprachen die gehauchte Aussprache artfremd war und ist. Die hauchlose Aussprache der p, t und k 3. 3. im Französischen ist bekannt: die westische oder vorsichtig gesant: die nichtnordische Beimischung äußert sich so.2 Frühzeitig wurden schon im Lateinischen die h stumm, das Reltische verwandelt f zu h, das Spanische, von einem keltiberischen Mischvolk gesprochen, verwandelt seine f ebenfalls zu h und läßt sie dann verstummen. In all dem scheint sich die Westrasse zu äußern. Sie äußert sich genau so in südenglischen Mundarten, wo das h ebenfalls im Verstummen ist. Auf die Landessprache selbst kommt es nicht an, nur auf die Nasse. Wo immer in einer indogermanischen Sprache die Reigung zur Verschiebung vorhanden war, da mußte vielleicht vor allem die Westrasse sie durch ihre Aussprache tilgen. Auswirken konnte sich die Reigung zur Verschiebung nur im rassisch reiner gebliebenen Seimatbezirk der indogermanischen Völker.

So etwa stellten sich mir die Beziehungen zwischen Rasse und Sprache im Sinblick auf die Tatsache der ersten Lautverschiebung dar. Doch kann begreife licherweise die obige Darstellung nur ein Versuch zur Deutung der hier betrachteten Fragen sein. Eine Lösung der Fragen bedürfte noch vieler Einzels

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Meillet und Vendryés, Grammaire comparée des Langues classiques, 1924.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lapouge, Questions aryennes, Revue d'Anthropologie, 36. 18, 1889, S. 185, meint umgekehrt, die kurzköpfigen Bevölkerungen neigten dazu, die indosgermanischen kh, th, ph wie k, t und p zu sprechen; das zeigten Frankseich und Süddeutschland.

betrachtungen. So wird sich 3. B. in diesem Jusammenhang auch alsbald die frage einstellen, warum die germanischen Völker nach völlig durchgeführter erster Lautverschiebung die Erstbetonung der Wörter — die Betonung der ersten Silbe des Wortes, bzw. der Stammfilbe — durchgeführt haben im Gegensan zu den indonermanischen Völkern, die zum Teil fast bei der freien indonermanischen Betonung verblieben sind (wie das Litauische und Serbische), oder diese in anderer Weise, meist aber nicht im Sinne einer Erstbetonung abgeandert haben. Huch hier läßt sich aber feststellen, daß andere indogermanische Spraden ebenfalls Spuren einer Erstbetonung zeigen. "Im Keltischen hat das Irländische ebenfalls einen starken Wortton auf die erste Silbe gelegt, der starke Einwirkungen ausgeübt hat." "Im sehr altertumlichen Latein ist die erste Silbe anders behandelt worden als die Mittelfilben"1 — alles Unzeichen durchgeführter Erstbetonung oder aufgehobener Reigung zur Erstbetonung.

Die zweite, die bochdeutsche Lautverschiebung setzte fort, was die erste begonnen hatte. Sie bedeutet "eine teilweise Wiederholung der Erscheinungen der ersten Lautverschiebung unter etwas verschiedenen Formen".2 Diese zweite Lautverschiebung, die nach Meillet im I. nachdristlichen Jahrhundert begann, muß vor dem Ende des 5. Jahrhunderts vollzogen gewesen sein. Bei dieser Verschiebung kann man den Ausgangspunkt bestimmen: sie muß vom alemannischen Stamme ausgegangen sein, doch zu einer Zeit, als Sieser noch nicht gang in sein heutiges Gebiet eingerückt war. Zeute erscheinen die deutschen Mundarten so gelagert, als ob vom hochalemannischen Gebiet der Schweiz aus die Verschiebungen der einzelnen Laute nordwärts gedrungen wären, so aber, daß die vordringenden Verschiebungswellen nicht alle gleichweit nordwärts gelangt sind. Man kann drei oder sogar fünf ungleich weit nördlich reichende Verschiebungswellen unterscheiden — sie haben die mundartlichen Grenzen innerhalb des deutschen Sprachgebiets mitbestimmt — und aus ihrer ungleichen Verbreitung geht ihr Erregungsmittelpunkt, der Rern des Gebiets der alemannischen Mundart, flar hervor. Eine Einwirkung der fälischen Rasse wird man hier kaum annehmen (vgl. S. 378), und doch ist die zweite Verschiebung der ersten in ihren lautlichen Erscheinungen fast gleichgerichtet — eine Tatsache, welche auch gegen die Unnahme eines fälischen Einflusses innerbalb der Vorgänge der ersten Lautverschiebung sprechen kann.

Es hat nun forscher gegeben, die sich die Tatsache der ersten und zweiten Lautverschiebung aus Sprachübertragung eines nichtgermanischen Volkes auf die Germanen erklären wollten. Solch eine Vermutung haben Sigmund feist2 und Braun3 ausgesprochen. Die Ausführungen dieser Sprachwissenschafter, die zu der allen Tatsachen widersprechenden Unsicht führen, die Germanen, ursprünglich eine nichtindogermanische Sprache sprechend, hätten ihre indogermanische Sprache von einem von Osten einwandernden Volk erhalten, hätten dann an der ihnen artfremden indogermanischen Sprache zuerst die erste Lautverschiebung durchgeführt und wären dann, wie Seist weiter ausführt, im süddeutschen Bereich weiter sprachlich so beeinflußt worden, daß die Sprache der deutschen Stämme die zweite Lautverschie-

28.36, 1910. — Allerdings treibt Feist "eine tendenziös germanenfeindliche Wissenschaft" (Huß, Theutonista, Jahry. 5, 1928, Seft I).

3 Braun, Japhetitische Studien: Die Urbevölkerung Europas und die

Zerkunft der Germanen, 1916.

<sup>1</sup> Meillet, Caractères généraux des Langues germaniques, 1917. <sup>2</sup> feist, Die germanische und die hochdeutsche Lautverschiebung spracklich und ethnographisch betrachtet; Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache,

bung erfahren hatte — diese Ausführungen feists sind sprachwissenschaftlich nach dem Urteil des Sprachwissenschafters Behanhel1 nicht haltbar. Indessen hat feist seine Untersuchung vorgenommen, bevor die vorgeschichtlichen Erscheinungen so geklärt waren, wie sie heute geklärt sind. Ein Volk nämlich, das mächtig genug gewesen wäre, den Germanen zur Zeit der germanischen (ersten) Lautverschiebung seine Sprache aufzuzwingen, mußte sich durch Grabfunde und Stilwanderungen in der Vorgeschichte (und zwar im I. vorchriftl. Jahrtausend) unverkennbar ausgewiesen haben. Ein solches Volk ist nicht bekannt. Feist hat zu seiner Betrachtung der hochdeutschen Lautverschiebung einfach die beutige Rassenverteilung in Deutschland nach Ripleys Karten herangezogen. So mußte er übersehen, daß gerade in den frühmittelalterlichen Jahrhunderten, gerade in dem Zeitraum, innerhalb dessen die hochdeutsche Lautverschiebung sich ausbreitete, Süddeutschland mindestens so vorwiegend nordisch besiedelt war wie heute Mordbeutschland (vgl. S. 378, 389). Die Wiederausbreitung der von der germanischen Völkerwanderung teils wieder ausgevotteten, teils zurückgedrängten Ostrasse und anscheinend auch die Ausbreitung der dinarischen Rasse hat in stärkerem Ausmaße wohl erst im späteren Mittelalter eingesetzt und sich dann anscheinend auch sprachlich bemerkbar gemacht.

Man wird eine Einwirkung der dinarischen Rasse wohl schon darin vermuten dürfen, daß im Griechischen und Reltischen ein s in bestimmter Stellung entweder zu h geworden oder ganz weggefallen ist. Vamen von Orten mit Salzvorkommen wie die des Alpengebiets, so Hallstatt, Reichenhall, Hallein, Hallau, Hall und Hallwil, werden wohl den indogermanischen Bestandteil sal (Salz) enthalten. Von Vordgriechenland bis Südbayern und bis in die Schweiz muß ja die dinarische Rasse von der Jungsteinzeit an die auf diesem Gebiet gesprochenen Sprachen mehr oder weniger beeinslußt, und von hier aus könnte das Wort "Hall" sich weiter verbreitet haben. Eine Einwirskung gleicher Art wird man für die vorderassatische Rasse — die ja der dinarischen mehr oder weniger nahe verwandt ist — annehmen dürfen, da auch im Altpersischen zu h geworden ist.

Line sprackliche Erscheinung innerhalb der deutschen Mundarten des 9. bis 11. Jahrhunderts scheint mir ebenfalls die Ginwirkung dinarischen Blutes zu verraten. Sie ist durch auffällige Umstände gekennzeichnet. Erstens: sie verläuft in einer Richtung, die derjenigen der beiden Lautverschiebungen gerade entgegengesett ift; sie macht nämlich aus einem Reibelaut wieder einen Verschlußlaut: das h wird zu d (vgl. engl. thing = deutsch Ding). Zweitens: dieser Wandel von b zu d geht um 750 n. Ehr. vom baverischen Süden aus (alt= bayr. d), dringt ein wenig später in der alemannischen Mundart durch, newinnt im II. Jahrhundert die Gebiete der mittel- und niederfränkischen Mundarten und erst im 13. und 14. Jahrhundert die nordlichen Gebiete niederfächsischer Mundart.2 Es ist sehr bezeichnend, daß der Wandel von der bayerischen Mundart ausgeht: die Bayern hatten in ihren Gräbern am frühesten kurze Schädel gezeigt; sie hatten auf ihrem Einwanderungsweg ostische, ostischbinarische und dinarische, sudetisch und wohl auch ostbaltisch untermischte Gebiete burchschreiten mussen. Frühzeitig muß Gesterreich und Zavern einem starken Wiedereinsickern der Ostrasse und noch stärkerer Vermehrung dinarischen Blutes von den Alpen her ausgesetzt gewesen sein.

Alls nichtnordische Winwirkung, im Salle der deutschen Sprache mabrichein-

<sup>1</sup> Behaghel, Geschichte der deutschen Sprache, 1916.
2 Vgl. Aluge, Deutsche Sprachgeschichte, Leipzig 1921.

lich als dinarische Einwirkung, zu deuten ist aber auch die sog. Diphthon. gierung. Sie ist vorgedrungen vom Gebiet der bayerisch-österreichischen Mund. arten und zeigt sich dort zuerst im 13. Jahrhundert. Im Wordbayerischen geht die Diphthongierung weiter. Dort ist lieb zu leib geworden, gut zu gout, Blee zu Blai, groß zu grouß. Bezeichnend ist, daß auch im Tschechischen, also auf ebenfalls dinarisch durchmischtem Sprachgebiet, u in gewissen gallen gu au wird, und daß auch in England — dort allerdings nicht durch dinarische Einwirkung — die Diphthongierung vom Süden ber, also aus unnordischem Gebiet, vorgedrungen ist. In Vordengland wie in Viederbeutschland gilt immer noch die Aussprache "Bus"; bis in den Worden hat sich das nicht-

nordische "Zaus" in beiden Ländern noch nicht durchgesetzt.

Ein Kinwand mag sich ergeben: "Gus" gilt auch im Alemannischen, deffen Gebiet heute vorwiegend nichtnordisch ist. Aber der Einwand wird hinfällig, wenn man ihm die raffenkundlich ebenfalls bezeichnende Tatsache entgegen. hält, daß das alemannische Gebiet einem norditalienischefranzösischealemannischeniederfrankischen Aussprachekreis angehört, in welchem langes u zu ü geworden ist oder werden will, in welchem, wenn nicht der Lautwandel selbst, so die Reigung dazu, ein Entstehen von au aus u verhindert. In einem großen Teil des alemannischen Gebiets, 3. 3. auch im Elfaß, gilt die Aussprache "Hüs". Die sprachliche Erscheinung aus u ein ü gebildet zu haben oder bilden zu wollen, gilt im Französischen durchaus und tritt ebenso im Pord. italienischen, Alemannischen und Wiederfrankischen (Sollandischen) auf. In einigen französischen Mundarten ist der u-Laut (geschrieben ou) schon fast zu ü geworden. Dieser Aussprachekreis scheint im Gegensatz zu dem vorher betrachteten vorwiegend binarischen Areis einem Aussprachefreis vorwiegend oftischer Rasse mit westischem Einschlag zu entsprechen (f. Karte XX, S. 307). Auf deutschem Sprachgebiet wird man einen Aussprachefreis (wie auch Hausformenkreis) stärkster dinarischer und einen Ausspraches freis (wie auch Sausformenkreis) stärkster ostischer Einwirkung umgrenzen fönnen.

Jum Aussprachefreise stärkster dinarischer Einwirkung möchte ich auch solche Erscheinungen zählen wie den Wandel von 1 zu i — Wald zu Woid im Mittelbayerischen — und den von e zu ö (böte = gebeten) im Mittel- und Südbaverischen, d. h. den österreichischen Mundarten, woher das Schriftbeutsche ja auch Köffel (für älteres Leffel), zwölf (für älteres zwelf) erhalten hat, ebenso wie Zülfe und gültig neben Silfe und giltig. Spricht man diese Formen nacheinander aus, so mag einem die gerundetere form auch als diejenige erscheinen, zu welcher eine dinarische Mund- und Rieferform besser paßt als eine nordische.

Bu einem Aussprachekreise oftbaltischer Einwirkung möchte ich Dänemark und Südwestnorwegen gablen.2 Im 9./10. Jahrhundert n. Chr. hat sich innerhalb des Dänischen für k, t und p im Inlaut g, d und b ergeben (norwegisch rike, banisch rige "Reich", n. bite, b. bide "beißen", n. gripe, b. gribe "greifen") und diesen Wandel haben auch die sudwestnorwegischen Mundarten, Mund. arten eines ostbaltisch untermischten Gebietes, durchgeführt. Man ist ja leicht dazu geneigt, die härtere Aussprache in diesen fällen für die mehr nordische,

die weichere für die mehr ostbaltische zu halten.

Aber nicht nur die Sprechweise einer Rasse oder Rassenmischung wirkt auf die übernommene Sprache ein; auch die Geistesart einer Rasse muß auf

<sup>1</sup> Ugl. Reis, Die deutschen Mundarten, Sammlung Göschen 605, 1920. 2 Über deren rassische Besiedlung siehe "Rassenkunde Europas".

eine übernommene Sprache einwirken. Aus solchen Rassenerscheinungen erflärt sich, wie oben (S. 480) ausgeführt wurde, die rasche Besonderung der einzelnen indogermanischen Sprachen und ihre dann sich immer mehr erweiternde Entfernung voneinander. Aus Rassenmischungen erklärt sich aber auch zum Teil die Zerspaltung einer Sprache in Mundarten.

Man wird annehmen mussen, daß der sprachliche Ausdruck ostischer Menschen sich durch geringere Gestaltungskraft kennzeichnet und wird die Mundarten europäischer Sprachen daraufhin untersuchen mussen. — Ich glaube
einen wesentlichen Unterschied beobachtet zu haben zwischen dem Reichtum,
der Ausdrucksfähigkeit und Vreuschöpfungsfähigkeit der schwäbischen Mundarten des ziemlich vorwiegend nordrassischen Vreckartals und dem geringeren

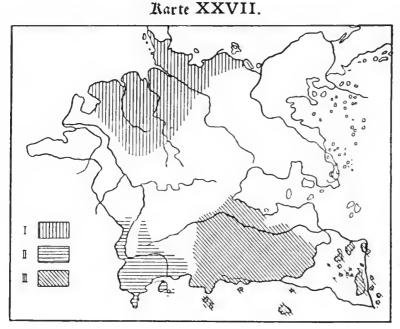

Mundart, Sausform, Rasse-habennicht gemeins same Grenzen, treffen aber zusammen innerhalb folgens der Gebiete:

- 1. Miederfächsische und friesische Mundart, niedersächsisches und friesisches Saus, verhältnismäßig stärtstes Vorwiegen der nordischen Rasse.
- 11. Alemannische Mundart, alemannisches Saus, ver= hältnismäßig stärkster Einschlag ostischer Rasse.
- 111. Bajuwarische Mundart, bajuwarisches Saus, verhältnismäßig stärts ster Einschlag dinarischer Rasse.

Reichtum und der geringeren Ausdrucksfähigkeit der Mundarten des ostrassischen Sochschwarzwalds. Arbo hat bei den breitgesichtigskurzköpsigen Bevölskerungen in Vorwegen auch eine geringere sprachliche Gestaltungskraft wahrsgenommen. Auch auf die in bayerischen, fränkischen und schwäbischen Mundarten auftretende Väselung der Selbstlauter wird zu achten sein: sollte sie nicht eine ostische oder ostischschwarische Erscheinung sein? Die Väselung sindet sich ja auch im Französischen und Polnischen; eine gewisse Unfähigkeit, genäselte Laute zu sprechen, zeigt sich hingegen in Vordbeutschland und ebenso in Skandinavien und England (vgl. die Aussprache von franz. bon als bong), also im vorwiegend nordischen, bzw. nordischswestischen Gebiet.

Die Mundartenforschung würde bei rassenkundlicher Betrachtung sicherlich viel Einzelheiten solcher Alet, deren noch einige anzuführen wären, ausweisen und aushellen können. Man wird die Mundarten auch deuten können als die Abwandlungen einer Grundsprache, die gewissen Aassenmischungsverhältnissen entsprechen.

Kann man — worauf die oben betrachteten Lautveränderungen im Deutschen hinweisen sollten — 3. B. das heutige Bajuwarische nicht auffassen als dasjenige Deutsch, das auf einem im großen und ganzen vorwiegend dinarischen Gebiet entstanden, das Alemanische nicht als dasjenige Deutsch, das in einem Gebiet mit stärkerem ostischem Einschlag entstanden ist, und das zwischen diesen beiden Mundarten herrschende Schwäbische nicht als dasjenige



Karte XXVIII. Das (seit dem z. Jahrh. nachzuweisende) altsächsische (niedersächsische) Saus, das Saus also im deutschen Gebiet stärtsten Vorwiegens der nordischen Rasse, scheint die germanische Saussorm am besten bewahrt zu haben. Das (schon für die Jeit um zooo v. Chr. nachgewiesene) ostelbische Saus bewahrt anscheinend Jüge einer noch älteren indogermanischen Vergangenheit, wie sie auch dem Saus der Sellenen eigen waren. Undere deutsche Saussormen haben der germanischen Saussorm gegens über Ubwandlungen durchgeführt, und das oberdeutsche (alemannische und bazuwarische) Saus scheint nichtgermanischen Ursprungs zu sein. — Die Karte läßt die sorbische Sprachinsel (Lausit) zu groß und zu wenig durchbrochen erscheinen.

Deutsch, das auf einem eben noch vorwiegend nordischen Gebiet entstanden ist? Die von Peßler entworfenen Karten weisen auf die der Sprachwissenschaft erwachsende Votwendigkeit solcher Untersuchungen hin, besonders, wenn die Tatsachen, die aus den Peßlerschen Karten sprechen, mit dem verglichen werden, was der 20. Abschnitt dieses Buches über die Verteilung der Rassen auf dem Gebiete deutscher Sprache auszuführen hatte. — Es ist ein großes Verdienst Peßlers, durch seine Forderung einer "Ethnogeographie" der deutschen Landschaften<sup>1</sup> zur Betrachtung solcher Fragen aufgefordert zu haben. Seine Karten, die für die Verbreitung der Mundarten und Faussormen eigenartige Beziehungen zur rassenhaften Besiedlung vermuten lassen, zeigen einen Forschungsweg, der zu bedeutsamen Ausblicken führen kann.

So möchte man die bajuwarische Zausform als die Zausform im Gebiet stärksten Vorwiegens der dinarischen Rasse erkennen, die alemannische Zausform als die Zausform im Gebiet stärksten Linschlags der ostischen Rasse. Dem helleren Mainneckarzustrom nordischer Rasse und der schwäbischen Mundart etwa entsprechend zeigt sich ein südlich gerichtetes Vordringen der mitteldeutschen Zausform. Das deutsche Gebiet stärksten Vorwiegens der nordischen Rasse zeigt die altsächsische und friesische Zausform (vyl. Karte XXVII, S. 488).

Aber nicht nur in den Mundarten einer Sprache, auch in den einzelnen Sprachen Europas wird man den Rassenausdruck der Bevölkerungen erstennen müssen. Entspricht nicht die Geschmeidigkeit der spanischen Sprache am meisten dem Ausdruck und Wesen der Westrasse? Entspricht nicht das Italies nische mit seiner derberen, wenn auch immer noch munter bewegten Araft einer westisch-dinarischen Einwirkung? Entspricht nicht die sizilianische, so erheblich vom Italienischen abweichende Mundart wiederum mehr der reineren Westrasse?

Betrachtet man das Berauswachsen aller romanischen Sprachen aus dem sog. Vulgärlatein, so zeigt sich eine Tatsache, die lebhaft an das vorgeschichtliche Entstehen der indogermanischen Sprachen selbst wieder erinnert: die romanischen Sprachen entfalten ihre gangliche Selbständigkeit in den Jahrhunderten, da in ihren Gebieten germanische Stämme ihre eigenen Sprachen aufgeben und sich fortan selbst der romanischen Sprachen bedienen. Den Sprachwissenschaftern sind schon immer sprachliche Reubildungen aufgefallen, die sich in den ersten nachdriftlichen Jahrhunderten in den germanischen Sprachen und im Vulgarlatein durchseinen. Gine Ginwirkung der beiden Sprachkreise aufeinander ist dabei keinesfalls anzunehmen, weshalb auch die Sprachwissenschaft keine Erklärung für diese auffallenden Übereinstimmungen finden konnte. Einer raffenkundlichen Betrachtung liegt es sehr nahe, daran zu denken, daß sich hier innerhalb zweier Sprachstämme die Beistesart der gleichen Rasse ausgedrückt hat. So führen Latein und Deutsch etwa zu gleicher Zeit die Vieuerung durch, daß sie das persönliche fürwort (ich, du, er usw.) beim Zeitwort gebrauchen (dessen Endung die Person ja schon angab).2 Zwischen 350 und 750 sept sich im Vulgärlatein (aus dem die romanischen Sprachen entstehen) und in den germanischen Sprachen die umschreibende Vergangenheitsform mit dem Filfszeitwort "haben" durch (nicht mehr feci, sondern ego habeo factum). Zu gleicher Zeit tritt in beiden Sprachgebieten die umschreibende Leideform mit "werden" bzw. "sein" auf

2 Letzter Rest der älteren Ausdrucksweise in unserem: "danke", "bitte" statt "ich danke", "ich bitte".

<sup>1</sup> So vor allem in seinem Aufsan "Tiele und Wege einer umfassenden deutschen Ethnogeographie" in "Wörter und Sachen", Bd. III, 1911, Zeft 1.

(nicht mehr amor, sondern amatus sum "ich werde geliebt"). Auch in den Lautgesegen gleichgerichtete Veuerungen, so wenn im 5. und 6. Jahrhundert sowohl im gallischen Vulgärlatein wie im Germanischen durch Auslautkürzungen aus Zweisilbigkeit Einsilbigkeit, aus Dreisilbigkeit Zweisilbigkeit der Wörter entsteht. Andere Erscheinungen könnten angeführt werden, i die alle eine Einwirkung des gleichen Geistes in zwei getrennten Sprachen bezeugen und so immer wieder am ehesten auf das gleiche nordische Zlut hinweisen.

Mit dem verstärkten Einströmen germanischen, vorwiegend nordischen Blutes durch die Völkerwanderung entstehen die starken Besonderungen im Vulgärlatein; erst die einzeltümliche Reigung nordischer Rasse treibt das noch wenig geschiedene Vulgarlatein zu sich trennenden, einzeltumlichen Sprachgestaltungen, zu den getrennten romanischen Sprachen. Es ist 3. 3. bezeichnend, wie gerade etwa vom 7. bis zum 10. Jahrhundert auf dem Gebiet des heutigen Frankreichs die Lauterscheinungen sich durchseinen, die das bestimmt abgesonderte Französisch und das bestimmt abgesonderte Provenzalisch erstehen lassen (ältestes französisches Sprachdenkmal 842 n. Chr.). Das nordische Blut der jest in der angenommenen romanischen Sprache beimisch gewordenen Germanen hat seine schöpferische Kraft auch an der übernommenen Sprache betätigt. Die romanischen Sprachen (Rumanisch, Italienisch, Ladinisch, Provenzalisch, Französisch, Batalanisch, Spanisch, Portugiesisch) können auch in ihrem Bau und Geist das Rassentum der germanischen Stämme nicht verleugnen. Der vorwiegend nordrassische Dante3 hat den Grund gelegt zum heutigen italienischen Sprachbau.

Sätte es Eroberungszüge, Wanderungen und Ginsickerungen nie gegeben, so besäße jede Rasse ihre besondere Sprachform; die Schichtung der Rassen in einzelnen Volkstümern führt dazu, die ursprünglich klaren Beziehungen von Raffe und Sprache zu verdunkeln, führt zum Aufgeben arteigener Sprachen einmal durch unterworfene Schichten, ein andermal durch allzu dünne Ferrenschichten.4 Wo in einem rassisch verhältnismäßig einheitlichen Mischgebiet, wie 3. B. in Ostasien, zwei Spracharten wie die fügende altaische und die (aus ursprünglicher beugender Sprachform entstandene?) einzelsilbige (monosyllabe, isolierende) Sprachform des Chinesischen nebeneinander vorkommen, wird man auch auf eine frühere deutliche Rassenzweiheit schließen dürfen. Man muß sich vorstellen, daß die einzelnen großen Sprachgruppen der Erde entstanden sind innerhalb der in Abschließung (Isolation) sich durch Auslese zu Rassen bildenden Menschengruppen. Bei ihnen deckten sich also Sprachgebiet und Rassengebiet. Jede breitere Berührung mit anderen solchen Menschengruppen mußte dann die Beziehungen von Nasse und Sprache verwirren, so daß es heute eingehender forschungen bedarf, um diese sprachlichen gerhältnisse so zu entwirren, daß die einer bestimmten Rasse arteigene Sprachform sich zeigen läßt.

Die arteigene Sprachform der ostbaltischen Rasse scheint der sinnisch-ugrische Sprachstamm darzustellen (vgl. S. 347). Die arteigene Sprache der dinari-

<sup>1</sup> Vgl. Rluge, Deutsche Sprachgeschichte, 1921, § 27.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schonde Méril (Essai philosophique sur la Formation de la Langue française, 1852) hat auf solche Einwirkungen des Blutes hingewiesen, indem er ausführte, die Germanen im Gebiet der römischen Sprache hätten sortgefahren, "deutsch zu denken, was sie lateinisch ausdrückten".

<sup>3</sup> Uber Abstammung und leibliche Merkmale Dantes vyl. Günther, Ras-

senkunde Europas, 3. Aufl., 1929, S. 254 f.

4 Ogl. hierzu die Auffäne von Reche, "Rasse und Sprache", Archiv für Anthropologie, VI. F. 18, 1921, und Süddeutsche Monatshefte, Juli 1927.

schen Rasse muß man sich nach der Art der kaukasischen (alarodischen) Sprachen vorderasiatischer Rasse vorstellen, also als Sprache fügender Art (jedoch nicht von der fügenden Urt altaischer oder finnisch-ugrischer Sprachen. Die arteigenen Sprachen der westischen Rasse hingegen möchte ich eingestellt erblicken in einen weiteren Sprachenkreis, der die indogermanischen, semitischen und hamitischen Sprachen umfaßt und möchte somit als einander entsprechend erblicken: die nordische Rasse und die indogermanischen Sprachen, die westische Rasse und die ursprünglichen Sprachen der Bevölkerungen vorwiegend westischer Rasse (3. B. das Piktische, Iberische, Ligurische), die orientalische Rasse und die semitischen Sprachen, die hamitische (athiopische) Raffe und die hamitischen Sprachen.2 Mur innerhalb des Areises dieser vier schlanken, langköpfigen, schmalgesichtigen, schmalnäsigen, weichhaarigen Rassen und von diesem Rreis ausgehend zeigen sich Sprachen, die ein grammatisches Geschlecht besitzen (vgl. Karte XX). Die arteigenen Sprachen der negerischen Rasse sind wahrscheinlich die einzelsilbigen (monosyllaben) Sudansprachen.3 Einzelne Bevölkerungen vorwiegend westischer Rasse hätten somit die sprachliche Zugehörigkeit zu umfassenderen Sprachkreisen zweimal gewechselt, so die Etrusker, die erst ihre arteigene Sprache aufgegeben hatten zugunsten einer Sprache, die ihnen von Menschen vorderasiatischer Rasse überbracht wurde, dann diese angenommene Sprache später wieder aufgegeben hätten zugunsten der indogermanischen Sprache der Italiker (Nömer). Die Basken hingegen batten ihre arteigene Sprache westischer Rasse zwar auch aufgegeben, dann aber die angenommene kaukasische (alarodische) Sprache vorderasiatischer Nasse bis heute beibebalten.

In den Uranfängen kommt jeder Nasse ihre besondere Sprachform zu. Sobald Mischungen und Schichtungen entstehen, verwirren sich die Bezieshungen,<sup>4</sup> und schließlich mag sich eine Nasse nur noch durch ihre besondere Sprechweise verraten, durch diese aber, da sie im rassischen Bau der Sprechwerkzeuge begründet ist, wird sie sich auch deutlich noch verraten müssen.<sup>5</sup> Vur muß die Sprachwissenschaft zur Aufdeckung solcher Verhältnisse einmal die Einsicht in das Mitwirken des Nassentums bei sprachlichen Wandlungen gewonnen haben.

+

Jum Schluß dieses Abschnitts darf eine veraltete sprachwissenschaftliche Annahme, die sich außerhalb sprachwissenschaftlicher Areise immer noch mit Jähigkeit hält, nicht unerwähnt bleiben, nämlich die Annahme von der Serfunft der indogermanischen Sprachen aus Assen. Die indogermanischen Sprachen sollten sich etwa von der Pamirhochstäche her ausgebreitet haben. Ju dieser Annahme war man im Beginn des 19. Jahrhunderts dadurch gekom-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Winfler, La Langue basque et les Langues ouralo-altaïques, 1917.
<sup>2</sup> Ugl. Me inhof, Die Sprachen der Famiten, Famburg 1912.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vyl. Westermann, Die Sudansprachen, 1911, und Struck, Der Schlüssel der Sudansprachen, 2009. Missions-Zeitschrift, 28.40, 1913, Left 8 und 9.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Wie die Rassenforschung vorgehen kann, um Beziehungen zwischen Rasse und Sprache aufzudecken zeigt die Arbeit von Struck: Somatische Typen und Sprachgruppen in Kordofan, Issch. f. Æthnologie, B8. 52/53 1920/21.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Mach, Prinzipien der Wärmelehre, 1896, S. 408: "Wenn also auch nicht ganze Worte angeboren sind, wie Psammetich (Zerodot II, 2) glaubte, so sind doch für die Rasse charakteristische Lautelemente angeboren."—Lapouge, Questions aryennes, Revue d'Anthropologie, Bd. 18, 1889, S. 185: "Les différences de prononciation tiennent à la race."—

men, daß man die Sprache der alten Inder entdeckt und kennengelernt hatte. Man fand in ihr, da ihre ältesten Sprachdenkmäler, die Weden, ins zweite vorchristliche Jahrtausend zurückreichen, eine so altertümliche Gestaltung einer indogermanischen Sprache, daß man das Alltindische gleichsam für die indogermanische Ursprache selbst hinnahm, oder wenigstens für eine Sprache, die sich von der indogermanischen Grundsprache kaum entsernt hätte. Daher verssuchte man nun, die andern indogermanischen Sprachen aus dem Alltindischen abzuleiten. Die Unvollkommenheit der damaligen Sprachsorschung konnte allein solche Versuche möglich machen. Man war dazu noch befangen in den Anschauungen der alttestamentlichen Überlieferung von einem Entstehen aller menschlichen Gesittung in Assen scheingkünden und anderen Scheingründen auf die Sochstäche von Pamir. Von dorther sollten "die Indogermanen" mit Ausnahme der Inder nach Westen und Vordwesten ges wandert sein.

Unter der Wirkung solcher Behauptungen der Sprachforscher suchten nun auch Vorgeschichtsforscher, Archäologen und Anthropologen nach diesen "indogermanischen" Völkern, und als z. B. Sergi die jungsteinzeitliche Einsickerung der Ostrasse über die Alpen nach Italien nachgewiesen hatte, erklärte er, diese Einsickerung müsse die Einwanderung der Indogermanen, in diesem fall also der Italiker gewesen sein (vgl. S. 343). Aber die unvoreingenommen sorschende Anthropologie konnte, je mehr neue Junde zutage traten, desto weniger mit den Behauptungen der Sprachwissenschaft anfangen. Die widersprückliche Lage der Vorgeschichtsforschung äußerte sich in dem spöttischen San des Rassensorschuss Broca: "Woher stammen die europäischen Rassen? Aus Europa. Woher stammen die europäischen Rassen?

Während die Vorgeschichtsforschung immer deutlichere Zeugnisse der mittels bis nordwesteuropäischen Ferkunft aller Gesittungen der indogermanischen Völker entdeckte, kam die Sprachwissenschaft infolge der falschen Grundans schauung nicht vorwärts. Endlich fand man aber auf rein sprachwissenschaft: lichem Wege, daß das Griechische in mancher Sinsicht altertumlicher sei als das Altindische, und entdeckte schließlich, daß das Litauische diejenige indogermanische Sprache sei, die der indogermanischen Ursprache in vieler Sinsicht noch heute am allernächsten stebe. Diese Bigenschaft des Litauischen hätte ebenso und richtiger zu einer Festlegung der indogermanischen Urheimat auf das Gebiet des litauischen Volkstums führen können, wofür Bender (vgl. S. 329) sich heute auch entschieden hat. Indessen war jent, wie S. 330 f. näher erläutert worden ist, durch die inzwischen ermöglichte Vergleichung des Worts schapes aller indogermanischen Sprachen und durch die sich hieraus ergebenden Schlusse auf den ältesten Wortbestand wahrscheinlich gemacht worden, daß als Urheimat der indogermanischen Stämme, aus welcher sich der älteste Wortbestand der indogermanischen Sprachen erklären lasse, ein mitteleuropäisches Gebiet in Betracht komme, und zwar eines, das "an Ost- oder Rordsee oder an beide Meere"1 heranreiche. Mühelos glich sieser Unschauung die Vorneschichtsforschung an. Die sprachwissenschaftlichen Unnahmen eines Johansson, Firt und Aretschmer über die Ursine indogermanischer Stämme find unschwer etwa mit den Ergebniffen Roffinnas, M. Muchs, 3. Schmidts, Abergs und Schuchhardts zu vereinen. Wohl sind die einzelnen Erscheinungen der Vorgeschichte und der Sprachwissenschaft noch nicht alle bis ans Ende klar verfolgt, aber die neugewonnenen Einsichten

<sup>1</sup> Much, Deutsche Stammeskunde, 1920.

in die mittel- bis nordwesteuropäischen Ursige der indogermanischen (vorwiegend nordischen) Völker bzw. ihrer Jührerschichten, müssen alsbald zur Kösung noch mancher bisher ungelösten Frage führen.

Es wird eine Aufgabe der Sprachwissenschaft sein, aus der Vergleichung der indogermanischen Sprachen den Begriff einer nordrassischen Grammatit zu bilden, als deren einzelne Abwandlungen dann die Grammatiten der einzelnen indogermanischen Sprachen erscheinen würden. Der Begriff einer nordischen Grammatit erhält seine Alärung aus der Betrachtung der Idee, des Urbilds, indogermanischer (nordischer) Sprachgestaltung. Sind die indogermanischen Sprachen Antworten auf Schicksalfragen, die nordrassischen Stämmen gestellt worden sind, so muß aus dem gemeinsamen Geist all dieser Antworten der nordische Sprachgeist klar zu erkennen sein. Voch ist die indogermanische Sprachwissenschaft allzusehr Wortsforschung und Darstellung der Lautgesenz; aber all diese Einzelforschungen werden ihr schließlich die Einsicht erschließen in die nordische Rassenssenschaft hat.

Aus dem hohen, strengen und klaren Aufbau der alten indogermanischen Sprachen läßt sich erseben, daß die landläufige Vorstellung, die Völker der Urzeit müßten Sprachen "primitivster" Art gesprochen haben, Sprachen, die sich über halbtierische Nachahmungen und halbmenschliche Unsäne zu notdürftigen Verständigungslauten, über "Urlaute", nicht viel erhoben hätten daß solde landläufigen Unschauungen der Wahrheit am fernsten steben. Es ist sehr zu bedenken, ob wirklich auch in der seelischen Beherrschung der Welt durch den Menschen ein "Fortschritt" stattgefunden habe. (Mir erscheint das nicht wahrscheinlich.) Sierzu diene der Sinweis auf die Geistesgröße, die ein Raffentum ausgezeichnet haben muß, damit aus ihm die indogermanischen Sprachen hervorgehen konnten. Was einige Sprachwissenschafter als fortschritt innerhalb einer Sprache bezeichnen, könnte ebensogut als Rückschritt und Entartung gedeutet werden, als die langsame Ungleichung einer ursprünglich formenreichen, geistesmächtigen Sprache an Völker, deren geistige Gaben im gleichen Maße abnehmen, wie das nordische Blut unter ihnen schwinder. Die indogermanischen Sprachen sind entstaltet worden in dem Maße, wie das Rassentum der indogermanischen Völker sich trübte, und wenn diese Sprachen "Fortschritte" gemacht haben, so nur die fortschritte, die zu ihrer platteren Allgemeinbenügung geführt haben, die dazu geführt haben, aus Sprachen, die den Geist zu gedanklicher Gerrschaft erziehen, solche Sprachen zu machen, deren Benützung möglichst wenig anstrengt.

Wenn diese Auffassung auch einseitig sein mag — da ja doch nicht übersehen werden darf, daß in den indogermanischen Sprachen an Stelle absterbender sprachlicher Formen in manchen Fällen Veubildung sprachlicher Formen stattfand, so gibt die Betrachtung der Geschichte der indogermanischen Sprachen doch die Gewisheit, wie wertvoll es immer bleiben wird, die zur Erkenntnis des Geisteslebens drängende Jugend — nur von dieser sehr geringen Minderheit gilt dies<sup>2</sup> — in den alten Sprachen zu unterweisen und ihr sowohl

2 Von der ganz überwiegenden Mehrheit unserer Jugend gilt, daß man endlich aufhören möge, ihren Lebensgang mit der toten Bürde der heute für

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Einer der ersten, der eine nordwesteuropäische Zeimat der Völker indogermanischer Sprache behauptete, war der englische Sprachwissenschaftler Latham (1812—88). Doch hatten vor ihm der S. 418 erwähnte Clement, R. Mannert und W. Lindenschmit die gleiche Annahme schon ausgesprochen, wie Zieder, Geschichte der Germanensorschung, 28. II, 1922, zeigt.

Briechisch wie Latein, vor allem aber Altdeutsch, Altenglisch und Altisländisch so zu erschließen, daß hierdurch nicht etwa Bildungsstoff angehäuft, sondern ein vertiefter Lebensmut geschaffen werde. Wenn wir, vor allem wir Deutsche als Glieder eines nordrassische deingten Volks, einmal gelernt haben, das nordische Aassentum auch im Bau der einzelnen alten Sprachen, vor allem der altgermanischen Sprachen, klar zu erkennen, dann wird die Beschäftigung mit diesen Sprachen endlich aus einer gelehrten Angelegenheit ein neu erschlossener Bezirk werden unserer Erkenntnis und Selbsterkenntnis.

nötig erachteten Stoffmenge sprachlichegeschichtlicher "Bilbung" zu belasten. Es scheint ein Gesen des Völkerlebens zu sein: je mehr sprachlichegeschichtliche "Bilbung", desto weniger Mut zur Schöpfung, je weniger Geschichtelung (Sistorizismus), desto mehr Schaffense und Jukunftslust. (Ich füge dies hinzu, um mit obigem Sinweis auf die alten Sprachen richtig verstanden zu werden.)

## Quellenangabe für die Abbildungen

Die Vorlagen sind uns zur Verfügung gestellt worden von: Anthropologisches Institut (Frl. Huber), Wien: Abb. 49, 78, 152, 153, 184, 185, 189, 204, 365. Bruckmann, f., A.-G., München: Abb. 284, 330. Zusam, Phot., Oberkirch: Abb. 212, 226, 232, 251, 358. Carlé, Phot., Triberg: Abb. 235. v. Debschin-Runowski, Phot., Berlin W: Abb. 345. Deutscher Kunstverlag, Berlin: Abb. 419. v. Eickstedt, Prof., Breslau: Abb. 118, 119, 127, 129, 363. Erfurth, Hugo, Phot., Dresden: Abb. 277. fernstädt, Phot., Berlin: Abb. 344. Sischer, Bugen, Prof., Berlin: 21bb. 216. Bersbach, Phot., Sadingen: 21bb. 48, 141, 183. Gnädinger, Phot., Feldfirch (Vorarlberg): 21bb. 211, 227. Gratl, Phot., Innsbruck: Abb. 131, 132, 140. Günther, Bernh., Phot., Goslar: Abb. 17, 88, 308. zege, Walter, Phot., Vaumburg: Abb. 420. Forlemann, Illustrationsverlag, Berlin: Abb. 369. Johannes, Phot., Partenkirchen: Abb. 170. Aleinschmidt, E., Phot., Soest (Westf.): 21bb. 377. Rornblum, W., Charlottenburg: 21bb. 370. Rulturamt der deutschen Studentenschaft, Wien: 21bb. 20. Rupferstickkabinett, Dresden: Abb. 351, 496. Lendvai-Dircksen, Phot., Charlottenburg: Abb. 93. Lichtkunst, Freiburg (Breisgau): 21bb. 35. Mattern, Phot., Freiburg: Abb. 144. Waturhistorisches Museum, Wien: Abb. 116, 117, 135, 136, 137. Perscheid, VI., Phot., Berlin: Abb. 276. Photographische Gesellschaft, Berlin: Abb. 449. Rassenbiologisches Institut, Uppsala: 264, 268, 269. Riebicke, G., Phot., Berlin: Abb. 367. Röbcke, Georg, Phot., Freiburg (Breisgau): Abb. 76, 210. Ruf, Phot., Freiburg (Breisgau): Abb. 92, 145, 146, 217, 223, 236. Sammlung für Vorgeschichte, Danzig: Abb. 402, 403, 404, 413, 416. Sammlung für Tier- und Völkerkunde, Dresden: 21bb. 13, 14, 21, 336, 337. Schirner, Phot., Berlin: Abb. 368. Stoedtner, Dr., Phot., Berlin: 21bb. 295. Techno-Photogr. Archiv, Berlin: Abb. 113. Teichmann, A., Phot., Basel: Abb. 110. Transocean G. m. b. z., Berlin: Abb. 307. Urff, Phot., Fanau: Abb. 28. Walter, Phot., München: Abb. 242. Weber, Christl, Bozen: Abb. 130, 133, 134, 171, 172, 174, 190, 202, 203, 207, 371. Wehrli, Phot., Jürich-Rilchberg: Abb. 188. Weidinger, Phot., Linz a. d. D.: 21bb. 79. Willot, Phot., Berlin W: Abb. 312. Jenger, Phot., Freiburg (Breisgau): Abb. 76.

#### fernerhin sind entnommen aus:

Archiv für Rassenbilder (I. J. Lehmanns Verlag, München): Abb. 11, 12, 15, 258, 388. Falm, Studien zur deutschen Plastik (Dr. Benno filser Verlag, Augsburg): Abb. 417, 418. Rretschmer, Körperbau und Charakter (I. Springer, Berlin): Abb. 366. Martin, Anthropologie (G. Fischer, Jena): Abb. 334. Pinder, Deutsche Plastik (Rurt Wolff, München): Abb. 421, 422.

### A. Schriftstellerverzeichnis

Abern 493 Abernon 8', Lord 426 Udictes 17 Ali Ahmed 161 Ullmers 274 Umira, v. 395, 455 21mmon 20, 201, 214, 231 f., 270, 301 Undree 421 Unkermann 324 21rbo 192, 196, 203, 229 f., 235, 488 Urbois de Jubainville 479 Uristoteles 16, 73 Url8t 308, 372 Urn8t 419 Urnold 215 21schaffenburg 210, 225, 239, 280 Uschner 176 Unerbach 461 Avenarius 219

Backman 428 Bartholomae 360 Bauer 179 Baur 252, 453 Baur-fischer-Lenz 18, 169, 192, 197, 203, 210, 227, 241, 250 f., 254, 264, 285, 313, 333, 349, 367, 428, 452, 457, 466 f., 474 Bayle 10, 67 Bebel 433 Bed, Chr. 285 Beddoe 18, 175, 191, 213, 268 (Karte), 270, 414, 458, 464 Behanbel 486 Belloquet, de 394 Below, v. 293 Bender 329, 332, 493 Benoiston de Châteauneuf 426 Berkhan 418 Bernstein 109, 184 Bertillon 199, 210 Bertram 419 Bieder 494 Blind 389, 412, 414 Bluhm 115 Blumenbach 16 Boas 250, 308 Böhmer 184

Boule 314, 321, 340
Brandes 219
Braun 485
Bremer 385
Breysig 367
Broca 17 f., 21 f., 316, 371, 493
Broek, v. d. 247
Bryn 38, 43, 55, 67, 304, 308, 320, 337
Buber, M. 3, 449
Bücker, A. 397
Buffon 16
Bumm 263
Bunak 24, 139
Bunsen 419
Buschan 308

Caesar 76, 341 Camper 16 Carrière 62 Chaillou 179 Chamberlain 20, 473 Clauß 22, 189, 192, 218, 233, 235 f., 276, 445, 459 Clement 419 Closson 294, 424 f. Collier 426 Collignon 18 Collin 245, 483 Comines 395 Conving 414 Correns 252 Czefanowsfi 22, 33, 165, 176, 300

Darré 263, 330 f., 334, 360, 420, 435, 460 f. Darwin 17 Daudet 217 Davenport 425 Davis 424 Deciner II Deniker 17, 23, 43, 278, 300 f., 304 Diefenbach 419 Diels 363 Dillenius 407 Disraeli 471 Distler 173 Dorn 406 Dostojewski 240 Drews 159, 288

Dungern, v. 183 f.
Dykes 176

Wberhard 194

Eder 22, 266

Egloffstein, frb. v. 210

Eickedt, frb. v.V,VI260,
303, 324

Ekpolm 321, 331, 337

Elsenhans 17

Evert 272

faguet 466 Falke 394, 414 Fallaize 464 fehlinger 263 feig 424 Feist 485 Fichte 447, 463, 476 Finkbeiner 178 fischer, E. 20 f., 38, 109, 139, 250 ff., 260 ff., 265, 314, 320 f., 350 f., 366, 452, 466 fleischer 213 fleischmann 260 fleure 304, 349 folfers 402 Francé 178, 412 Frenssen 202, 450 f. Frizzi 23, 30, 37, 67, 270 Frobenius 324 fröding 426 fürst 321

Balton 18, 461 Gauß 115 Gerlach 387 Gildenmeister 428 Giuffrida-Ruggeri 315 Gobineau 19, 76, 367 Boethe 2, 16, 196 f., 299 Goldstein 449 Gorfi 236 Gräbner 323 Grasmann 390, 407 Grant 311, 441, 454, 458, 464 Gregor von Tours 365 Grev 62 Grimm 392, 395 t., 462 Grönbech 395 Grosse 14 Grotjahn 422, 425, 427, 455, 457

Gumbel 457 f. Gumplowicz 368

Kabbon 16, 304 Samy 370 Hanneson 38, 248 Hansen 76, 205 Fartknoch 415 Bartnacke 456 Haupt 380, 473 Hauschild 25, 263, 319, 339, 377 f. Savemann 304 Sebbel 182, 242 Seise 429 Hekler 337 Hellpach 25, 303 Sellquist 338 Sendel 412 Bente 55, 72, 124 Bentschel 25, 318 f., 323f., 339, 468 Herodot 16 Sest 24 Settner 334, 359 Seusler 194 Sildebrandt 447 Sippofrates 16 Hirezfeld 183 f. Hirt 294, 327, 349, 369, 493 His-Rütimeyer 22, 25, 34, 45 Hoffmann, v. 262, 452 Hölder, v. 22 f., 270, 285, 391, 408, 418, 459 Holl 412 Homer 217, 364 Hoops 213, 360, 386, 479 le Houtan 423 Zuber 468 züsing 482 116, Humboldt, w. v. 278, 283

Immermann 242 Inama-Sternegy, v. 392 Inge 433, 464 Johannsen 252 Johansson 328 f., 493 Jornandes 357, 380

Rant 17 Rarsten 332, 483 Rarstens 482 Rarun 360 Rauffmann 390 Refulévon Stradonin 413 Relen 230

Reller, G. 231 Remmerich 411
Rern III 25, 144, 157, 188 f., 241 f., 318f., 324, 435 次irdboff 224 Kirchmeyer 416 Alaatsch 308 f., 313 f. Rleinecke 19 Klemm 20 Rluge 486, 491 Klute III Znoop 41, 114 Roehne 388 Rolde 179 Rollmann 22, 43 Rollwin 165 Roppers 324 340, 493 Kraepelin 175 Kraitschek 90 Bretschmer 39, 86, 113, 179 f., 193, 328, 493 Krüger 265 Rruse 184, 411 Rublenbeck 468 Ruhn 250, 467 Rummer 204, 381, 392, 395 Kur3 308 Avnast 205, 220, 356

Lagarde 459 Lamarc 17, 252 Landsteiner 183 Langbehn 278 Lanson 219 Lapouge 20 ff., 198, 200, 203 f., 229, 261 f., 433, 470, 484, 492 Latham 494 Laurembern 410 Lebzelter 404 Len3 25, 169, 197, 203, 206, 212 f., 227, 237, 241, 285, 313 f., 320, 333, 424, 428, 445, 457, 473 Leveringhaus 184 Leven, v. 8. 408 Lieblich 336 Lief 455 Lindenschmit 385, 494 Linders 25, 133 Lindroth 338 Linné 16, 205 List 226 Livi 18, 199, 227

Loewenthal 326, 332, 335, 486

Lombroso 209, 218, 313

Lucretius 16

Lundborg V 177, 263

364, 431

— :Linders 25, 133

Luther 396

Mac-Uuliffe 10, 179 Mac-Donald 176 Mady 492 Mackean 191, 228, 384 Mannert 494 Manouvrier 187 Martin 29, 37, 73, 83, 158, 245 Martius 179 Mathes 179 Mayerhofer 161 Meillet 479, 484 f. Meinhof 327 Meinhold 405 Meizen 401 Mendel 18, 252 Menghin 331 Mensendiek 186 de Méril 189, 491 Michaus 207 de Michelis 343 Mielke 399 Milčinowić 403 Mijsberg II Mijoen 262, 264 Mollison VI 37, 89 Montelius (Karte) 373 Morgan 252 Morfelli 209 Moussy 413 Much 340, 493 Müllenhoff 385 Müller, R. v. 168, 190, 201 f., 221, 231, 432 f., 442, 454 Müller-Lyer 416 Myslarski 109

Viaumann 480
Viedel 336, 384, 458, 474
Viedel 336, 384, 458, 474
Viedelgailowa I60
Vieheing 329
Viceforo I76, 199, 221, 434, 436, 467
Viebuhr 419
Viensche 222, 233, 447
Viordenstreng V 22, 24, 236 f.
Viörrenberg 302
Vivessen 418

Obermaier 309 Odin 207 Olberg 456 Osborn 458 Ostwald 207

Parsons 67, 267, 276 ff. Paubler 25, 144, 157, 318 ff., 337 f. Paulsen 179, 454 Daulus, Apostel 392 Penfa 20 Pefler 490 Peters 251, 262 Pfigner 198, 270 Pittard 304 Pius II. 410 Plate 252 Platon 450 Ploen 18 f., 199, 204, 210 428, 458, 471 Plutard 370 Pöch, Kella VI 23, 110, 124, 135, 139, 315, 346 Pod, Rusolf 24, 160 Polland 225, 464 Prichard 25, 385 Pröbstl 390 f.

#### Quetelet 18

Radoslajewitsch 250 Ranke 244, 269 (Karte), 270, 278, 288, 390, 408 Rathenau 460 Reche IV 165, 168, 183, 275, 313 f., 323, 327, 331, 340 f., 348, 389, 418, 491, 494 Reis 487 Regius 17, 32, 131, 135, 236, 431 287, Riehl 223, 280, 430 Riezler 397, 408 Ripley 2, 3, 9, 17, 22, 115, 195, 203, 209, 221, 228, 232, 245, 255, 297, 301 Ritter 339 Rittershaus 471 Roberts 62 Robenwaldt 265 Röse 123, 199, 206, 210, 248, 278, 387 Rosenow IV Rosinski 176

Roth 206, 218 Royer 24 Rubbect 415 Rubect 416 Rümelin 468

Saller 327, 330 f. Salvianus 380 Sanielevici 244 Schallmayer 18 Scheer, van der 169 Scheffelt 68, 108, 128 182, Scheidt 16, 165, 34 I Scheltema 344 Schemann 19 f. Schiff 165 Schlaginhaufen 311 Schliz 342, 389, 400, 406, 418, 425 Schlüter 401 Schmidt, 5. 310, 340; Joh. 327; 318, Th. 324 Schmin, O. A. S. 213 Schneider 285 Schön 418, 426 Schopenhauer 190 Schrader 328 f., 355 Schuchhardt 22, 321 f., 343, 351 ff., 369 ff., 399, 479, 493 Schult 419 Schulz, B. A. III Schulze-Vaumburg 443 Schulz 391, 396 Schulze, G. 468 Schumacher 390, 405 Schwalbe 309 Schwende 470 Schwerz 411 Schwiening 272 Seneca 390 Sepp 290 Sergi 22 f., 85, 308, 343, 493 Sernander 375 Shakespeare 190 Shaw 212 Siemens 18, 250, 427, 445, 466 Sigand 86 Silinitsch 24 Siwern 423 Slingenberg 210 Sobolewa 139 Sofer 179 Sombart 434, 449, 467 Som 62, 298

Spengler 19, 332, 366 Spinnyei 347 Stabler 17 Steffan 183 Steinmann 308 f. Stern-Piper 179 Stiehl 227 Stigler 450 Stobbard 465, 469 Stojanowski 294 Stolt 470 Stolyhwo 24 Strabon 16 Struct VI 33, 244, 248, 251, 344, 492 Sullivan 37 Sundbärg 192, 195, 197 Sybel 460 Szombathy VI

Tacitus 76, 336, 376 f., 387, 395, 416

Tappeiner 270

Tavaststjerna 240

Thurnham 424

Tillenius 205

Tocher 62

Toldt jr. 89, 161, 270, 404

Topinard 17 f., 258, 425

Trautwig-Hellwig 349

Treitschfe 402

Uebel 332, 334 Uhlirz 394 Ungnab 325 Unna 84

Venantius fortunatus 61 Verschuer, v. 179, 180 Vesalius 412 Vico 367 Virchow 17 f., 62, 73, 266, 275, 379, 461 Vorwahl 396 Vries, 8e 252

Wachsmuth 294, 419
Wagemann 468
Wagner, R. 76
Wahle 380
Weber, Chr. IV
Weidenreich 182
Weinert 310
Weinhold 430
Weinhold 430
Weinhold 270, 288
Weismann 18

Westh 309, 312 f., 321
Westermann 492
Westermann 492
Wieth-Anussen 194, 396
Wistland V, 346, 482
Wildhagen 242, 381
Wilfe 328, 352 ff.
Wilse 20, 23, 311 ff., 317
Wyler 425

Winfler 458, 492 Winter 324 Wirth 25 Woltmann 20, 207, 216 f., 386 Woodruff 61, 208 Woods 233

 Werkes 206

 3binden 283

 3iegler 465

 3immermann 395, 416

 30la 229

 3uctertandl 408

 3weig 179

## B. Schlagwörterverzeichnis

Abbildungen find durch ein Sternchen neben der Seitenzahl gekennzeichnet

Ublaut 338 Abschließung (Isolation) 308 Ablernase 93, 223, 227
Aboption 417, 442 Udriatische Rasse, f. dinarische Rasse Anathias Scholastikus 380 Anglutination des Blutes 183 Ugglutinierende(fügende) Sprachen 481 Marodische Sprache und Völker (kaukasische Sprache und Völker) 109, 492 Albinismus 67 Allnordische Bewegung 471 ff. Ullvermischung 2 ff., 261, 364, 393 f., 416 f., 423 ff., 461 Ulpine Rasse s. ostische Rasse Altern (eines Volkes, einer Raffe) 174, 366 f. 21steuropa (Rassengeschichte) 308 ff., 324, 334, 494 Altindische Sprache 482 Altsteinzeit 9, 324, 330 f. Angelsachsen 242 f. Unthropologische Geschichtsbetrachtung 19 ff. Untisemitismus (Judengegnerschaft) 5 Araber 5, 386 Arbeiter, Arbeiterbewegung 190, 221, 433 f. Urianismus 386 Urier, "arische Rasse" 358 Urmenier 227 Urmenoide Rasse, s. vorderasiatische Rasse Urtbewußtsein, Blutbewußtsein, Raffebewußtsein 205, 405 ff., 444, 449, Usien 169, 294, 246, 471 f., 492 Aufhellung (Depigmentierung) 244, Augen 37, 73 ff., 84, 109, 130, 139 f.,

157, 168, 259, 265, 266 ff., 276 (Rarte X und XI) Augenbrauen 155 Aurignac: (ober Brünn:) Rasse 313 f., 32I f., 326 Auslese, Ausmerze 252 f., 254, 395 f., 416, 456 f., 461, 476, s. auch Vererbungserscheinung Auswanderung 351 f., 413, 423 Baden (s. auch Schwarzwald) 11, 281 f., 301 Balkanhalbinsel 350 f., 404 Baltische Deutsche 292 Bandkeramik 334, 343, 369, 373 Bart 72, 108 Basken 356, 492 Bauern 224, 243, 285, 420, 470 Bayern 223, 285, 287 (Karte XV), 389, 403, 407 f., 413 Becken (Hiften) 77, 113 Begabung 197, 199, 205 f., 212, 226, 238, 240 f., 427 Beine 38, 77, 113, 131 Benennung der Raffen 22 Berlioz 226 Bestattung 354, 380, 400 Bevölkerungsbichte 297 Bevölkerungsschichtung 199 ff., 418, 43 I\*; -wandel 4 I4; -zunahme 4 I3, 424 Bewegungseigenheiten 185 ff. "Bewegungstypus" 333 ff. Biologischer Rasseninder 184 Bismarck 241 "Blaues Blut" 56, 381 Blond 8, 63 f., 139, 157, 175 f., 266f., 276 (Rarte X), 284, 297, 301, 370, 379, 387, 394, 414, 419, 423, 447, 473 Blutgruppenforschung 182 Bodenreform, Bodenpolitik 420 f., 468 Böhmen 291, 298, 328

Bolschewismus 169

Brachykephale s. Rurzschäbel Brant 410 Braune 176, 266, 276 (Rarte XI), 277 (Rarte XII), 297, 301, 423 Breitgesicht 34\*, 110, 301 Bronzezeit 337, 343, 349 f., 375 Bruckner 226 Burgen 375

Chancelade: Rasse 322 f., 331 Chatten 377 Chauken 376 Cherubini 226 Chinesen 245 Chopin 226 Christentum 365, 386 Cornelius 226 Crosmagnon: Rasse 9, 25, 146, 243, 315 ff., 316\*, 319, 482

Dalische Rasse s. fälische Rasse Dänemark 23, 177 Darwinismus 252 Delacroir 217 Depigmentierung 320, 333 "Deutsche Rasse" 255 Deutsche Sprache 463, 482; s. auch germanische Sprache und deutsche Sprachinseln Deutsche Sprachinseln 277, 291, 294 Deutsches Volk 387f. (Rassengeschichte), 422 ff., 456, 473 Deutsches Volk 266 ff. (Rassenverteilung) Deutschland (Gebiet deutscher Sprache) 209, 266 ff., 379, 413 Dinarische Rasse 22 f., 245, 288, 295, 403 f., 486; Bewegungseigenheit 188; leibliche Merkmale 86 ff.; seelische Kigenschaften 223 f.; Vorgeschichte 348 f.; vorwiegende Verbreitung 273 f. Dolichokephale s. Langschädel Dolmen 354 f.

Donaufreis 343 Doppelkinn 126 Dunkelheitsinder 277 (Karte XII), 305 (Karte XVI)

Ebenbürtigkeit 335
E88a 76, 362, 388, 474
Ehe, Gattenwahl 235, 355, 396, 413, 415, 429, 441, 445, 450, 472
Ehebruch 355, 441
Ehre, Ehrbegriff 221
Einbildungskraft 221

Einsickerung, Einwanderung 340, 351, 379, 396 f., 469 Einstämmigkeit (Monogenese) 16, 308 Eisenzeit 17, 319, 339, 370, 375 Eiszeit 330 f., 349, 370 促lfaß-Lothringen 205, 270, 280 (Rarte XIII), 281 (Rarte XIV) England I, II, 177, 205, 245 f., 471, 482 Englische Sprache 482, 484 Entartung 365, 431\*, 445, 456, 462 ff. Entmischungsvorgänge 255 f., 300, 379 Entnordung, Aussterben der nordischen Rasse 360 f., 366 f., 379, 397, 412, 418, 425, 431\*, 457, 462 ff.; s. auch Unternann Epikanthus 158, 159\* Erbänderung 251 f. Erbanlagen 183, 245 f., 426, 433 Erbbild 246 f. Erbgesundheitslehre 18 f., 450 f. Erblickfeitsforschung 18, 451 ff. Erbrecht, Erbgebrauch 469 Erscheinungsbild 246 f., 249, 298 esprit gaulois 218 Eugenik f. Erbgesundheitslehre "Burasische" Gebiete 325, 332; Raf. sen 325 Europa 22 ff., 262, 307 (Karte XX), 308 ff., 347 Europäer 245 f. Europafremde Nassen 170 ff.

fälische Rasse 24 f., 144, 245, 336, 378, 402; Bewegungseigenheiten 188; leibliche Merkmale 144 f., 188; seelische Eigenschaften 241 f.; Vorgeschichte 334 f.; Vorkommen 274 f., 295, 318 f., 339 Samilie 193, 231, 339, 361, 448, 468 Jinnen, finnische Sprache 5, 24, 326, 347 f. finnisch-ugrische Sprache 346 f. Flandern, flämische Mundart 279 Florus 367 fol3 410 franken 285 f., 380 "Fränkisches Gesicht" 254 ff., 302 f.\* Frankreich II, 207, 210, 367, 379 f. Franzosen I, 5, 61, 173, 186, 207, 224, 371, 387, 414, 459 französische Sprache 491 freiheit, freie 203, 360 f., 385, 388, 391 f. freizügigkeit 254 friesen 274 führerbegabung 202 f., 232 f., 241

Furfoozrasse 314 fürsorne 452 ff. Ballier 76, 370 f. Gauschlan 303 Gebärschwierigkeiten 115, 263 Geburtensien 290; verhütung 433;
-3iffer 426 f., 441, 444 Begenauslese 456 Begenwart, raffenkundlich betrachtet 423 ff. Beistlichkeit 392 génie latin 219 Geradkiefrigkeit (Orthognathie) 36 Bermanen I, 5, 76, 338, 360, 369, 373 (Rarte XXIV), 374 (Rarte XXV), 377\*, 382\*, 383\*, 385\*, 387 ff., 408, 455 Germanische Lautverschiebung 245, 373 (Karte XXIV), 483 ff. Germanische Schönheit 385 f. Germanische Sprachen 357 (Karte XXII), 480 ff. Beschichtsbetrachtung, raffenkundliche 19, 466 Geschlechterfolge 457 Beschlechtlichkeit 194, 218 f., 234, 239, Geschlechtsgebundene Vererbung 304 Geschlechtstrankbeiten 218, 441, 468 Geschlechtsreife 39, 77, 174 Geschlechtsunterschiede 27 f., 41, 77 Geschmackswandel 443 f. Gesetzgebung 453, 468; s. Staat Gesichtsinder 306 (Karte XIX); schnitt 46 f., 80, 90 f., 118 f., 132, 144; wintel 16, 36 Gespinst des Zaares 37, 68 Glaube (Religion) 5 ff., 204, 239, 242, 445; s. auch Ratholizismus, Protestantismus Gleichheit, Gleichheitssinn 233, 464 f. Glockenbecherleute 342, 349 Goethe 230 Goten 381 Gotthelf 230 Bottschee 290 f., 359 Grenellerasse 314 Griechen s. auch Sellenen 16, 360 ff. Grimaldirasse 312 "Groner-Typus" 25, 319\* Grundbesit 243, 365, 420 Gryncewicz 294 Saar 37, 62 f., 84, 108, 128, 139, 157, 266 ff. (268 Karte VI und 269 Rarte VII), 419 Sabsburger 93\*, 94

Sallstattzeit 350 f., 369 f., 375

Hamitische (äthiopische) Rasse 25, 255, 324 f., 332 Häßlichkeit 174, 259 Zausformen 355, 361, 488 (Rarte XXVII), 489 (Rarte XXVIII), 490 Haustiere 347, 349 Saut 37, 55 f., 80, 108, 126, 139, 156, 168, 245 f., 266 f., 268 (Rarte VI) Haydn 226 Hebel 230 Seiratsalter 427, 443 Heldenzeitalter 362 Hellenen 356, 360 f. Helligkeit 267, 270, 305 (Karte XVI) Helmholy 248 Herzenstein 143 Sinkelsteinkeramik 369 Holland 23, 173, 177, 279, 341, 418 Hugenotten 299 Hutgröße 199 Zypertrichosis (Behaarung) 176 Ilias 362, 384, 445 Inder 365 f., 492 Inder (Schädel) 17, 32 Indien 172 Indische Sprachen 482 Individualismus (Persönlichkeitskultur) 446 f., 466, 473 Indogermanen, Indogermanisierung 326 f., 329 (Karte XXI), 358, 369 "Indogermanische" Rasse 5, 358, 492; im übrigen s. nordische Rasse Indogermanische Sprachen 327 f., 329 (Barte XXI), 357 (Barte XXII), 359 (Barte XXIII) Industriezeitalter 431 f. Innerasiatische Rasse 24, 162 f., 296, 345 Island 177, 384 Islandische Sage 61, 362, 384, 445 Isohämagglutination 183 Italiener 299, 424 Italienische Sprache 489 f. Italiker 220, 338, 343, 356, 370, 492 Juden 5, 63, 67, 68, 112, 170, 175, 227, 250, 365, 388, 448 f., 460 Judenfeinoschaft 5 Jungsteinzeit 321, 338 f., 347, 353, 375 Jugendreiz, weiblicher 443 Rant 248, 249\* Rärnten f. Ofterreich Raschuben 294 Ratholizismus 5, 220, 229, 232, 386, "Raukasische Rasse" 4, 6

Raukasische (alarodische) Sprachen 492

Reller, G. 230

Relten 5, 338 f., 351, 388, 461; Raffengeschichte 369 ff.; Sprache 357 (Rarte XXII) Reltiberer 370 Renstler 470 Rentumsprache 330, 338, 477 Rieferstellung 36\* Kinderzahl 201, 339, 425 f., 436, 441, 458 f. Rindesalter, Geschlechtsunterschiede 29 Rjöffenmöddinge 318, 334 Rlassenkampf 433 f. Rombination 254 Ronstitutionsforschung 178 ff. Ropfform 247 f. Ropfinder 33, 272 (Karte IX), 280 (Karte XIII), 306 (Karte XVIII) Börperfülle 27, 41 f., 78 f., 87, 115 f., 146, 148 Rörpergewicht 27 Rörperhöhe 26ff., 271 (KarteVIII), 281 (Rarte XIV), 288 (Rarte XV), 305 (Rarte XVII) Körpermerkmale 7, 10 ff., 26 ff., 158 ff. Rörpermessungen 26 ff. Rorrelationen 10 ff., 67, 160, 176 Rrankheit und Rasse 174 f. Kraushaar 170 Arebs 176 Aretinismus 177 ff., 178\*, 311 Areuzungen 253 f., 263 Rreuzungsunstimmigkeiten 265; 3usammenstellungen 302 ff. Arimgoten 381, 386 **Bropf 177 ff.** Kulturkreisforschung 325 ff. Rurzschäbel 22 f., 34, 160, 300, 315, 389, 407 Lagerlöf 238 Lamarcismus 252 Landflucht 421 f. Längenbreiteninder 29, 33, 418 Langobarden 378 Langschädel 32 f. Leibesübungen 188, 214, 232 Leichenverbrennung 373, 378 Leptosom 181 Lidspalte 139 Lippen 55, 80, 93, 157, 329 Litauer, litauische Sprache 24, 348 Literatur 444 f. Lößmensch 313 f. Luther 230 Maglemose=Rultur 318 f. Malayische Rasse 173 f. Massen, Massentum 362, 431, 469

Masuren 275

Megalithkultur 372 f.

Mehrstämmigkeit (Polygenese) 16, 308 Mehrehe 339, 413, 415 Mendelsches Gesetz 18 Menschheit, Menschheitsgedanke 448, 453 Menzel 248 Messungen 26 ff. Metopismus (Areuzschädel) 78, 100 Milieu 3, 244 f., 446 Mischling 14, 82, 244 ff., 258 f., 304, 423, 443 f., 448 "Mischrassen" 256 f. Mischverbindung (Mirovariation) 260 Mittelalter 395 Möndstum 365 Mongolenfalte 159 ff., 160\*, 314 Mongolensleck 160 f. Mongolismus, Mongolen 23, 135, 163, 169\*, 279, 288, 315, 333 Moustérien 310 Mozart 226 Muffang 200 Mundart 302, 480, 487, 488 (Rarte XXVIIMundarten, alemannische 486, 488; bayerisch-östereichische 487; bayuwarische 488; englische 482; frankische 486, 303; italienische 488; niedersächsische 486, 488; schwäbische 487, <del>4</del>88 Mutation s. Erbänderung Mutterrecht 219, 333, 336 f., 341, 355 Machdunkeln 62, 267 Viagelmond 83, 171 Viasensorm 48, 50, 93 s., 124, 134, 147, 164, 168 Masenlippenfalte 103, 134, 147 Masenwurzelpunkt 34 ff., 48 Meandertalrasse 178 f., 309 ff., 310\* Reger 16, 38, 73, 170 f., 209, 244, 264, 312 Reunzehntes Jahrhundert 444 ff. Mibelungenlied 76, 362, 445, 474 Viedersachsen 274, 393, 468 "Voordenborfertyp" 319\* "Vordeurasische Rasse" 325, 336 Voordischer Gedanke 20, 472 Mordische Rasse 22, 174, 266, 287, 295, 387, 477; Bewegungseigen heiten 185; leibliche Merkmale 38 ff., 185; seelische Eigenschaften 190 ff., 458; Entstehung und Herkunft 308 ff., 320 ff.; Urbeimat 336 f.; Verbreitung in Deutschland 266 f., 271; Schönbeit 259, 394, 442 Mormannen 384 Morwegen 23, 38, 39\*, 61, 192, 205, 229, 384

Obergesichtswinkel 36 Renntierjäger 316 f., 341 Oberlidfalte 106 Reuter 230 Offiziere 425, 457 f. Rheinland 279 Riesen 243, 378 Rjäsantypus 307 (Karte XX) Ohraugenebene 31, 146 Ohren 124, 135 Orientalische Rasse 77, 325, 332, 492 Rom und Römer 298, 360 ff., 391, 492 Ortsnamen 338 Romanen 5 Ostbaltische Rasse 22 f., 131 f., 295, Romanische Sprachen 356, 490 Rothaarigkeit 63 ff., 370 463; Bewegungseigenheiten 188; leibliche Merkmale 131, 188; Rundfopf 229, 231 seelische Bigenschaften 236 f.; Ver-Rundstirnigkeit 123 breitung 272 f.; Vorgeschichte 346 f. Ruffen 5, 240, 348, 448 f. Ostelbien, Ostdeutschland 275, 397f., 399 Sachs, 5. 230 Osterreich 266, 288, 403, 411; Blut-Sachsen 277, 384 opfer 458 Salzburger 275, 352 Satemsprachen 330, 338, 478
Schäbel 28, 42 f., 44\*, 78\*, 79\*, 88\*, 89\*, 117\*, 118\*, 123\*, 132\*, 145\*, 168\*, 310\*, 313\*, 316\*, 319\*, 371\*, Ostische Rasse 22, 175, 187, 295, 315, 463; Bewegungseigenheiten 187; leibliche Merkmale II3 f., 187; seelische Eigenschaften 228 ff.; Verbreitung 274 f.; Vorgeschichte 340; 211terszerfall 175; Gebärschwierinkei-Schäbelinder 32, 33\*, 428 Schäbelmessung 29\* ff. ten 175 Ostpreußen 272, 275 Schädelumbildung 247\* Scheitelansicht 34 Pfahlbauten 343, 370 Schizothyme 181, 193, 212 Pfal3 280 f., 424 Schläfenringe 400 Pflug und Pflugwirtschaft 333, 360, Schlesien 275 f. 369, 372, Schleswig-Holstein 274 Physiognomik (Ausdruckskunde) 191 Schlingband (Tierornament) 380 Pigment 56 Schlinauge 159 Politische Parteien 232, 252 Schmalgesicht 29 f., 34\*, 344 "Prässawische Rasse" 165 Proletarier 432 Schnurkeramik 330, 372 ff. Schönheit 56 f., 259 f., 345; wandel Protestantismus 5, 204, 220, 232, 252, 444 Schulzeugnisse und Schule 206, 234 Provenzalisch 491 Schwarze (Haarfarbe) 266, 387, 391, Pyfnischer Typus 110, 113, 180\* Schwarze Schmach 173, 264 Rachitis 248 Schwarzwald 126, 281 f., 299, 351; Rasse (Begriff) I ff. s. auch Württemberg Rassenbenennung 22 ff.; begriff 4, 7, Schweden 13 (Karte I-V), 19, 25, 38, 14, 258; entstehung 308; bild 252; 192, 213, 304, 338, 412, 415, 471, grenzen 6, 279; Funde (Geschichte 482; s. auch Skandinavien der) 16 ff.; = mischung 253, 384, 393; Schwein 330 \*pathologie 175; \*reinbeit 10, 12, 258; \*schichtung 362, 393; \*seelen= Schweiz 243, 266, 283, 342, 370, 471 Schwende 471 kunde 190f.; verschmelzung 362; tod Schwind 230 175; typus 12; verteilung in Deutschland 9, 266 ff.; wandel, Be-Seelische Eigenschaften 190 f.; farben 215 f., 226, 234 völkerungswandel 250, 416, 436 f.; Selbstmord 209 zusammensegung 19 Semiten 5, 359 "Seßhafter Typus" 333 Siebenbürgen 292\* f., 419 Recht 356, 469 Rehobother Bastard 253 Reihengräber 22, 319, 381, 389, 399, Siedlungsformen 401 (Karte XXVI); 428; stypus 22 gebiete 373 (Karte XXIV), 374 (Rarte XXV); verhältnisse 469 Reinlichkeit 192, 213, 229, 235, 240, 412, 424 Sittlichkeit 259, 261 Religion s. Glauben

Sighöhe 27, 38, 77

Skandinavien 424 Slawen 5, 6, 24, 269 (Karte VII), 299, 397 ff., 398\*, 399\* Slawengrenze 269, 401 (Karte XXVI) "Slawische Rasse" 400 Slowenen 288, 403 f. Sommersprossen 61, 83, 128 Sonnenbestrahlung 56 f., 80, 245 Sorbengrenze (limes sorabicus) 399, 401 (Rarte XXVI) Sozialanthropologie 198 f. Spalterbigkeit 255 Spanien 177, 352, 355, 370 Spannweite 27 "Sparbüchsenmund" 157 Speckbacher 223 Spiralkeramik 369 Spigweg 230 Sport s. Leibesübungen Sprache und Rasse 323, 328, 477 ff. Sprachinseln 284, 290 f., 294 Sprachwissenschaft 323, 328, 331 f., 346, 356 f., 477 f., 480 ff., 492 ff. Sprechweise 479, 492 Spreewald 294 Staat 6 f., 193, 231 Stamm (und Stammesunterschiede) I, 193, 302 f. Ständeschichtung 199 ff., 361, 391 Steiermark f. Osterreich Steinzeit 317, 333, 342 f., 346 ff., 349 f., 354 Stimme 109 Stirnhaaransag 63 Stirnhöder 100, 147 Stirnnasenwulst 28, 31, 46, 79, 132, 147 Straftaten (Verbrechen) 209, 221, 225, 235, 239, 312 Subetische Rasse 165, 294, 296, 401 Sübslawen 403 ff. Sweben 376 ff.

Tawasten 77, 236
Thoma 230
Thüringen (und Thüringer Wald) 278
Tirol 86\*, 87, 270, 289, 297, 405, 413
Tocharer und Tocharische Sprache 477
Tonfunst 213, 217, 226, 238, 241
Treue 193
Tropenfähigfeit 175
Tschecken 230, 288, 403
Tuberfulose 175 f., 263, 301
"Turanische Rasse" 163
Türken und Türkische Sprache 299, 315
Turmschäbel 89

Überaugenbögen bzw. wulft 29\*, 48, 90, 146 f., 170, 337 Überdeckbarkeit 257 Ubereinanderschichtung 200 Umwelteinflüsse 244 f., 333 Umzüchtung 345 "Untergang des Abendlandes" 366, "Untergang" eines Volkes indogermanischer Rasse 365, 445; s. auch Entnordung Unterkiefer 36, 132 f.; streckung 94 Urgermanische Sprache 335 f. Urheimat der nordrassischen Stämme 320, 346 f. Urslawen 347, 397, 400 Vaterrecht und Vaterfamilie 324 ff., 336, 356 Verbrechertypus 312 f. Vereinigte Staaten von Nordamerika 207, 209, 387, 423 f., 470 f. Vererbung erworbener Eigenschaften 252 ff. Vererbungserscheinungen 252; s. auch **Erblickeitsforschung** Vererbungsgeseige 14, 249, 252, 257 f., 300, 452 Virdowsche Schulkinderuntersuchung 17, 266 ff., 379, 460 Vogel von Vogelstein 226 voit 253, 344, 362, 459, 479 Völkerwanderung 371 f., 380, 389 Volkstum I, 3 f., 6 f., 362 ff., 404, 446 f., 451, 466 f. Vorderasiatische (Armenoide) Rasse 298; leiblich 109 ff.; seelisch 227, 365, vyl. mit der dinarischen Rasse 109; Auftreten 348 f., 492 Vorgeschichte 308 ff. Vorwiegen, stärkstes, einzelner Rassen in Europa 307 (Rarte XX) Vulgärlatein 490 f.

Wachstum 174
Wagner, R. 226, 248
Walsertal 177
Wechselbeziehung der Merkmale 10, 67
Wechselsieher (Malaria) 175
Weidselsieher (Malaria) 175
Weid 29, 41, 50, 77, 115, 174, 176, 192, 433, 443
"Weichselrasse" 301
Weichteile 55, 80, 103, 124, 135, 157
"Weiße Rasse" 456
Wellentheorie 327
Weltanschauung 391
Weltkrieg 223 f., 419, 458 f., 471
Wenden 405
Westfalen 25, 242, 319

Westische Rasse 22 f., 77, 186, 266 f., 283 f., 290 f., 296, 298, 339, 356, 426, 484; Begabung 218; Bewegungseigenheiten 186; Geschlechtlichkeit 219; leibliche Merkmale 77 ff., 186; seelische Eigenschaften 215 ff.; Vorkommen 274; Vorgeschichte 352 ff.

Wikingszeitalter 384

Wuchsverhältnisse (Proportion) 26, 378 Württemberg 278, 284, 418, 425

Jahnerkrankungen 123, 176 Jehnerrechnung 336 Zeitgeist 343 ff., 463 f. Zeitwort 480 3igeuner 172, 298, 484

# Verzeichnis der Bildnisse geschichtlicher Persönlichkeiten in den Güntherschen Rassenwerken

Die Jiffern verweifen auf die Seitenzahlen der Bucher

A = Abel und Raffe, 2. Aufl. E = Europäische Raffenkunde, 3. Aufl. D = Deutsche Raffenkunde, S = Rafferund Stil, 2. Aufl. H = Hellenen und Römer. J = Judische Raffenkunde, V.G. = Volko-Gunther

| Ubs-el-Raser, J 71              |
|---------------------------------|
| Ugricola E 297                  |
| Agrippa H 103                   |
| 8'Allbert, Eugen D 151          |
| Allerander d. Gr. E 212         |
| 211fieri E 266, S 45            |
| 2lloe E 42                      |
| Moarez E 258                    |
| Amalie v. Dreußen A 70          |
| Umenhotep IV J 93               |
| Ummon E 321                     |
| Unglesey A 119                  |
| Unjou, Maria v. E 270           |
| Unzengruber D 107               |
| Uriosto E 265                   |
| Urndt E 298                     |
| Arrhenius E 65                  |
| Ursafes IV E 194                |
| Ussur-Prassir-pal II J 65       |
| Uuber E 68                      |
| Auerbach, B. J 186              |
| Auersperg, Fürst V.G. 31        |
| Augspurg J 237                  |
| August v. Sachsen D 129         |
| Municipal A 15 H T of 14        |
| Augustus A 15, H Taf. 14, H 104 |
| 11 107                          |
|                                 |

**Back** S 30 Baer, R. E. v. E 299 Baeyer, v. J 299 Banares E 194 Bagration, Fürst E 93, J 25, V.G. 50 Ballin J 31 Balzac E 49 Bamberger Reiter D 409 Battistini E 40 Bechtius D 129 Beethoven S 30 Benas E 300 Behring E 28 Beit J 85 Bellini E 262 Benedek A 108 Bentind, v. A 116 Bergh, van den A 54 Bergner, Ælis. J 82 Berliner J 231 Bernauer, Agnes A85, 88 Chopin E 43

Bernhard, G. J 228 Bernhard v. Orley D 140 Bernstein J 32 Björnson E 123 31um D 122 Blumenstein J 186 Blumenthal J 84 Boabbil A 10 Böcklin E 300 Bode E 26 Bokanowsky J 218 Booth S 119 Börne J 83, E 102, V.G. 54 Borsig D 153 Borstell A 78 Brefeld E 27 Briesen E 317 Broca E 51 Bruch, M. J 85, E 90 Brudner D 107 Brunerie, Graf A 71 Bugeaus se la Piconnerie A IQ2 3ull E 123 Bülow v. Dennewig A 78 Bunsen D 150 Burckharst D 98, E 40 Burns S 51 Bussche-Haddenhausen v. 8. D 151 Byron E 287 Cabena, Paez de la E 258 Caesar H 103 Calatorius, M. H 74 Calvin S 119 Cambronne A 102 Campe D 437 Capello, B. E 264 Caprivi D 153 V.G. 43 Caracalla E 153, H 110 Carignano v. A 66 Carnot E 272 Carus E 297 Cavaignac E 273 Chamberlain E 320 Chamisso A 71

Changarnier E 272

Chaplin J 82

Cicero H 103 Clause v. frankreich E 270 Clémenceau E 68 Cohn, Erzbischof I 83 Colbert E 270 Coligny E 270 Colloredo-Mannsfeld A 108 Colonna E 264 Cooper E 312 Corday E 271 Corinth D 139, V.G. 39 Cornelius, Peter A 91 Cowen, Sir J 23 I Csoridy, v. A 99 Cuvier E 271 Czubar E 39

Dahl E 123 Dareios I. E 193 Daudet E 40 Davis E 314 Dedo v. Groinsch A 21 Degenfeld, Graf A 108 Dehmel S 80 Delaroche E 272 Demosthenes H 51 Derfflinger A 67 Desair A 103 Dictens E 287 Disraeli J 109 Doczy v. J 84 Döllinger D 107, V.G. 30 Donizetti E 266 Dostojewsky E 58 Drever D 150 Drouet A 102 Drusus H 104 Dryander D 57 Duguay-Trouin A 66 Dürer S 8, 9 Duroc A 102 Dyck, van E 99

Ebner-Eschenbach D 138, V.G. 38 Ædart, Markgraf D 147 Eiste D 440 Einstein J 226

Emerson E 313 Enver Pascha E 122 Eskeles A 36, 37 Ezel v. Rammin A 28 Euripides H 51 Exmouth, Graf A 117

Fall, Leo J 186 Salkener E 287 Farinata degli Uberti A 30 feuchtwanger J 233 Sichte S 46 fict D 60 fischer, R. V.G. 43 flaubert S 32 fleischer J 233 fleury E 271 Soch E 273 Sontane E 299 forev E 68 Francesco, Maria II E 264 Franck E 68 Fransecty D 152 friedrich v. Brandenburg A 32 friedrich d. Gr. E 298 friedrich, R. D. D 437 friedrich V. v. d. Pfalz A 59 Friedrich der Weise A 44 friedrich Wilhelm, 8. Gr. Kurfürst S 100 Fries, Johann v. E 297 Jugger, Graf A 47 Jundilius Doctus H 107

Gaforio E 262 Galilei E 261 Gambetta E 102 Garibaldi E 266 Gauguin E 94 Gebsattel v. D 59 Gebühr D 70 Geest, v. S. A 59 Gellert S 67 Glasstone E 67 Gluck S 37 Gobineau E 320 Goethe D 440 Gorin D 125 Gorfij E 58 Gova E 65 Grant, Prasident D 465, E 312 -, M. E 324 Grien, genannt Baldung D 436 Grillparzer D 106

Grimm D 129 Groß J 34 Groth S 89 Grün, Anastasius S 87 Gryphius D 129 Guggenheimer J 32 Guzman A 47

Saanen, van E 87, V.G. 48 Saectel E 27 D 172, Saendel S 37 Kalbe, M. D 151 Samerling S 87 Sanfstengel D 107 Karden J 227 Sauck V.G. 34 Sawthorne E 313 Saynau A 109 Sebbel D 440, S 32 Sebel S 65 Segel D 438 Seidenstam E 95 Seine E 102, J 231 Beinrich I. von Seffen A 28 Seinrich II. E 270 Benriettev. Frankreich 170 Hentschel E 66 Herbart D 438 Sermann VIII. E 297 Herodotos H 54 Gerz, Genr. J 84 Ser31, Th. J 338 Hern, Heinrich J 299 Ser30g J 234 Hilferding J 228 Hilgenreiner E 117 Zindenburg D 152, V.G. 43 Sirsch, Minister J 228 Sittorf E 66, D 155 Hoff van't, E 22 Hofmannsthal, H. v. 299 Hofmann v. Hofmanns, waldan D 139 Hölderlin S 342 Holnstein, Gräfin A 105 Horn, Graf A 66 E 296 Horsety D 125, V.G. 34 Forthy E 135 Zussein A 10 Huygens E 297

Ihering D 441 Immermann D 155 Ingram A 117 Ismael Pascha E 136 Jackson, A. E 313
Jackson, Th. (Stonewall)
E 312
Jacopo de Barbari E 263
Jahn E 298
Jean Paul S 67
Jeanne d'Arc A 73, 88
Jefferson E 313
Jeffrey, Lord A 116
Johann der Beständige
A 44
Johann Friedrich d. Großmütige A 44
Jucundus D 364, E 225
H 111

Ramarowsky E 61 Rant D 249, 437 Rarim Rhan E 198 Rarl Ludwig v. d. Pfalz A 63 Rarl W. f. v. Braunschweig A 69 Reats S 34 Reller, Gottfried E 299 Reppel A 67 Rerr J 226 Rerner D 120 Rersten E 50 Regler D 302 Riepert D 121 Rierfegaard S 120 Ripling E 67 Rleber A 103 Alingner D 120 Knor S 119 Rönigsmark, Graf A 66 Ronstantin, Großfürst E 61 Roscziusko E 58 Rrübener, v. A 105, Rügelgen, v. E 298 Rulenkampff D 41 出現maul D 75

Lamartine E 272
Langlois E 272
Lannoy, v. E 268
Lapouge, de, Graf E 321
Laffalle E 102
Laudon A 67
Lavater D 106
Lermontow E 98, J 82
Levi, S., Dirigent J 157
Leviné E 101, J 34
Levfer D 138, V.G. 39
Lieber E 312
Liebermann J 31
Liebling J 84

Limburg-Stirum E 22 Lindbergh E 317 Lionardo da Vinci E 263 List D 107 Löhe D 437 Lohr E 22 Lombroso J 233 Longfellow E 313 Loredan E 263 Loudseur, L. J 187 Loyola E 164 Ludendorff D 74 Ludwin v. Bayern 47 Luswig v. Ungarn Luremburg, Rosa J 236

Macchiavelli E 263 Mackensen D 152 Manzoni E 265 Marwin v. d. D 440 Marr, Rarl J 186 Mascagni D 81, E 37, V.G. 27 Mathias, Raiser A 48 Matidia H 123 Maurras J 32 Mauthner J 230 Maximilian I. D 93 Maximinus Thrax H 123 Medillov. Groinsch A 21 Medici, Alles. E 86 Mehemed Illi Pascha E 136 Menandros H 51 Mendelssohn E 101 Menelaos H 19 Mensdorff-Douilly D 103 Metschnikoff, E. J 299 Megger D 439 Meyer, Selene J 157 Meyerbeer E 102 Meyerbeer, frau J. 84 V.G. 54 Mezzofanti E 265 Michelangelo S 91 Minelli, Gräfin E99, J70 Mocenigo E 264 Möllendorf A 70 Moltke E 299, D 438 Mommsen E 300 Monroe E 313 Moore, J. A 116 Moore, Th. 8 51 Mornenstern E 300 Mörike S 78 Mühsam J 231 Müller: Emden D 59

Müller, M. E 26 Münster, Sebastian D 436 Mussolini S 21 Mustafa, Remal D III

Viapoleon E 27, A 103
Viapoleon II. A 103
Viaumann E 117
Viero H 116
Vierva H 105
Vieumann J 82
Viebuhr E 298
Viofretete A 12
Vioff E 66
Viordau, M. J 338
Vioury E 68
Viovalis S 80
Viugent v. Westmeath,
Graf A 109

Offenbach, S. J 85 Orley, v. D 141

Paele, van der D 155
Paez de la Cadena E 258
Paganini E 265
Palaghi E 42
Palgrave A 117
Paul I., 3ar E 61
Perifles H 52
Platon H 59
Poincaré E 273
Poussin E 270, S 91
Preuß J 187
Primo de Rivera E 257
Probus H 111
Prschewalsky E 41
Puccini E 33

Raabe S 67 Radef J 227 Radenty D 439 Ramon v Cajal E 36 Ramses II J 92 Rasumowsky E 61 Richelieu E 271 Richter, Eugen D 122 Roebling E 312 Rolland E 273 Ronsard S 34 Roon D 152 Rudolf v. Habsburg D 93 Rudolf II., Raiser A 48 Runciman A 117 Ruprecht v. d. Pfalz A 62

Saint-Saëns E 101, J 34 Saint-Simon S 119

Samuel, Ch. J 156 Sanders J 31 Sandienko E 49 Sarasate E 36 Savonarola E 261 Schamyl E 93 Schichau D 136 Schinfel D 138, V.G. 39 Schleiermacher E 299 Schlosser D 438 Schmiechen D 407 Scholz, W. v. D 150, V.G. 43 Schopenhauer D 439 Schubert D 127 Schumann D 439 Schwarzenberg A 108, D 127 Schweidnig-Jauer D 409 Schwind S 65 Scipio 21. H 85 Scott E 287 Seedt, v. 138 Seleufos E 212 Semper D 438 Serao E 52 Seti I J 93 Sforza A 86, 87, E 262 Sichel, VI. J 226 Siegmund v. Brandenburn A 32 Sienkiewicz E 24 Sievès E 181 Signorelli E 262 Simson E 101 Söderblom E 61 Sofrates H 30 Solf D 153 Sophofles H 35, 51 Soudon D 70 Southampton, Graf 116 Speckbacher D 224 Spencer E 288 Spinoza S 46 Spinwen S 65 Spohr E 299 Sprecher v. Bernegg D Stalin E 93 J 25, V.G. 50 Stauffer-Bern D 119, V.G. 34 Stein, v. D 106 Steuben, v. E 312 Stifter S 65 Stoddard E 324 Stresemann D 139 Strindberg E 61

Strozzi, P. E 262

Suchet E 94 Sulla H 496 Suworow A 99 Sybel, v. D 438

Taets E 296
Tartini E 43
Telemann E 297
Tenerani E 266
Tennyson E 287
Tersstyanszky E 39
Thoma, Ludwig S 67
Thotmes IV J 93
Thukydides H 54
Thusnelda D 383, E 251
Tizian E 261
Tomsky E 99

Trebonianus Gallus H III Tropfi J 85

Uhland S 78 Uta, Markgräfin D 147

Viktoria von Schweben A III Villinger D 17I Visconti, Graf E 265 Vittorio Amadeo III E 264 Vogel v. Vogelstein D 437

Wagner, Richard D 439

Wallot E 94
Weber, v. D 107
Weber, Mathilde E 27
Wegener, P. D 140
Wellington E 287, A 115
Welser, Philippine A 84
Wenzel IV. D 409
Wersel J 227
Wigmann D 165
Wilamowig:M. D 75, E 26
Wohlgemuth D 106

Apsilanti E 214

3egmann D 151 3ipfler D 407 3weig J 227

# Bücher aus J. F. Lehmanns Verlag, München

Die wesentlich gekürzte Ausgabe des großen Werkes - der Volks-Günther

Rleine Rassenkunde des deutschen Volkes. 186.–205. Tsb. Mit 100 Abbildungen und 13 Karten. Geh. AM 2.–, Lwd. AM 3.–.

Wer von der Wichtigkeit des Güntherschen Werkes "Nassenkunde des deutschen Volkes" überzeugt ist, wird für Weiterverbreitung seiner Gedanken sorgen wollen. Da ist nun der "Volks-Günther", die wesentlich gekürzte Volks-Ausgabe, das geeignete Geschenkbuch. Man sollte ihn ganz besonders den jungen Menschen, Studenten, Sitler-Jugend usw. in die Sand geben. Er enthält ein knappe Darstellung unseres heutigen Wissens von den europäischen Rassen, von ihren Merkmalen und ihrem seelischen Wesen. Er ist aber nur zur Einsführung geeignet, tieferschürsende Leser greifen zur großen Ausgabe.

Serkunft und Rassengeschichte der Germanen. mit 177 2166. und 6 Karten. 5.–7. Tso. Geh. Am 4.80, Lws. Am 6.–.

"Das Buch bringt eine fülle quellenmäßig belegter Einzelangaben, die wegen ihrer Jerstreutheit sonst schlecht zugänglich sind. Günthers Ausführungen wers den durch zahlreiche gute Abbildungen gestügt." Germania.

Eine lebendige Darstellung des Ursprungs und der rassischen Bedingtheit germanisch-deutschen Wesens.

Tron seines geschichtlichen Inhalts wurzelt das Werk in den Fragen, die in der Gegenwart unser Volk bewegen, insbesondere der Rassenzucht, der arts gemäßen Frömmigkeit und der germanisch bestimmten Rechtsaufsfassung. Besonders interessant im Sinblick auf die verschiedenen religiösen Strömungen der Gegenwart ist die Schilderung des geistigen Ringens zwischen Christentum und germanischer Urt. Überall bringt das Buch eine külle von Stoff, der kritisch und mit eigener Stellungnahme verarbeitet wird.

Rassenkunde Luropas. 3., wesentlich vermehrte u. verbesserte Aufl. 342 S. mit 567 Abbildungen und 34 Karten. Geh. AM 7.–, Lwd. AM 8.60.

"Günthers Werk weitet sich mehr und mehr zu einem einheitlichen großen Bau. Forscherzähigkeit, intuitive Begabung und Alarheit der stillstischen Form verseinigt sich in ihm." Der Tag.

Rassenkunde des jüdischen Volkes. 8.–12. Ts. 360 Seiten mit 305 Abbildungen und 6 Karten. Geh. AM 7.–, Lws. AM 8.60.

"Die Darstellung ist außerordentlich fesselnd. Man hat immer das Gefühl: hier schreibt ein Wahrheitsuchender, der ohne Rücksicht niederlegt, was seine forschung ergibt. Dazu kommt die hervorragende, reiche und vielseitige Besbilderung des Werkes. Wir sinden Bilder aus der alten Geschichte, Abbildungen bekannter Juden und zahlreiche Gruppens und Gelegenheitsaufnahmen aus dem jüdischen Leben der Gegenwart. Wer der Rassenfrage ein Interesse schnenkt, der lege sich auch dieses Buch bei; gerade die jüdische Rasse ist eines der lehrereichsten Objekte der Rassenforschung." Deutsch österr. Lehrerzeitung.

Die Mordische Rasse bei den Indogermanen Usiens. Jugleich ein Beitrag zur Frage nach der Urbeimat und Rassenherkunft der Indogermanen. Mit 96 Abb. und 3 Karten. Geh. AM 6.-, Lwd. AM 7.50.

"Dieses Buch ist nicht nur ein wertvoller Beitrag zur Aulturgeschichte der Indogermanen, sondern es liefert zugleich einen Beweis für die kulturschöpfestische Begabung der Pordischen Rasse." Rasse.

Sühreradel durch Sippenpflege. 5.-7. Ts. Geb. Am 2.20, Lws. Am 3.20.

Vach längerer Zeit wieder ein neues Zuch des berühmten Rassensorschas von seiner großen Gemeinde und darüber hinaus dankbar begrüßt werden wird. Es ist in drei Abschnitte eingeteilt: Die Votwendigkeit einer führerschicht für den völkischen Staat / Die Erneuerung des familiengedankens in Deutschland (Günthers Antrittsvorlesung in Berlin) / Vererbung und Erziehung. Außerdem wurde dem Zuch nochmals der Vortrag: "Volk und Staat in ihrer Stellung zu Vererbung und Auslese" beigegeben. Das Zuch ist eine neue einstringliche Mahnung, den allein möglichen Weg der Erneuerung unseres Volkes auf der Grundlage von Familie und Rasse mit eiserner Zielstrebigkeit zu versfolgen.

Platon als Hiter des Lebens. Platons Jucht: und Erziehungs: gedanken und ihre Bedeutung für die Gegenwart. Mit einem Bildnis Platons. 2. Aufl. Geh. AM 2.-, Lwd. AM 3.-.

"Diese kleine aber sehr lebenswerte Schrift ist recht lehrreich, sie wird vielen Vieues sagen, indem sie Platon von einer viel zu wenig beachteten Seite seines vielseitigen Denkens und Wirkens zeigt." Blätter f. deutsche Philosophie.

Ritter, Tod und Teufel. Der heldische Gedanke. Mit einer Wiedersgabe der Dürerschen Radierung. 5. Auflage. Geh. AM 3.-, Lws. AM 4.20.

Der Mordische Gedanke unter den Deutschen. 2. Auflage. 7.–9. Ts. Geb. Am 4.–, Lws. Am 5.40.

"Günther wendet sich in seiner lebendigen, aber gemäßigten Darstellungsweise gegen verschiedene Einwände, die gegenüber seiner Aassenlehre gemacht wurden. Über die Albwehr zum Aufbau fortschreitend, legt er den weltanschauslichen Inhalt des nordischen Gedankens dar." "Umschau", Dr. v. Eickstedt.

Deutsche Köpfe nordischer Rasse. 50 Abbildungen mit Geleitzworten von Prof. Dr. E. Fischer, Berlin, und Prof. Dr. Fans F. B. Günzther, Berlin. 9.–10. Tsb. Preis kart. AM 2.15.

"Die Bilder wirken nicht nur als Augenweide, sondern tragen gleichzeitig dazu bei, im deutschen Volk den Sinn für unverdorbene Rassenschönheit zu wecken und den Blick für deutsche Schönheit vor allem auch gelegentlich der Gattenswahl zu schärfen." Saale Teitung.

# Das Bauerntum als Lebensquell der Mordischen Rasse

7., verm. u. verb. Auflage. 35.–44. Tausend. Geb. AM 8.–, Leinwand AM 10.–.

"In schonungsloser, grausamer folgerichtigfeit zeichnet Darré das Schicksal der Völker:
Bauerntodist Volkestod. Auf dem Ackerland
wächst nicht nur das Brot, sondern es wachsen dort auch die Menschen. Das
kann man nicht mehr vergessen, wenn man dieses Buch gelesen hat. Und man mußes lesen, um zu wissen: Falt! Bis hierher mit dem deutschen Bauerntum und nicht weiter! Und dann zurück zu den tausendsährigen Gesetzen, nach denen allein Geschlecht um Geschlecht sich auf der Scholle wie eine Kette aneinanderreihen kann." VIS.-Landpost.



Reichsbauernführer u. Reichsminister R. Walther Darré

Teuadel aus Blut und Boden. 46.–55. Tausens. 231 Seiten. Geb. Am 5.20, Lws. Am 6.30.

"Das Zuch stellt eine Tat im wahrsten Sinne des Wortes dar, da es dem Verfasser gelungen ist, mitten im Verfall der sittlichen und kulturellen Welt neue Wege für die Wiedererstarkung des deutschen Volkes zu zeigen, Wege, die wirklich gangbar sind. Alte überlieferung und klares Verständnis für Lebensnotwendigkeiten unseres Volkes haben den Verkasser zu diesem Werk geleitet, das denkenden und kämpfenden Deutschen bald ein guter Ramerad sein wird."

Der Angriff, Berlin.

 $\star$ 

Runst und Rasse. von prof. Dr. Paul Schultze-Naumburg. 3., verm. Aufl. 172 Seiten mit 175 Abb. Geh. AM 5.50, Lws. AM 7.-.

"Ein Buch, das in allen seinen Teilen mit einer Leidenschaft geschrieben ist, die dem starken Willen des Verfassers, der deutschen Kultur und Kunst zu helfen, entspringt." Deutsche Wochenschau.

Tordische Schönheit. Ihr Wunschbild im Leben und in der Aunst. Von Prof. Dr. Paul Schultze-Vaumburg. Mit 165 Abb. Geh. AM 6.60, Lws. AM 8.-.

"Das feingeistige und kluge Buch des alten nationalsozialistischen Kulturpolitikers wird sich viele freunde erwerben. Selten ist so sehr gerade das Positive und Schöne in der Kunst der nordischen Völker herausgestellt wie hier.
Das Buch ist eine wahre Seelenbefreiung. Der es geschrieben hat, ist wie kein
anderer berufen, das nordische Schönheitsideal darzustellen. Sakenkreuzbanner, Mannheim.





Mordisches Mädchen

Die Tordische Seele. Eine Einführung in die Rassenseelenkunde. 7., durchgesehene und erweiterte Aufl. 31.–36. Tso. Mit 40 Runstdrucktafeln. Geh. AM 3.50, Lwd. AM 4.80.

"Clauß untersucht den Stil der nordischen Seele in allen Bezirken ihrer Leidenschaft, im keuschen Abstand der Scham, im Geständenis der Liebe, im Iweikampf der Schwerter, im Schweigen der Nede, im Scherz und Wig. Die Unterschiede und Grenzen des seelischen Verstehens aus dem Geist der Rassen, ihre Verbindung zum germanischen Typus, der aus nordischen und dalischen Anlagen gleichemäßig gemischt ist, ihre Trennung vom mittelländischen und oftischen Typus möge man in diesem Buch der Beispiele und der lebenstigen Unschauung nachlesen, das ein Deuter

und ein Seher geschrieben bat, aber auch ein Philosoph der Kamera, dem der Blick für die nordische Gestalt aufgegangen ist." Deutsche Jeitung.

Rase und Seele. Eine Einführung in den Sinn der leiblichen Gestalt. 8., durchgeseh. Aufl. 39.—43. Tsd. Mit 176 Abb. Geh. AM 5.50, Lwd. AM 7.—. "Clauß ist wohl der seinste Menschenbeobachter, der je Menschengesichter studiert hat, und es ist erstaunlich, was alles er aus den Linien und kormen hersauszulesen und wie er diese Einzelheiten zu einem überzeugenden Ganzen zu vereinigen weiß. Außer seinem Einfühlungsgenie und seinem Zeobachtungsauge verwendet er die Kamera, deren Benuzung ihm die Möglichkeit bietet, übergänge des Gesichts, also des Seelenausdrucks, die das Ause nie erkennen würde, für die ruhige Betrachtung sesstaubalten." Sann. Kurier.

Rasse und Sumor. Von Stud. Rat Dr. Siegfried Radner. 2., neusbearb. und erweiterte Aufl. Mit 58 Albb. Rart. RM 3.80, Lwd. RM 4.80. "Die von Radner ausgewählten Beispiele sind treffend und man lacht oft herzbaft beim Lesen; auf eine unterhaltsame Weise kann man "so nebenbei" gute

"Sier ist ein Jugang zum Gebiet der Rassenkunde gefunden, durch den man gerne eintreten wird, um sich lachend unterrichten zu lassen." Die Literatur.

und nünliche Renntniffe erwerben." Völkischer Beobachter.

Rasse, Volk, Soldatentum. von Zauptmann (E) E. Zundeiker. Mit 37 216b. auf 16 Bildertafeln. Geh. AM 4.80, Lws. AM 6.—.

"Der Offizier und der Rassenforscher haben sich in diesem vielseitigen Buch gestunden und zu einer nationalsozialistischen Volkss und Weltbetrachtung verseint, deren sowohl wehrgeschichtlich als auch nationalpolitisch erfahrungssreiche Darstellung einen wertvollen Beitrag zur Vertiefung unseres neuen Weltbildes liefert. Vicht allein für den Truppenführer, sondern mehr noch für den Politiker, gerade für die Außenpolitik ist das Wissen um das Denken und die Seele anderer Rassen, Völker und zeere von ausschlaggebender Bedeutung."
Schulungsbrief.

Die räumlichen und rassischen Gestaltungskräfte der großdeutschen Geschichte. von Dr. Gustav Paul, Professor an der zochschule für Lehrerbildung in Darmstadt. 537 Seiten mit 113 Abbildungen und Rarten. Geh. RM 12.–, Lwd. RM 14.–.

"Beginnend mit der jüngeren Steinzeit, in der unsere Vorfahren, die Germanen, ihre rassische Geburt erleben, geht der Verfasser alle großen Epochen der deutschen Geschichte durch, das germanische Blut in allen Räumen der Erde genau verfolgend und zeigend, wie es sich in Wechselwirkung mit den räumlichen Gegebenheiten entfaltet oder verbraucht, insbesondere aber zeigt er die Geschichte der Rasse im großdeutschen Raum. Es ist eine großzügige, neue Wege weisende historische Arbeit, die uns Dr. Paul in diesem Werke vorlegt, eine Arbeit, die allen Geschichtslehrern neue sachliche und methodische Winke gibt. Legtere insofern, als sie zeigt, wie die Fülle des geschichtlichen Stosses, die mit dem Fortschreiten der Zeit immer mehr anwächst, übersehen und an die heranwachsende Jugend fruchtbringend weitergegeben werden kann.

Was wir von jeder Wissenschaft erwarten, daß sie nicht nur Wissen vermittele, sondern auch dem Volke die besten Wege für die Jukunft weise, das geschieht in dem vorliegenden Buche. Es zeigt die wesentlichen Lebenskräfte des Volkes und läßt sehen, wohin sie treiben und wie sie auf Grund geschichtlicher Erfahrungen zu lenken sind, damit unser deutsches Volk in der Jukunft die rechten Wege zu Ehre und Größe und völkischer Gesundheit und Rraft sinde und besschreite." Der Veue Weg.

Studien zur Geschichte des Rassengedankens. von professor Dr. Ludwig Schemann, Freiburg.

36. I: Die Rasse in den Geisteswissenschaften. 480 Seiten. Geh. um 16.20, Lws. um 18.-.

35. II: Sauptepochen und Zauptvölker der Geschichte in ihrer Stellung zur Nasse. Preis geh. Am 16.20, Lws. Am 18.-.

"Das Buch ist mit vornehmster Sachlickfeit, bewundernswerter Beherrschung des Stoffes und jener Unparteilickfeit und jenem Verantwortungsgefühl gesschrieben, wie sie unsere besten Geschichtsschreiber auszeichnen. Ein vorzügsliches, hochinteressantes Werk." Prof. Dr. A. Drews im "Karlsruher Tagsblatt".

28. III: Die Aassenfragen im Schrifttum der Neuzeit. Geb. um 18.4, Lws. um 19.80.

Dieser Band beschließt als dritter Schemanns großes Raffenwerk.

Alls Sonderdruck aus 36. III erschien:

Deutsche Klassiker über die Rassenfrage. Geb. Am 1.50.

Rasse und Seimat der Indogermanen. von prof. Dr. Otto Reche. Mit 113 2166. und 5 Karten. Geh. AM 6.50, Lws. AM 8.-.

Seit Jahrzehnten geht der wissenschaftliche Kampf um die Frage nach Rasse und Seimat der Indogermanen: vergleichende Sprachwissenschaft, Vorsgeschichtsforschung, Geologie, Geographie, Rassensorschung und andere Wissenschaften haben sich um die Lösung bemüht und doch ist bisher keine Entscheisdung gefallen; noch immer stehen sich die Anschauungen gegenüber, besonders zwei Aichtungen, von denen die eine Europa, die andere Usien als Seimat annimmt; und auch bezüglich der Rassenzugehörigkeit bzw. der rassischen Jusamsmensezung der indogermanischen Stämme ist man noch zu keiner wirklichen übereinstimmung gekommen.

"Die Warte, von welcher aus das Werk geschrieben wurde, läßt deutlich erkennen, daß ein Berufener das Wort zu den vielen schwierigen Fragen nahm, so
daß man sich bei der Lektüre gern von der Meisterschaft in der Beherrschung des
Stoffes leiten läßt. Das Buch stellt eine wertvolle Bereicherung unseres rassenkundlichen Schrifttums dar, weil Rasse und zeimat der Indogermanen wohl
noch niemals so ganz und gar um ihrer selbst willen allein betrachtet worden
sind. Deutsche Wissenschung und Volksbildung, Berlin.

Musik und Rasse. von Richard Eichenauer. Mit 40 Bildnissen und 90 Votenbeispielen. 2., verb. Aufl. Geh. AM 7.50, Lws. AM 9.-.

"Eichenauer steht ja schon als Erforscher der Jusammenhänge zwischen Rasse und Musik an erster Stelle. Vun hat er sein reiches Wissen in einem prächtigen Werk zusammengefaßt. Es stellt alle unsere großen deutschen Tonkünstler in ihrem Schassen vom rassischen Gesichtspunkte aus dar. Aber auch Musik, die aus andersrassischem Gefüge ersproß, wird aufgezeigt und in Vergleich gestellt. Vicht nur beste Abbildungen unserer größten deutschen Tonkünstler, sondern auch zahlreiche Votenterte zieren das Buch. Möge es in die Sände vieler deutscher Musikfreunde kommen; sie werden aus ihm so manche wertvolle ganz neue Auffassung gewinnen." Deutsche Teitung.

Deutsche Rassenköpfe. 40 Bildtafeln. von Dr. B. A. Schulz. Kart.AM 1.80.

Die vorliegenden, in dem Wettbewerb teilweise mit Preisen ausgezeichneten Rassenbilder zeigen Vertreter der in Deutschland am häusigsten vorkommenden Rassen, also die nordische, fälische, mittelländisch-westische, ostische, ostbaltische und dinarische Rasse. Ein vorzügliches Anschauungsmaterial.

Die blonden Haare der indogermanischen Völker des Altertums. Eine Sammlung der antiken Zeugnisse als Beitrag zur Indogermanenfrage. Von Prof. Dr. Wilh. Sieglin. Geh. AM 6.50, Lwd. AM 8.—.

Die Germania des Tacitus. Zerausgegeben, übersetz und mit volksund heimatkundl. Anmerkungen versehen von Prof. Dr. Æ. Fehrle, Zeidelberg. Mit 48 Abb. auf Tafeln. 3., verb. Aufl. Geh. AM 3.60, Lwd. AM 4.80.

Stammbaum und Artbild der Deutschen und ihrer Verwandten. Ein kultur- und rassengeschichtlicher Versuch. Von Prof. Dr. Frig Kern. Mit 445 Abbildungen. Geheftet RM 11.70, Lwd. 13.50. Die Sprache des menschlichen Untlitzes. Eine wissenschaftliche Physiognomik und ihre praktische Verwertung im Leben und in der Kunst. Von Professor Dr frig Lange, ehemaliger Vorstand der Orthopädischen Klinik in München. 2., erweiterte Auflage, 6.–8. Tausend. Mit 311 Abbild. im Text und auf 8 Tafeln und einer Aufschlagtafel. Geh. RM 8.–, Lwd. RM 9.40.

Diese Physiognomik räumt mit allen phantastischen und romantischen Vorutteilen auf – sie stellt Tatsachen sest. Tatsache ist, daß das an sich erbbedingte Antlig vom Charakter, von der Umwelt geformt wird, daß man also aus dem Antlig sehr wichtige Wesenszüge lesen kann.

Jeder, der Menschen zu beobachten und zu beurteilen hat, jeder Künstler, der sie als Maler, Bildhauer oder Schauspieler darzustellen hat, kann aus diesem reich und originell bebilderten Buch wirklich etwas Brauchbares lernen.

"Eine ganz moderne, auf exakt wissenschaftlicher Grundlage ruhende und sehr vorsichtig und kritisch vorgehende Physiognomik." Prof. Dr. Zavink in der Monatsschrift "Un sere Welt".

Die Vererbung der geistigen Zegabung, von präsident i. A. Dr. friedrich Reinöhl. 2., verm. u. verb. Auflage. Mit 80 Abbildungen. Geh. AM 6.-, Lws. AM 7.20.

"Ein Standardwerk, das jedem Erzieher und Lehrer als Leitfaden für eine biologisch ausgerichtete Menschenführung dienen sollte." VIS.- Briefe.

Rassenhygiene im völkischen Staat. Tatsachen und Richtlinien. Herausgegeben von Prof. Dr. Ernst Rüdin, Direktor des Kaiser-Wilhelms Instituts für Genealogie und Demographie der Deutschen Forschungsanstalt für Psychiatrie in München. Mit 33 Abb. Geh. AM 2.80, Lwd. AM 4.—.

I. Die Bedeutung der Rassenhygiene für Staat und Volk in Gegenwart und Jukunft. Von Ministerialdirektor Dr. W. Schulze. – 2. Die erbbiologischen Grundlagen der Rassenhygiene. Von Prossessor Dr. fr. v. Wettstein. – Rassenkunde und Rassenhygiene. Von Prosessor Dr. Th. Mollison. – 4. Bevölkerungsstatistik, Bevölkerungsspolitik und Rassenhygiene. Von Dr. f. Burgdörfer. – 5. Rassenshygiene und Recht. Von Dr. jur. Kalk Auttke. – 6. Ausmerze und Lesbensauslese in ihrer Bedeutung für Erbgesundheitss und Rassenpflege. Von Ministerialdirektor Dr. med. Gütt.

Psychiatrische Arblehre. von Dr. Sans Lupenburger, Prof. an der Forschungsanstalt für Psychiatrie in München. 140 Seiten. Geh. RM 3.80, Lws. RM 5.-.

Baur-Sischer-Lenz. Menschliche Erblehre und Rassenhygiene. 28. I: Menschliche Erblehre. 4. völlig neubearb. 21ufl. 804 S. mit 287 21bb. Geh. AM 15.-, Lws. AM 17.-.

"Seit Jahren war dieser Band vergriffen und wurde in einer neuen Bearbeitung sehnlichst erwartet, um die fülle von neuen Erkenntnissen kritisch gessichtet zur Sand zu haben. Die nun vorliegende 4. Auflage erfüllt diesen Wunsch in vollem Umfange, und das Werk bleibt wie bisher das Standardwerk für die gesamte menschliche Erblichkeitslehre, ohne das niemand auszukommen vermag, der auf diesem Gebiet zu arbeiten hat." Gesundheit und Erziehung, Leipzig.

28. II: Menschliche Auslese und Rassenhygiene. Von Prof. Dr. fr. Lenz. 5., völlig neubearb. Auflage in Vorbereitung.

Rassenpflege im völkischen Staat. von prof. Dr. m. Staemm= ler, Breslau. 74.–76. Tausens. Geb. Am 2.20, Lws. Am 3.20.

Aus dem Inhalt: Was jeder von Rasse und Vererbung wissen muß / Wie kann man rassenhygienisch arbeiten? / Reinhaltung der Rasse / Die jüdischen Anlagen / Strafen für Rassenschänder / Wir brauchen die 4-Kinder-Ehe / Gegen Marcuse und Firschseld / Kinderzulagen und Kinderabzüge / Die Aufgabe der Rassenämter / usw. usw.

Vererbungslehre, Rassenkunde u. Zevölkerungspolitik. von Prof. Dr. 5. w. Siemens. 40.–48. Tausens. Mit 82 Abbildungen und Karten. Geh. AM 2.70, Lws. AM 3.60.

"Dies Bücklein kann wohl als die beste Einführung in das schwierige Gebiet der Vererbungsforschung betrachtet werden." Die Umschau.

Von Deutschen Alhnen für deutsche Enkel. Allgemeinversständliche Darstellung der Ærblichkeitslehre, der Nassenkunde und der Nassenschungene. Von Prof. Dr. med. Ph. Auhn und Dr. med. H. W. Aranz. Mit 9 Abbildungen. 24.–28. Tsd. Kart. AM I.–, Io Stück AM 8.–, Ioo Stück AM 70.–.

Blut und Rasse in der Gesergebung. Ein Gang durch die Völkergeschichte. Von Dr. I. von Leers. Rart. AM 2.40, Lwd. AM 3.40.

"Das Zuch schildert die zum Schutze der Blutreinheit erlassenen Gesetze von der Zeit der ältesten Völker die zur Gegenwart. Der Verkasser breitet ein erstaunliches Wissen vor uns. Die flüssige Darstellung des an sich spröden Stoffes fesselt den Leser von der ersten die zur letzen Seite. Bayer. Lehrerzeitung.

Rasse, Beist und Seele. von prof. Dr. Lothar Gottlieb Tirala. Mit 16 Bildtafeln. Geh. AM 6.80, Lws. AM 8.-.

"Das Verdienst des Zuches ist es, die einschneidende und neuen Grund legende Bedeutung der Rassenkunde für schlechthin alle Gebiete des menschlichen Lesbens und seiner Ærscheinungsformen zum Bewußtsein zu bringen. Zierfür werden auf dem Felde der Biologie, der Psychologie und der verschiedenen Wissenschaften, der Geschichte bis zur Æbene der Politik und der religiösen Auseinandersegungen der Gegenwart Belege gehäuft." Zeitschrift für Menschenkunde.

Rassen= und bevölkerungspolitisches Rüstzeug. von Dr. Karin Magnussen. 2., verb. u. erweiterte Auflage. Kart. AM 3.40.

Diese Schrift ist bei der Gestaltung rassenbiologischen Unterrichts entstanden. Sie bietet dem Unterrichtsleiter und all denen, die sonst mit rassenbiologischer Schulung betraut sind oder sonst mit rassen- und vererbungskundlichen Fragen zu tun haben, den Stoff in einer großen Reihe von Jahlentabellen, denen kurze Erläuterungen folgen, reichhaltig und übersichtlich dar.

Die Ungeborenen. Ein Blick in die geistige Jukunft unseres Volkes. Von Dr. Wilhelm Kartnacke, sächs. Kultusminister i. A. Kart. AM 3.—. Kartnackes Vorschläge zielen auf eine vernünftige und lebensgesegliche Gesstaltung des Schulwesens, für die richtige Auslese der Tüchtigen, für den Abbau des übersteigerten Berechtigungswesens. Er verkennt dabei nicht, daß immer wieder zahlreiche hohe geistige Begabungen aus den unteren Schichten des Volkes gekommen sind, und er betont, daß es gerade jest doppelte Pslicht ist, sich der Leistungsfähigen anzunehmen, wo man sie sindet.

Rasse, Recht und Volk. Beiträge zur rassengeseglichen Rechtslehre. Von Reg. Rat Dr. Falk Auttke. Geh. AM 7.50, Lws. AM 9.-.

"Die ganze Kraft dieser kämpferischen Persönlichkeit, die aus der Durchsetzung der lebensgesenlichen Rechtsauffassung nicht wegzudenken ist, spricht aus dem Werk. Es gehört in die Sand jedes Rechtswahrers, ohne Rücksicht auf dessen Stellung, Arbeit oder Alter. Möge es sie alle durch seinen mitreißenden Schwung begeistern und durch seine überzeugende Gedankenschafte lernen lassen." Rasse und Recht.

Tordisches Gedankengut im Dritten Reich. von Reichsminister Dr. W. Frick und Min. Dir. Dr. A. Gütt. 3.–4. Tsd. Geh. AM –.80, 10 Stück je AM –.65, 100 Stück je AM –.55...

Der Aufstiet des Arbeiters durch Rasse und Meisterschaft. von Dr. A. v. Müller. Bart. AM 3.-, Lws. AM 4.20.

"Ein bevölkerungs- und siedlungspolitisch in gleicher Weise anregendes Zuch, das dem Leser die Unterschiedlichkeit der Serkunft des deutschen Arbeiters klar macht und dafür eintritt, mit Silfe der Bleinsiedlung und ähnlichen Maßnahmen wirtschaftlicher Sicherung die Erbstämme zu sichern." Vachrichtendienst des Deutschen Vereins für öffentliche und private Kürsorge.

Ernst Saectels Bluts- und Geistes-Erbe. Von zeinz Brücher. Mit 2 Sippschaftstafeln und 16 Vildern. Geb. AM 8.80, Lwd. AM 10.—. Aus dem Inhalt: Entwicklungsgeschichte und Nassenerbe Ernst Saectels / Lebensbild seiner Ahnen und Erbbild seiner Sippe / E. S.: Der Viaturforscher — Der Kulturbiologe — Der Zeide — Der Künstler / Sein geistiges Vermächtnis: Grundzüge eines biologischen Weltbildes.

Diese Würdigung von Ernst Zaeckels Aassen- und Geistes-Erbe will als ein Bekenntnis der jungen Generation zu den unvergänglichen Werten der norstischen Geistesgeschichte verstanden werden. Verf. zeigt, daß die vergangene liberalistisch-marristische Zeit Zaeckel zu Unrecht für sich in Auspruch nahm. Im Gegensan zu den bisher üblichen biographischen Auszeichnungen gilt Brüchers Versuch einer Lebensdeutung, die sich der schicksalsbestimmten Araft des Geschlechter-Erbes bewußt ist und in ihm den entscheidenden und ursächlichen Austoß für die schöpferische Tätigkeit eines Menschen sindet.

Samilienkunde und Rassenbiologie für Schüler. von Stud. Rat Dr. I. Graf. Mit 80 Abb. und Rarten sowie einem löseitigen Arbeitsheft mit Vordrucken für Eintragungen im Unterricht. 3. Aufl. 17.—20. Tsd. Geh. RM 2.20, Lwd. RM 3.—.

Vererbungslehre, Rassenkunde u. Erbyesundheitspflege. Einführung nach methodischen Grundsägen. Von Stud. Nat Dr. I. Graf. 6. Aufl. Mit 115 Abb. und 4 farbigen Tafeln. Geh. AM 5.—, Lws. AM 6.—.

"Dieses Buch wendet sich an die Gebildeten aller Stände und gehört besonders in die Sand der Lehrer und Erzieher. Die Darstellung ist leicht verständlich, dabei doch streng wissenschaftlich und wird durch zahlreiche Bilder belebt. Wir haben die Pflicht, diesem Buch die weiteste Verbreitung zu schaffen." Deutsche Erziehung.

Ronstitution oder Rasse. von Dr. med. Ernst Aittershaus, a. o. Prof. ander Univ. Samburg. Mit 150 2166. Geh. AM 7.40, Lwd. AM 8.80.

"Die Studie von Aittershaus verbreitet Alarheit über wichtige, aber bisher dunkle Gebiete des Menschentums. Sein Buch bildet den Jugang zu Tiefen, in denen eine noch unentdeckte Welt lebt; denn durch diesen Jugang werden die Forscher in das unabmeßbare Viaturreich gelangen, das jenseits aller "Erscheisnungsbilder" liegt; einen anderen Weg gibt es nicht." Psychiatrisch Vieus rologische Wochenschrift.

Gesetz zur Verhütung des erbkranken Nachwuchses vom 14. Juli 1933, nebst Ausführungsverordnungen. Mit medizinischen Beiträgen. 2., neubearbeitete Auflage. Von Minist. Direktor Dr. Al. Gütt, Prof. Dr. Aüdin u. Dr. jur. Auttke. Mit 26 3. T. farbigen Abb. Lwd. RM 12.—.

Blutschutz= und **Lhegesundheitsgesetz.** Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Khre und Gesetz zum Schutze der Erbzgesundheit des deutschen Volkes nehst Durchführungsverordnungen sowie einzschlägigen Bestimmungen. Dargestellt, medizinisch und juristisch erläutert. Von Ministerialdirektor Dr. 21. Gütt, Oberreg. Nat Dr. med. Hinden, Amtszgerichtsrat Fr. Maßfeller. 2. Aufl. Lwd. AM 9.60.

Rassenkundliche Bestimmungstafeln für Augen-, Saar- und Sautfarben und für Iriszeichnungen. Von Prof. Dr. B. A. Schulz, Berlin, und Dr. Mich. Sesch, Leipzig. Mit Erläuterungsblatt, in Jülse, Taschenformat AM 16.—.

Rassenkundliches Meßblatt. Serausgegeben vom Anthropologischen Institut in München. Eine Karte im Kormat  $2I \times 15$  cm, die bei größter Übersichtlichkeit und zweckmäßiger Einteilung in der Neihenfolge des Untersuchungsganges eine Aufstellung der Untersuchungsergebnisse gibt. Preis von 100 Meßkarten mit Erläuterungskarte AM 6.—.

# Politische Biologie

Schriften für naturgesetzliche Politik und Wissenschaft, herausgegeben von Staatsminister a. D., Pras. des Obersten Rechnungshofes, Dr. Zeinz Müller.

Seft I: Völker am Abgrund. Von Dr. fr. Burgsörfer. Direktor beim Statistischen Reichsamt. 2., verbesserte Auflage. Mit 20 Abb. im Tept und einem besonderen Bilderanhang mit 43 Abb. Preis in Steisumschlag RM 3.—. Die Schrift des bekannten Bevölkerungsstatistikers bringt ein außerordent- lich reiches und durch zahlreiche bildliche Darstellungen besonders lebendig wirkendes Material zur bevölkerungspolitischen Aufklärung.

Seft 2: Die seelischen Ursachen des Geburtenrückganges. Von Dr. Th. Valentiner, Leiter des Instituts für Jugendkunde, Bremen. Preis kart. Am 2.20.

Seft 3: Geburtenkrieg. Von Dr. Paul Danzer, in der Leitung des Reichsbundes der Ainderreichen. 3. Aufl. Preis kart. AM I.50.

"Geburtenpolitik als Gesinnungspolitik, der Wille zum Kinde als Ergebnis nationalsozialistischer Gegenwartserkenntnis und Jukunstsverants wortung – das ist der Tenor dieser Schrift, die wir hier besprechen, weil sie es verdient, ein Volksbuch zu werden." AS. "Korrespondenz.

seft 4: Sittliche Entartung und Geburtenschwund. Von Dr. ferdinand zoffmann, Regierungsmedizinalrat. 4. Aufl. Kart. RM 2.-.

n... Die Erziehung zum sittlichen Fandeln im Nahmen unserer Weltansschauung ist die große und brennende Erziehungsfrage, die der Verkasser eins dringlich auswirft. Jeder, der an irgendeiner Stelle an der Gestaltung der künftigen Generation mitzuwirken hat, sollte dieses Büchlein lesen und für sich selbst und für sein Wirken Lehren daraus ziehen!" VIS. Lehrerbund.

Seft 5: Rampf dem Sänglingstod. An der Wiege des Lebens der Viation. Von Sans Bernsee. Mit einem Geleitwort von Neichshauptamts-leiter Erich Filgenfeldt. Mit 13 Jeichnungen. Rart. AM 3.80.

Seft 6: Der Wille zum Kind. von Dr. Paul Danzer. Bart. AM 1.40.

zeft 7: Deutsche Mutter und deutscher Aufstieg. Von Prof. Dr. August Mayer, Direktor der Universitätsfrauenklinik in Tübingen. Mit 9 Abb. Preis kart. AM 1.50.

Volk in Gefahr. Der Geburtenrückgang und seine folgen für Deutschlands Jukunft. Serausgegeben von Otto Selmut. 46.–48. Tsb. Mit 24 ganzs. Bildtafeln und einem Schlußwort von Min. Dir. Dr. Gütt. Preis AM I.–, 10 Stück AM 8.–, 100 Stück AM 70.–.

"Ein Vilderbuch, das in seiner Eindringlichkeit und in seiner Tatsachenfolge erschütternd wirkt. Das Seft soll in Tausenden von Exemplaren eine solche Verbreitung finden, daß kein deutscher Volksgenosse sich dem Einfluß und der Einwirkung dieser Vilder entziehen könnte." Magdeburger Zeitung

J. S. Lehmanns Verlag/München 15

Rassenkunde deutscher Gaue. Bauern im südlichen Allgäu, Lechtal und Bregenzer Wald. Von Dr. Bruno R. Schulz, Berlin. Mit 34 Tabellen und 244 Abbildungen. Geh. AM II.-, Lwd. AM 12.60.

Inhaltsverzeichnis: I. Einleitung. 2. Untersuchungsmaterial. 3. Körperliche Merkmale: Körpermaße und Gestalt; Kopfform und Kopfmaße; Gesicht; färbung. 4. Abweichungen der Süd-Allgäuer von anderen Vergleichsgruppen. 5. Merkmalsverbindungen. 6. Geistige Eigenschaften. 7. Jusammenfassung; Schrifttum; Tabellen.

Frankreich und der Aassengedanke. Von Ewals R. B. Mangols. 152 Seiten. 1937. Bart. AM 3.60, Lws. AM 4.80.

"Das Buch ist wertvoll als eine tiefschürfende und selbständige Untersuchung, die zum besseren Verständnis des französischen Volkes und des deutschefranzösischen Verhältnisses im Lichte des Rassengedankens beiträgt." Deutsche Erziehung, Wissenschaft und Volksbildung.

Heirat und Nassenpflege. Ein Berater für Eheanwärter. Von Luswig Leonhardt. 2. verb. Aufl. 4.–6: Tso. Geh. AM 1.–, 10 St. AM 9.–, 50 St. AM. 40.–, 100 St. AM. 75.–

Der Verfasser erörtert alle wichtigen und beachtenswerten Fragen, Familienstunde, Rassenzugehörigkeit, Erbkrankheiten, Geburtenrückgang usw. Das Büchlein sollte von allen Verantwortlichen weit verbreitet werden.

Biologie im Leben der Gegenwart. von prof. Dr. E. Lehmann, Tübingen. Geh. AM 4.-, Lws. AM 5.-.

Der bekannte Tübinger Votaniker, Begründer des deutschen Biologenverbandes und Schriftleiter des "Biologen", zeigt hier als Vorkämpfer seiner Wissenschaft, was die biologische Forschung erbracht hat, was sie für die Allgemeinheit und für das Leben jedes einzelnen bedeutet.

Archiv für Aassenbilder. Serausgeber Prof. Dr. E. v. Eickstedt. Das Archiv für Rassenbilder bringt in Korm von knappen, wissenschaftlichen Aussätzen, die mit Bildern auf je etwa 10 Archivkarten verteilt sind, guten Bilderstoff aus allen Gebieten der Rassenkunde. Die Archivkarten haben das Kormat 20×13 cm und eignen sich besonders zur episkopischen Wiedergabe. Preis: jeder Bildaussatzeln RM 1.80, bei Abnahme der ganzen Serie je RM 1.50.

Ist Rasse Schicksal? Grundgedanken der völkischen Bewegung. Von Min. Rat S. Konopath. 3. Auflage. Mit 28 Abbildungen. Geh. AM. I.-.

Der Untergang der Kulturvölker im Lichte der Biologie. von Prof. Dr. E. Baur. 2. Auflage. Geb. AM I.-.

Die Bedeutung der Rasse im Leben der Völker. Einführung zur unvollendet hinterlassenen Rassenkunde Frankreichs. Von Graf I. 21. Gosbineau. Geh. RM 2.25, Lws. RM 3.40.

Das Judentum als landschaftskundlich=ethnologisches Problem. von prof. Dr. S. Passarge, Samburg. Mit 153 Bildern. Geh. UM 11.70, Lwd. UM 13.50.

"Wer irgend sich mit jüdischen Problemen beschäftigt, kann an diesem Buche nicht vorübergehen. Das Buch wird einer der wichtigsten Grunds und Ecksteine für einen künftigen Veubau einer "Judenkunde" sein." Samburger Akad. Blätter. Wandtafeln für den rassen= und vererbungskundlichen Unterricht. 1. Reihe: Von Prof. Dr. Bruno A. Schulz. Bisher ersschienen 8 Tafeln. 2. Reihe: Von Studienrat Dr. J. Graf. 12 Tafeln.

Über Größen, Ausführungen und Preise gibt der Sonderprospekt Auskunft, der vom Verlag gerne kostenfrei zugesandt wird.

# Lichtbilder zu Vorträgen über

Deutsche Rassenkunde. Die Bilder sind eine geeignete Auswahl aus der "Rassenkunde des deutschen Volkes", "Rassenkunde Europas" und "Rassenkunde des jüdischen Volkes" von Prof. Dr. Hans F. R. Günther

Ausgabe A: 53 Bilder auf 26 Jelluloid-Platten. Größe  $8\frac{1}{2} \times 10$  cm, leicht und unzerbrechlich. Verkaufspreis AM 20.—, auf Glasplatten AM 25.—, Leihe gebühr AM 10.—.

Ausgabe B: I film mit 75 Bildern. Filmbandbreite 3,4 cm. Verkaufspreis mit Text AM 6.50 (wird nicht verlieben).

211s Unterlage für den Vortrag selbst ist besonders geeignet:

Kurzer Abriß der Rassenkunde. In Anlehnung an die "Rassenkunde des deutschen Volkes" von Prof. Dr. S. F. B. Günther. Von Dieter Gerhart. Mit 27 Abbildungen. 61.—65. Tausend. Einzeln RM —.50, bei Massenbezug (von 20 Stück an) je RM —.40.

Eine ganz knappe Einführung in die Raffenkunde. Wegen des billigen Preises ist das Seft besonders geeignet zur Massenverbreitung in Schulen.

Lichtbilder=Vorträtse (für Epidiaskop) aus dem Gebiet der Vererbungslehre, Aassenkunde und Aassenpslege. Serausgegeben von Prof. Dr. B. B. Schultz. Jeder Vortrag besteht aus 30 gedruckten Karten zu je 1–4 Bildern, die für die Wiedergabe mit dem Epidiaskop bestimmt sind, und einem Text von etwa 16 Seiten. Preis etwa AM 2.—.

Verzeichnis der bisher erschienenen Vorträge: I. Grundlage der Vererbungsforschung. 2. Die Vererbung beim Menschen mit besonderer Berücksichtigung körperlicher und geistiger Gebrechen. 4. Die rassische Jusammenssenung des deutschen Volkes. 7. Die Rassenmischung beim Menschen. 8. Fruchtbarkeit, erbliche Belastung und Ausleseverhältnisse des deutschen Volkes. 9. Die Rassenmischung beim Menschen.

Die Vorträge I, 2 und 8 sind auch mit Diapositiv-Lichtbildern (Kilme 3,5 cm br.) lieferbar. Verkaufspreise für Text und Kilm je AM 5.—.

Linführung in die Variations= u. Erblichkeitsstatistik. von Dr. Erna Weber. Geb. AM 9.60, Lws. AM II.-.



# J. S. Lehmann

Ein Leben im Rampfe für Deutschland Lebensbild und Briefe

Ferausgegeben von Melanie Lehmann Mit 1221bb. Insteisem Umschlaggeh. RM3.80, Lws. RM 5.-.

über alles Persönliche hinaus bildet dieses Buch einen ungemein lebendigen Querschnitt durch das politische Leben und das geistige Aingen der letzten 45 Jahre. J. F. Lehmann war ein Mann, der auch den Mächtigen dieser Welt gegenüber ein offenes Wort niemals scheute. In seinen Briefen an Freunde, Politiker und Autoren (darunter Sindenburg, Sitler, H. St. Chamberlain, Admiral Raeder, Börries von Münchhausen, Prof. Dr. H. K. Günther, August Winnig, Erwin Liek u. a. m.) spiegelt

sich das wechselvolle Geschehen unserer Zeit klar wider. Die Briefe enthüllen aber auch den ganzen Reichtum der Seele J. f. Lehmanns. Die schlichten und gerade durch die gewahrte Zurückhaltung so seinssinnigen Erinnerungen, die Lehmanns Lebensgefährtin dem Buch beigab, bringen viele neue und reizvolle Jüge in das Bild und Leben dieses kerndeutschen Mannes, der ein Wegbereiter war des neuen Deutschlands und ein Vorbild für kommende Geschlechter.

"I. S. Lehmann, dem kämpferischen Menschen, dem kompromißlosen feuer-kopf, ist das große Glück beschieden gewesen, sein Lebenswerk mit dem Beginn des Dritten Reiches erfüllt zu sehen. Sein schöpferischer und kämpferischer Unsteil am Gelingen ist in diesem schönen Buche kestgehalten." Weues Volk.

Paul de Lanarde. I. Band: Deutsche Schriften. 2. Aufl. Mit einem Personen- und Sachverzeichnis und einem Bilde Lagardes. 518 Seiten. Gehrm 5.—, in Ganzleinen AM 6.50. 2. Band: Ausgewählte Schriften. 2. Aufl. Ferausgegeben und mit Personen- und Sachverzeichnis versehen von Paul Fischer. 301 S. Geh. AM 5.—, in Ganzleinen AM 6.50. Jeder Band einzeln erhältlich.

Lagarde und der deutsche Staat. Eine übersicht über Lagardes Denken. Von Dr. fr. Arog. Geb. AM 4.–, Lws. AM 5.40.

Deutsche Mamenkunde, von Studienrat M. Gottschald, plauen. Mit 50 000 Familiennamen. Geh. AM 13.–, Lwd. AM 15.–.

"Ob ein Leser das Buch zu sittengeschichtlicher Unterhaltung zur Fand nimmt, ein Befrager um schnelle einzelne Luskunft oder ein selbst der Pamenforschung Bestissener, sie alle sinden in dem Buche einen nach Art und Umfang zuver-lässigen Führer oder Gehör verdienenden Mitarbeiter innerhalb der weiten Grenzen des heute überhaupt Erreichbaren." Prof. Th. Matthias in der "Muttersprache".

Germanische Götter und Selden in christlicher Zeit. Urkunden und Vetrachtungen zur deutschen Glaubens-, Rechts- und Aunstgeschichte und zur allgemeinen Geistesgeschichte. Von Pros. Dr. Erich Jung, Marburg. 2., völlig umgearbeitete und stark erweiterte Auflage. 541 Seiten. Mit 245 Abbildungen. Geh. AM 10.20, Lwd. AM II.60.

"Nach I ½ Jahrzehnten gibt uns die zweite Auflage des Buches einen in mander Zinsicht sowohl abgerundeteren als auch vertieften Einblick in viele Dinge, die still, aber doch sehr nachhaltig hinter unserer heutigen Weltanschauung steben. In weiter Überschau drängt sich in diesem Buch gut begründet und mit Albbildungen belegt alles das zusammen, was in unserer Volkskunde lebendig war: Zeidengott auf der Säule, Seelenvogel auf der Stange, geweihte Türpfosten, Säulenwappen, Balkenfiguren, Jupitergigantensäulen, Irmensul, die vier Elemente, beilige Baume, Berge und Quellen, Donnerberge, Meerund Luftgeister, Sonnenbilder, Zeidenpriester, Abwehrzauber usw. Wir erfahren von der Regerei im Mittelalter, vom kultischen Trinkhorn, vom Gebachtnistrunk und magischen Effen, vom Steinsegungskalender, von der Bedeutung der geknickt erhobenen Arme, vom Untergang der alten Götter und tun einen Blick in die deutsche Denkmälerkunde. Das Gebiet ist im einzelnen so reich, daß ein ausführliches Schlagwörterverzeichnis angefügt wurde. Das Buch vermittelt uns viele wichtige Aufschlusse und führt uns zu Erkenntnissen, die in der weitesten Bevölkerung Play greifen sollten. für jede Zweifelsfrage aber bietet das Buch eine zuverlässige Auskunft." Wiederdeutsche Welt.

Altgermanische Kultur in Wort und Bild. von prof. Dr. Wolfg. Schulz. Mit 5 Karten und 234 Abbildungen auf 112 Tafeln. 4. Aufl., 14.—18. Ts. Kart. AM 6.—, Lws. AM 7.50.

"So ist es denn verständlich, welch ungeheure Külle an Kulturschönheiten das Buch enthält. 234 prachtvolle Abbildungen erläutern die Darstellung und zeisgen uns Urnen und Fausgeräte, Wagen und Schiffe, Schwerter und Schilder. So erwächst aus der Erkenntnis dieser urgermanischen Schöpferkraft auch die Einsicht, daß die Fähigkeiten der Germanen nur aus der Reinheit und dem Jusammenschluß ihrer Rasse herausgewachsen sind. Was dem Werk aber über seine wissenschaftliche Bedeutung hinaus noch besonderen Wert verleiht, ist das, daß es die Verbindung herstellen will zu dem heutigen deutschen Menschen." Der Alemanne.

Altgermanische Uberlieferung in Kult und Brauchtum der Deutschen. von Dr. Georg Busch an. 257 Seiten mit 21 Abbildungen auf 16 Tafeln. Geb. AM 6.60, Lws. AM 7.80.

"Es wird vor allem aber auch viele Volksgenossen, die der Volkskunde bisher wenig Verständnis entgegengebracht haben, zu diesem reichen Born deutschen Geistes hinführen." Der Feimat-Bote.

Samilienbuch. Anleitung und Vordruck zur Ferstellung einer biologischen familiengeschichte. Von Prof. Dr. W. Scheidt, Famburg. Mit Abbildungen und Tafeln. Preis AM 9.—.

Die neue Kartei für Samilienforschung. Wach dem System von Min. Rat Dr. Ing. Kans Goen, VDI (D.R.G.M. Vr. 1 238 328).

Abnenkartei zu 250 Karten in 2 Farben. Format DIN A 5, hiervon 128 mit ausgeschnittenen Fahnen und geordnet (7 vollständige Generationen) mit Ersläuterung und Karteikasten RM I5.—(große Ausg.), 50 Einzelkarten RM 3.—, Erläuterungen einzeln RM –.50. I50 Karten (wie oben) mit kleinen Karteiskarten RM 9.50 (kleine Ausgabe).

"Ihr Vorschlag und die Art, wie er ausgearbeitet ist, bedeutet nichts anderes als die Kösung eines Problems, das alle Familienforscher – auch mich – seit jeher nicht bloß beschäftigt, sondern geradezu gequält hat." Archivdirektor Dr. Striedinger.

Sippschaftskartei für 5 Generationen, die erweiterte Form der Vorfahren-Bartei, in der sämtliche Blutsverwandten und Vachfahren der Ausgangsperson vereinigt werden können (2 Farben). 50 Barten unausgeschnitten, davon je 25 Barten für männliche und weibliche Personen. Preis AM 3.—.

Vieue Großausgabe der Sippschaftstafel nebst Vildtafel und Ahnenblatt nach Dr. med. Rarl Astel, Leiter des staatlichen Gesundheits- und Wohlfahrts- wesens in Thüringen, Präsident des Thüringischen Landesamts für Rasse- wesen in Weimar, o. ö. Universitätsprofessor f. menschliche Erbforschung und Rassenpolitik in Jena. Preis RM 2.80.

Archiv für Rassen= u. Gesellschaftsbiologie einschließlich Rassen= und Gesellschaftshygiene. zerausgegeben von prof. Dr. med. Dr. phil. 21. ploeg in Verbindung mit Dr. Agnes Blubm, prof. Dr. E. fischer, Dr. W. Groß, Min.-Dir. Dr. 21. Gütt, Prof. Dr. f. Lenz, Prof. Dr. Th. Mollison, Dr. jur. 21. Vrordenholz, Prof. Dr. L. Plate, Prof. Dr. E. Rodenwaldt, Prof. Dr. E. Rüdin, Doz. Dr. f. Ruttke, Prof. Dr. f. W. Siemens. Jährlich 6 Leste je UN 4.—.

Wissenschaftliches Organ des Reichsausschusses für Volksgesundheitsdienst und der deutschen Gesellschaft für Rassenhygiene.

### Probeheft zur Ansicht!

Volk und Rasse. Die schöne illustrierte Monatsschrift für deutsches Volkstum, Aassenkunde, Aassenpflege. 14. Jahrgang 1939. Schriftwart: Prof. Dr. Bruno B. Schultz, Berlin. Bezugspreis für 3 zefte vierteljährlich AM 2.—. Einzelheft AM —.70. Probeheft kostenlos.

In unserer Jeit, in der sich jeder ernsthaft mit Rassefragen zu beschäftigen besginnt, geben die Monatshefte "Volk und Rasse" eine knappe, anregende Darsstellung der wichtigsten Fragen über Rassenkunde und Rassenpflege, Vererbungslehre, Familienkunde und Bevölkerungspolitik.

Deutschlands Lrneuerung. Monatsschrift für das deutsche Volk. Begründet im Jahre 1917. Schriftleitung W. von Müffling. Bezugspreis für 3 Sefte im Vierteljahr AM 4.—. Einzelhefte kosten je AM 1.40.

Diese "Rampfzeitschrift ohne Furcht und Tadel", wie der Völkische Beobachter sie nannte, will das geistige Austzeug liesern für die Erneuerung unseres Volkes. Jedes Sest bringt dazu wertvolle, aufschlußreiche Aufsäge berusener Wissenschaftler und Politiker über geschichtliche, kulturgeschichtliche, wirtschaftliche, innens und außenpolitische Fragen.

Bündher Kasseni Eumde des deutschen Volkes